

HANDBOUND AT THE





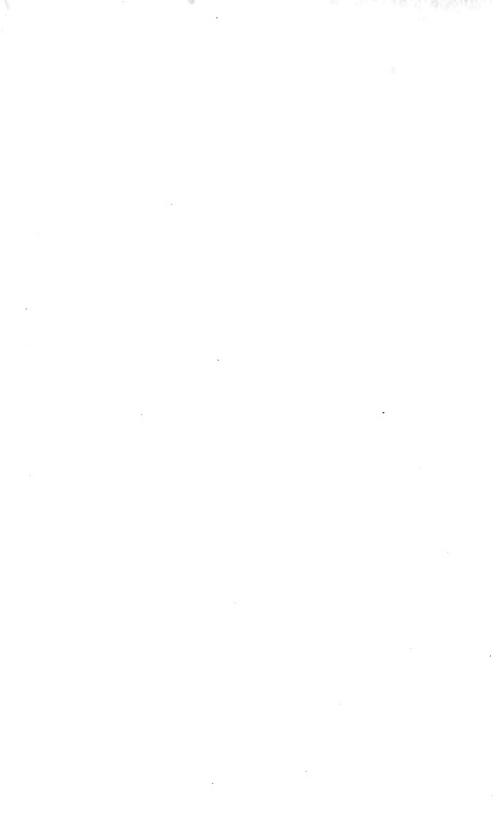

Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

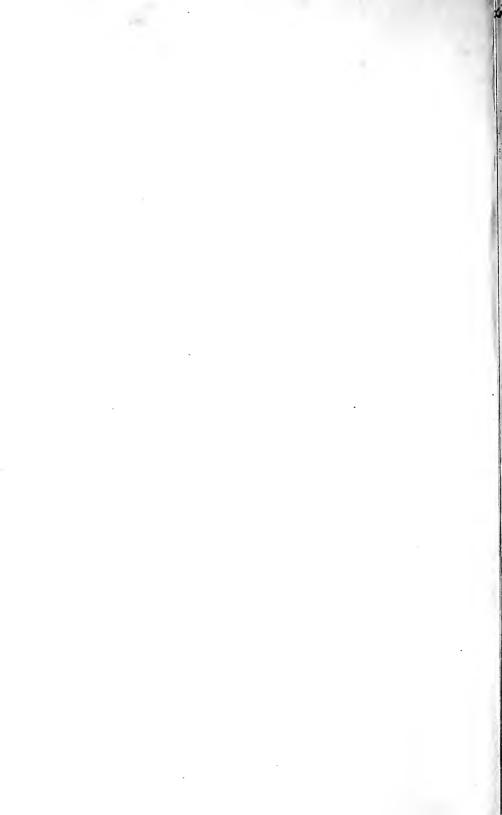

9817

43

# SPANISCHE SPRACHLEHRE

VON

PAUL FOERSTER.



Berlin.

Weidmannsche Buchhandlung.
1880.

3760 516/9i

# Vorwort.

Der Gedanke, diese Grammatik zu schreiben, ist mir gekommen, als ich auf eigene Hand das Spanische studirend wahrnahm, wie wenig befriedigend das gesammte sprachliche Material wissenschaftlich gesammelt und dargestellt worden ist. So glaubte ich allen denen, die sich mit dieser Sprache ernstlich abzugeben gedenken, einen dankenswerten Dienst zu leisten, wenn ich mich der Mühe unterzöge, den gesammten Sprachstoff von seinen Anfängen an bis auf den heutigen Stand der Sprache nach den verschiedenen Gesichtspunkten hin möglichst vollständig wissenschaftlich zu behandeln. Ohne Zweifel wird der kompetente Kritiker manches auszusetzen finden, einiges will ich gleich selbst unten berichtigen; indes hoffe ich doch das Verdienst für mich beanspruchen zu können, den spanischen Studien mit meiner Arbeit zum ersten Male eine feste und zugleich geräumige wissenschaftliche Basis gegeben zu haben.

Ich hatte aber zugleich noch einen anderen Gesichtspunkt. Wenn heute jemand Spanisch lernen will, weniger um des sofortigen praktischen Gebrauches willen, als um die Sprache zunächst nach Entstehung und grammatischem Gehalte kennen zu lernen und zugleich zum Studium der Literatur hinreichend vorbereitet zu werden, so kann es ihm weder genügen, eine der vielen mehr oder weniger guten und korrekten und mehr oder weniger ausführlichen Schulgrammatiken zu Grunde zu legen, noch auch anderseits eine rein wissenschaftliche Behandlung der Formenlehre allein. Es kann ihm daher nur erwünscht sein, schon bei dem Studium der Formlehre auf den und jenen syntaktischen Gebrauch der Redeteile und die und jene Eigentümlichkeit des Spanischen aufmerksam gemacht zu werden, welche ihm, dem für sich lernenden Autodidakten, die Er-

lernung unnöthiger Weise erschweren würde. So habe ich z. B. bei der Abhandlung der Pronomina manches Syntaktische aufgenommen, ebenso bei der Uebersicht des Tatbestandes der spanischen Tempora und Modi; eine solche Vermischung des rein Flexionellen und Syntaktischen ist freilich nicht wissenschaftlich, aber desto erwünschter, glaube ich, demjenigen, welcher in möglichst kurzer Zeit eine tiefere und genauere Kenntniss der Sprache gewinnen möchte. Um so weniger hoffe ich mich in diesem Punkte einem Vorwurfe ausgesetzt zu sehen, als eine wissenschaftliche Darstellung der Syntax für mich noch in weiter Ferne liegt.

Von Vorgängern nenne ich in erster Linie Diez, dessen Grammatik ich mir zur Grundlage meiner Arbeit genommen habe, um darauf die Fülle der eigenen Studien und Beobachtungen aufzubauen. Sodann verdanke ich viel den Studien zur Romanischen Wortschöpfung von Frau Carolina Michaëlis de Vasconcellos, wie die vielen Verweise auf das ausgezeichnete Buch bezeugen, namentlich auf die von ihr zusammengestellten Doppel- und Scheideformen. Von den Schulgrammatiken habe ich eine Anzahl verglichen, ohne wesentliche Förderung; nur die fleissige Arbeit von Wiggers, bei weitem die beste, nur etwas zu umständliche Grammatik des Spanischen, hat mir manches Material geliefert, was ich hier gern mit Dank anerkenne. Im Uebrigen sah ich mich doch hauptsächlich auf meine eigenen Studien und Sammlungen angewiesen, und ebenso ist die Anordnung des gesammten sprachlichen Materials mein eigenes Werk.

Besondere Sorgfalt habe ich auf die genaue Angabe der Aussprache verwandt, sowie auf die Darstellung der für die Metrik so wichtigen Theorie der Vokale und der Diphthongen und ihres Lautwertes, worüber ich bisher immer nur sehr dürftige Angaben gefunden habe. Ich würde mich freuen, wenn Kenner meine Angaben, die ich im Lande selbst noch einmal zu bewahrheiten gewünscht hätte, als richtig anerkennten, wie mir denn in der Tat von kompetenten Kritikern grade über dieses Kapitel schon anerkennende Urteile zu Teil geworden sind. Bei der Darstellung der Bezeichnung des Tones durch das Accentzeichen muszte ich systematisch verfahren, um über die heutzutage herrschende Unsicherheit und Inkonsequenz hinwegzukommen; das Spanische ist hierin, wie in der Orthographie, doch noch nicht ganz rationell.

Die Dialekte erschöpfend zu behandeln konnte nicht in meinem

Plane liegen; ich habe mich begnügt gelegentliche Hinweise zu geben, indem ich mir eine ausführlichere Arbeit darüber vorbehalte.

Dem Drucke habe ich möglichste Sorgfalt zugewendet; trotzdem sind eine Anzahl Versehen vorgekommen, die sich aber meist ohne Mühe bemerken und berichtigen lassen; man entschuldige sie auch mit der Schwierigkeit des Druckes, besonders im ersten Teile.

Seite 3 und 4: Betontes o vor Sibilanten ist scharf zu sprechen (wie in der drittletzten Silbe), also:  $\dot{o}so$  ursus,  $p\dot{o}zo$  puteus,  $\dot{o}jo$  oculus u. a.

Seite 6 unten: Man lese hierro, perro.

Seite 9, § 6, 1 u. 2: Man kann die Aussprache des tönenden, verklingenden d noch genauer dahin bestimmen, dasz es einen den Liquiden analogen leise vibrirenden Ton hat; daher die Aehnlichkeit und Vertauschung mit l, z und der Ausfall zwischen Vokalen und im Auslaute.

Seite 10 unten: Man lese famīlia, frīo, Fländes. Seite 26 unten: Man lese ermitteln statt vermitteln.

Seite 31 Mitte:  $su\ semejante\ ha\ herido.$  Man tilge das Betonungszeichen über ha.

In den Versen:  $di\acute{o}$  ausencia bis tan caro setze mau überall das vorher gebrauchte Zeichen  $\ddot{x}$  statt des Accentzeichens  $\dot{x}$ , ausgenommen  $di\acute{o}$  und  $\acute{a}$ .

Seite 82 Mitte: Man lese uélarja.

Seite 91 Mitte: M. l. padre é hijo für higo.

Seite 94, § 170: Man füge noch die Patronymica auf -ez, wie Sanchez, Perez u. a., und die Adverbia auf -s hinzu.

Seite 164: Das Jahr der Aufzeichnung des poema del Cid ist zu früh angesetzt. Man vgl. darüber die neue Ausgabe von Vollmöller und die demnächst dazu erscheinenden Anmerkungen, sowie die Recension derselben von Baist in dem Literaturblatt für germanische und romanische Philologie (Henniger).



# Uebersicht des Inhalts.

|               |                                                                                                                                                                                                                              | Seite.  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|               | Vorwort                                                                                                                                                                                                                      | 111     |
|               | Indices                                                                                                                                                                                                                      | VII     |
|               |                                                                                                                                                                                                                              |         |
| <b>§</b>      | Erster Teil.                                                                                                                                                                                                                 |         |
| 1-93.         | Aussprache, Prosodie, Accentuation                                                                                                                                                                                           | 1 - 56  |
| 1. Die        | Vokale: $a, u, i (y), o, e $                                                                                                                                                                                                 | 3 - 4   |
| 2. h          |                                                                                                                                                                                                                              | 4-5     |
| 3. Die        | Liquidae: $r$ und $l$                                                                                                                                                                                                        | 5 7     |
| <b>4.</b> Die | Nasalen: $m$ und $n$                                                                                                                                                                                                         | 7-8     |
| 5-13.         | Geräuschlaute.                                                                                                                                                                                                               |         |
|               | 1. Verschluss- oder Explosivlaute                                                                                                                                                                                            |         |
|               | a) tonlose: $p$ , $t$ , $c$ $(qu)$                                                                                                                                                                                           | 8-9     |
|               | b) tonende: $b, d, g$                                                                                                                                                                                                        | 9 - 10  |
|               | 2. Reibelaute oder Spiranten                                                                                                                                                                                                 |         |
|               | a) labiodentale: $f, v(w) \dots \dots \dots \dots$                                                                                                                                                                           | 10-11   |
|               | b) dentale, interdentale, alveolare: c, z, s                                                                                                                                                                                 | 11-15   |
|               | c) palatale und gutturale: $g(e)$ , $j$ , $x$ , $y$                                                                                                                                                                          | 15 - 18 |
| 4. Zusa       | ammengesetzte Laute: $ll$ , $\tilde{n}$ , $ch$ , $x$                                                                                                                                                                         | 18      |
|               | Recapitulation, Namen der Buchstaben                                                                                                                                                                                         | 18-19   |
| 7. Kons       | sequenzen des phonetischen Prinzips für die spanische Orthographie                                                                                                                                                           | 19 - 20 |
|               | eichungen der altspanischen Orthographie                                                                                                                                                                                     | 20 - 23 |
|               | Die Diphthongen.                                                                                                                                                                                                             |         |
|               | 19—28. Theorie                                                                                                                                                                                                               | 23 - 31 |
|               | 29-34. Die einzelnen Diphthongen: $\overrightarrow{ae}$ , $\overrightarrow{av}$ , $\overrightarrow{ea}$ , $\overrightarrow{oa}$ , $\overrightarrow{ai}$ $(\overrightarrow{ay})$ , $\overrightarrow{au}$ ,                    |         |
|               |                                                                                                                                                                                                                              | 31 - 33 |
|               | $\overrightarrow{eu}, \overrightarrow{ue}; \overrightarrow{oi} (\overrightarrow{oy}), \overrightarrow{io} \dots \dots$ | 33      |
|               | $\overrightarrow{eo}$ , $\overrightarrow{oe}$ , $\overrightarrow{eo}$ , $\overrightarrow{oe}$ , $\overrightarrow{iu}$ , $\overrightarrow{ui}$ $(\overrightarrow{uy})$ , $\overrightarrow{iu}$ , $\overrightarrow{ui}$        | 34      |
|               | eo, oc, co, oc, ta, at (ag), ta, at,                                                                                                                                                                                         |         |
|               | 35. Triphthongen: $\widehat{uai}$ ( $\widehat{uay}$ ), $\widehat{uei}$ ( $\widehat{uey}$ ); $\widehat{iai}$ , $\widehat{iei}$                                                                                                | 34      |
|               | 36-39. Nicht diphthongische Vokalverbinduugen: aé, ab, éa,                                                                                                                                                                   |         |
|               | óa; ai, aú, ía, úa; ei, oú, ie, úo; eú, úe, oi, io                                                                                                                                                                           | 35 - 36 |

| <b>§</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seite.       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 40-49. Prosodie. Regeln der Messung betonter Silben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36-40        |
| 50-71. Accentverschiebung in latspan. Wörtern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40-47        |
| 72. Griechische Wörter mit verschobenem Accente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47           |
| 73. Biblische Namen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 48           |
| 74. Deutsche Namen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 48           |
| 75. Geographische Namen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 48           |
| 76-91. Bezeichnung der Betonung durch das Accentzeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 48 - 56      |
| 92. Silbenabteilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 56           |
| 93. Interpunktionszeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 56           |
| 56. Interputations of the second of the seco |              |
| Zweiter Teil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| 94-173. Allgemeine Gesetze der Behandlung der Laute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 56— 95       |
| 94-113. Tonlose Vokale, Synkope, Elision, Apokope                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 56 67        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 67- 68       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 68-69        |
| 118. Epenthese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 69           |
| 119. Epithese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 69 - 73      |
| 120-128. Behandlung der Vokale im Hiatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 69 - 75      |
| 129-154. Behandlung der Konsonanten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 70 70        |
| 129-136. Schwund von Konsonanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 73— 78       |
| 137-138. Einschiebung von Konsonanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 78           |
| 139-146. Schwund von Konsonanten zwischen Vokalen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>50</b> 00 |
| im Auslaute. Vokalzufügung im Auslaute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 79— 82       |
| 147. Auflösung von Konsonanten zu Vokalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 82 83        |
| 148-154. Umstellung von Konsonanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 83— 88       |
| 155. Assimilation zusammenstehender Vokale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 88           |
| 156-160. Assimilation zusammenstehender Konsonanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 88— 89       |
| 161. Assimilation von Vokal und Konsonant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90           |
| 162. Dissimilation zusammenstehender Vokale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90           |
| 163. Konsonanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90           |
| 164-165. Assimilation und Dissimilation unter Einwirkung der benach-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| barten Silbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90 91        |
| 166. Attraktion eines unbetonten Vokals zu dem tontragenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 91           |
| 167. Trennung von Diphthongen durch Transposition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 92           |
| 168. Einflusz der Betonung und Position auf die Vokale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 92           |
| 169-171. Veränderung der Wortform durch Analogie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 92 94        |
| 172. Volksetymologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 94 95        |
| 173. Scheideformen. Homonyme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 95           |
| 113. Schederotmen. Homonymo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 00           |
| Dritter Teil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| Dritter Ten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| 174-222. Herkunft der spanischen Laute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 96—158       |
| 174. Vorbemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 99           |
| 175. $\boldsymbol{a}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 99-100       |
| 176. $e$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100-103      |
| 177. $i(y)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 103—105      |
| 178. <b>o</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 105-106      |
| 179. $u$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 107          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |

| ş                 | •                                                                   | Seite.    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 180-200.          |                                                                     | 107—117   |
|                   | 180-191. ae, ao, ea, oa; ai, au, ia, ua; ei, ou, ie, uo.            | 107—113   |
|                   | 192—195. eu, ue, oi, io                                             | 113—116   |
|                   | 196—199. eo, oe, iu, ui                                             | 116-117   |
|                   | 200. Triphthonge: uai, uei, iai, iei                                | 117       |
| 201. h.           |                                                                     | 117-119   |
| 202 - 205.        | $r, rr, l, ll \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots$     | 119 - 126 |
| 206-208.          | $m, n, \tilde{n}$                                                   | 126-131   |
| 209-211.          | $p, t, k (c, qu) \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots$         | 131135    |
| 212 - 214.        | b, d, g                                                             | 135-143   |
|                   | $j, s, j (ye, gi) \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots$               | 143-149   |
|                   | v, z, y kons                                                        | 149156    |
| $221. \cdot ch$ . |                                                                     | 156 - 158 |
|                   |                                                                     | 158       |
|                   |                                                                     |           |
|                   | Vierter Teil.                                                       |           |
|                   |                                                                     |           |
| 223—357.          | Entwickelung der spanischen Sprache. Sprachschatz                   |           |
|                   | und Wortbildung                                                     | 159 - 239 |
| 223238.           | Bildung der spanischen Sprache und Dialekte; die ältesten           |           |
|                   | Denkmäler                                                           | 161 - 170 |
| 239. Beisp        | iele für vocabula rustica                                           | 171-174   |
| 240.              | " " mittellateinische Wörter                                        | 174 - 177 |
| 241.              | " " deutsche Wörter                                                 | 177 - 185 |
| 242.              | " " iberische, baskische, keltiberische Wörter                      | 185 - 187 |
| 243.              | " arabische Wörter                                                  | 187 - 192 |
| 244.              | " griechische Wörter                                                | 192 - 195 |
| 245 - 357.        | Romanische Wortbildung                                              | 195 - 239 |
| 246 - 331.        | Nominalableitung                                                    | 196 - 225 |
|                   | 246. Substantiva unmittelbar aus Adjektiven                         | 196 - 197 |
|                   | 247. Adjektiva aus Substantiven                                     | 197 - 198 |
|                   | 248. Mobilia                                                        | 198 - 199 |
|                   | 249. Nomina unmittelbar vom Verbalstamme                            | 199 - 200 |
|                   | 250. Substantivirte Infinitive, Pronomina, Zahlwörter, Partikeln    | 200       |
|                   | Ableitung durch Suffixe.                                            |           |
|                   | 251-256. Rein vokalische Ableitung: eo, io, ia, ia, eria;           |           |
|                   | geographische Namen auf ia u. a; io, uo                             | 201 - 202 |
|                   | 257. Ableitung mit einfacher Konsonanz.                             |           |
| 257 - 268.        | c.                                                                  |           |
|                   | 257 aco, ago, aca, aga, aya                                         | 202       |
|                   | 258. eca                                                            | 202       |
|                   | 259. īco, īgo, iz, īca, īga, ico, igo, ego, ego, iego, ge, ica, iga | 203       |
|                   | 260. Diminutivendung īco, īca, cīco, cīca, īque                     | 203       |
|                   | 261. ático, adgo azgo, age (aje), aja                               | 203 - 204 |
|                   | 262. ueco, ueca                                                     | 204       |
|                   | 263. uco, ugo, uca, uga                                             | 204       |
|                   | 264. az, ez, iz, ice, ce, oz; aza, ga, iz                           |           |
|                   | 265. azo, acho (az), aza, acha, áqueo                               |           |
|                   | 266. izo, ezo, icio, iz, icho, iza, icha                            |           |

| §                                                           | Seite.  |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| 40-49. Prosodie. Regeln der Messung betonter Silben         | 36- 40  |
| 50-71. Accentverschiebung in latspan. Wörtern               | 40 - 47 |
| 72. Griechische Wörter mit verschobenem Accente             | 47      |
| 73. Biblische Namen                                         | 48      |
| 74. Deutsche Namen                                          | 48      |
| 75. Geographische Namen                                     | 48      |
| 76-91. Bezeichnung der Betonung durch das Accentzeichen     | 48 - 56 |
| 92. Silbenabteilung                                         | 56      |
| 93. Interpunktionszeichen                                   | 56      |
| ·                                                           |         |
| Zweiter Teil.                                               |         |
| 94-173. Allgemeine Gesetze der Behandlung der Laute         | 56— 95  |
| 94-113. Tonlose Vokale, Synkope, Elision, Apokope           | 56 - 67 |
| 114—117. Prothese von Vokalen                               | 67 - 68 |
| 118. Epenthese                                              | 68 69   |
| 119. Epithese                                               | 69      |
| 120-128. Behandlung der Vokale im Hiatus                    | 69 - 73 |
| 129-154. Behandlung der Konsonanten.                        |         |
| 129-136. Schwund von Konsonanten                            | 73- 78  |
| 137-138. Einschiebung von Konsonanten                       | 78      |
| 139-146. Schwund von Konsonanten zwischen Vokalen und       |         |
| im Auslaute. Vokalzufügung im Auslaute                      | 79 82   |
| 147. Auflösung von Konsonanten zu Vokalen                   | 82- 83  |
| 148-154. Umstellung von Konsonanten                         | 83 88   |
| 155. Assimilation zusammenstehender Vokale                  | 88      |
| 156-160. Assimilation zusammenstehender Konsonanten         | 88 89   |
| 161. Assimilation von Vokal und Konsonant                   | 90      |
| 162. Dissimilation zusammenstehender Vokale                 | 90      |
| Vancouentan                                                 | 90      |
| 163. "Ronsonance                                            |         |
| barten Silbe                                                | 90 91   |
| 166. Attraktion eines unbetonten Vokals zu dem tontragenden | 91      |
| 167. Trennung von Diphthongen durch Transposition           | 92      |
| 168. Einflusz der Betonung und Position auf die Vokale      | 92      |
| 169—171. Veränderung der Wortform durch Analogie            | 92- 94  |
| 172. Volksetymologie                                        | 94 95   |
| 173. Scheideformen. Homonyme                                | 95      |
| 175. Scheddelormen. Homonyme                                | 00      |
|                                                             |         |
| Dritter Teil.                                               |         |
| 174-222. Herkunft der spanischen Laute                      | 96—158  |
| 174—322. Herkunt der spanischen hade                        | 99      |
|                                                             | 99-100  |
|                                                             | 100—103 |
|                                                             | 103—103 |
|                                                             | 105—106 |
| 178. <b>o</b>                                               | 105—100 |
| 179. $u$                                                    | 101     |

| \$              |                                                                                                     | Seite.    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 180-200.        | Vokalverbindungen, betonte und unbetonte                                                            | 107—117   |
| 100 100.        | 180—191. ae, ao, ea, oa; ai, au, ia, ua; ei, ou, ie, uo.                                            | 107—113   |
|                 | 192—195. eu, ue, oi, io                                                                             | 113—116   |
|                 | 196—199. eo, oe, iu, ui                                                                             | 116—117   |
|                 | 200. Triphthonge: uai, uei, iai, ici                                                                | 117       |
| 201. <b>h</b> . |                                                                                                     | 117—119   |
| 202-205.        | $r, rr, l, ll \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots$                                     | 119-126   |
| 206—208.        | $m, n, \tilde{n} \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots$                                                | 126—131   |
| 209-211.        | $p, t, k (c, qu) \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots$                                                | 131—135   |
| 212-214.        | $b, d, g$ $\vdots$ | 135—143   |
|                 | f, s, j (ye, gi)                                                                                    | 143-149   |
| 218—220.        | $v, z, y \text{ kons.} \dots \dots \dots \dots \dots$                                               | 149156    |
|                 |                                                                                                     | 156 - 158 |
| 222. x.         |                                                                                                     | 158       |
|                 |                                                                                                     |           |
|                 | Vierter Teil.                                                                                       |           |
|                 |                                                                                                     |           |
| 223 - 357.      | Entwickelung der spanischen Sprache. Sprachschatz                                                   |           |
|                 | und Wortbildung                                                                                     | 159 - 239 |
| 223-238.        | Bildung der spanischen Sprache und Dialekte; die ältesten                                           |           |
|                 | Denkmäler                                                                                           | 161-170   |
| 239. Beisp      | piele für vocabula rustica                                                                          | 171 - 174 |
| 240.            | " " mittellateinische Wörter                                                                        | 174 - 177 |
| 241.            | " " deutsche Wörter                                                                                 | 177 - 185 |
| 242.            | " " iberische, baskische, keltiberische Wörter                                                      | 185 - 187 |
| 243.            | " arabische Wörter                                                                                  | 187 - 192 |
| 244.            | " griechische Wörter                                                                                | 192 - 195 |
| 245 - 357.      | Romanische Wortbildung                                                                              | 195 - 239 |
| 246—331.        | Nominalableitung                                                                                    | 196 - 225 |
|                 | 246. Substantiva unmittelbar aus Adjektiven                                                         | 196 - 197 |
|                 | 247. Adjektiva aus Substantiven                                                                     | 197 - 198 |
|                 | 248. Mobilia                                                                                        | 198199    |
|                 | 249. Nomina unmittelbar vom Verbalstamme                                                            | 199-200   |
|                 | 250. Substantivirte Infinitive, Pronomina, Zahlwörter, Partikeln                                    | 200       |
|                 | Ableitung durch Suffixe.                                                                            |           |
|                 | 251—256. Rein vokalische Ableitung: eo, io, ia, ia, eria;                                           |           |
|                 | geographische Namen auf ia u. a; io, uo                                                             | 201 - 202 |
| 0.00            | 257. Ableitung mit einfacher Konsonanz.                                                             |           |
| 257—268.        | c.                                                                                                  | 000       |
|                 | 257 aco, ago, aca, aga, aya                                                                         | 202       |
|                 | 258. eea                                                                                            | 202       |
|                 | 259. īco, īgo, iz, īca, īga, ico, igo, ĕgo, ĕgo, iego, ge, ica, iga                                 | 203       |
|                 | 260. Diminutivendung īco, īca, cīco, cīca, īque                                                     | 203       |
|                 | 261. ático, adgo azyo, age (aje), aja                                                               | 203-204   |
|                 | 262. ueco, ueca                                                                                     | 204       |
|                 | 263. uco, ugo, uca, uga                                                                             | 204       |
|                 | 264. az, ez, iz, ice, ce, oz; aza, ga, iz                                                           |           |
|                 | 265. azo, acho (az), aza, acha, áqueo                                                               | 204-205   |
|                 | 266. izo ezo icio iz icho iza icha                                                                  | 205       |

| §        |            |                                                            |       | Seite.    |
|----------|------------|------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| •        | 267-2      | 268. ozo, ocho, ocha, uzo, uz, ucho, uza, ucha.            |       | 206       |
| 269. d.  |            |                                                            |       |           |
|          | 269.       | $ido, do, o, io, ido \ldots \ldots \ldots \ldots$          |       | 206       |
| 270-279. | <i>l</i> . |                                                            |       |           |
|          |            | éolo, uelo, uela, huelo, huela, yolo, yola, ol, ezuelo, ez | uela. |           |
|          |            | izuelo, zuelo                                              |       | 206-207   |
|          |            | ŭlo, ŭla, lo, la, jo, ja                                   |       | 207       |
|          |            | áculo, ajo, allo, alle, aja                                |       | 207       |
|          |            | ejo, ijo, illo, eja, ija, illa                             |       | 207—208   |
|          |            | ojo, ujo, ollo, ullo, ocho, uja u. s. w.; clo, lo, jo,     |       | 208       |
|          |            | ela, $ella$                                                |       | 208       |
|          |            | al.                                                        | • •   | 208-209   |
|          |            | el                                                         | • •   | 209       |
|          |            | il, ilde, bil, ble                                         | • •   | 209       |
|          |            | $al; lla, ja \ldots \ldots \ldots \ldots$                  |       | 209       |
| 280-282. | m.         | it, wa, ja                                                 | • •   | 200       |
| 200-202. |            | ame, ambre, ámen                                           |       | 210       |
|          |            | imbre, imen                                                |       | 210       |
|          |            | ume, umbre, úmen, un                                       |       | 210       |
| 283-296. | n.         | ame, umore, amen, and                                      |       | 210       |
| 265-250. |            | ano, an, ana, esano                                        |       | 210-211   |
|          |            | eno, ena                                                   |       | 211       |
|          |            | ino, ina, in, i = lat. $inus$                              | • •   | 211       |
|          |            | ino, $ina$ , $in$ , $i = iai$ . $inus$                     |       | 211212    |
|          |            | 2200, 6810                                                 | • •   | 212       |
|          | ,          | ino diminutiv                                              |       | 212       |
|          |            |                                                            |       | 212       |
|          |            | ano                                                        | • •   | 212       |
|          |            | igo, ágine, ágen, en, in; igo, ígen, in; ugo, in           |       | 212—213   |
|          |            | • • •                                                      | -     | 213—213   |
|          |            |                                                            | • •   | 213-214   |
|          |            | ãon, llon, cion, zon; uz, icio, zo                         |       | 214       |
|          |            | ineo, ano, ana, an                                         |       | 214       |
|          |            | no, eño, eña                                               | • •   | 214       |
| 007 000  |            | ineo, ueño, uño, una, monio                                | • •   | 214       |
| 297—302. | r.         | 1                                                          |       | 214—215   |
|          |            | ura, dura, sura, ura                                       | • •   |           |
|          |            | er, aria, ara, era, al                                     |       | 215       |
|          |            | r                                                          |       | 215       |
|          |            | or, dor, sor, triz, driz, uria (oria)                      |       | 215       |
|          |            | urio, ero, urero, er, el, era, ar                          |       | 216       |
| 0.00     | 302. t     | orio, sorio, dero, uero, oria, dera, dor                   | •     | 216 - 217 |
| 303 s.   | 0.00       |                                                            |       | 017       |
| 001 015  |            | so, osa                                                    | • •   | 217       |
| 304-312. | <i>t</i> . | ,                                                          |       | 017       |
|          |            | $do \dots \dots \dots$                                     |       | 217       |
|          |            | ato, ado, ito, ido, uto, udo, ata u s w                    | • •   | 217—218   |
|          |            | $da, ta \ldots \ldots \ldots$                              |       | 218       |
|          |            | do, eda                                                    |       | 218-219   |
|          | 308. i     | ta, ite(s)                                                 |       | 219       |
|          |            |                                                            |       |           |

| <b>\$</b>                                                               |   | Seite.     |
|-------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| 309. tad, dad, (ad)ero, -oso, -uoso                                     |   | . 219      |
| $310. \ tud \dots \dots \dots \dots \dots$                              |   |            |
| 311. acio, icio, ucio; azo, izo, uzo; az, iz, uz                        |   | . 219      |
| 312. $icia$ , $eza$ , $ez$                                              |   | . 219      |
| 313. v.                                                                 |   |            |
| 313. avo, ivo, io, iva, iva                                             |   | . 219—220  |
| Ableitung mit Doppelkousonanz.                                          |   |            |
| 314. elo, ela, illo, illa, el, cillo, cilla (ullo)                      |   | . 220      |
| 315. arro, arra, orro, orra, urro                                       |   | . 220-221  |
| 316. isa, esa                                                           |   |            |
| 317. ate, ato; ito, ate, ato; dimin. ito, eto, eta, ete, cito; ote, ota |   |            |
| Ableitung mit mehrfacher Konsonanz.                                     | • |            |
| 318. igno (ino), iño, eño, iña, eña                                     |   | . 222      |
| 319. aldo, alde                                                         | ٠ | . 222      |
| 320. ineuo, katal. enc, enca; anco, anca                                |   |            |
| 321. anda, ienda, andero; undo, ondo                                    | • | . 222—223  |
| 322. enco, engo                                                         | • | . 223      |
|                                                                         | • | . 223      |
|                                                                         | • |            |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                 |   |            |
|                                                                         |   |            |
| ,,,,,,,,,,,                                                             |   | . 224      |
|                                                                         | • |            |
| 328. erna, erno, urno, orno                                             |   |            |
| 329. asco, asca, isco, esco, esca, usco, usca                           |   |            |
| 330. ismo                                                               |   |            |
| 331. asta, aste, esto, estre, ustre, ista, astro, astra, astre          |   | . 225      |
| 332-342. Verbalableitung.                                               |   |            |
| 332. Unmittelbare Ableitung von Verben u. Nominibus                     |   |            |
| 333. Durch falsche Auffassung lateinischer Nomina                       |   | . 227      |
| 334-342. Mittelbare Verbalableitung.                                    |   |            |
| 334. c. icar, eyar, ear (etear), car, gar, ejar                         |   | . 227      |
| 335. <i>l.</i> ular, olar, lar, llar, jar                               |   | . 228      |
| 336. $t$ . $tar$ , $dar$ , $sar$ , $zar$                                |   | . 228      |
| 337. z. izar                                                            |   | . 228      |
| 338. ucar, usar, azar, uzar                                             |   | . 228      |
| 339. illar, ellar; atar, itar, otar                                     |   | . 229      |
| 340. antar, entar                                                       | · | . 229      |
| 341. (escer), ecer                                                      | • | . 229      |
| 342. iscar, izcar, uscar; zuar                                          |   | . 229      |
| 343—357. Zusammensetzung.                                               | • | . 220      |
| 343. Eigentliche und uneigentliche Composita                            |   | . 230      |
| 344—346. Das Bestimmungswort ist ein Substantiv                         |   |            |
|                                                                         |   | . 230 –232 |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                   | • | . 232-233  |
| 351. Verbalzusammensetzung                                              |   | . 233      |
| 352—356. Partikelzusammensetzung                                        |   |            |
| 357. Zusammensetzung durch Phrasen                                      | ٠ | 238-239    |

§ Seite.

| T    | · · ·  | 713 '1 |   |
|------|--------|--------|---|
| 14 1 | inftei | · Teil |   |
| 1 0  | шисы   | . 1011 | ٠ |

| 358-412.   | Deklination, Substantivum, Adjektivum, Numerale,                 |           |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
|            |                                                                  | 241 - 313 |
| 358—368.   | Bildang dei spiansszen 11stzinansze                              | 243 - 252 |
|            |                                                                  | 252 - 254 |
|            | December with days of the second                                 | 254 - 256 |
|            |                                                                  | 256 - 258 |
| 372-383.   |                                                                  | 258 - 272 |
| 384 - 386. |                                                                  | 272 - 275 |
|            |                                                                  | 275 - 276 |
| 388-390.   |                                                                  | 277 - 280 |
| 391 - 394. |                                                                  | 280 - 284 |
| 395—400.   |                                                                  | 285 - 289 |
| 401. Prone |                                                                  | 289       |
|            | 1 1 1                                                            | 289 - 292 |
|            |                                                                  | 292 - 294 |
|            |                                                                  | 294 - 296 |
|            | 404. Anwendung des Pron. absol. u. conj. und Pleonasmus          |           |
|            |                                                                  | 296 - 299 |
|            | 1                                                                | 299       |
|            |                                                                  | 299—301   |
|            |                                                                  | 301—302   |
|            |                                                                  | 302—306   |
|            |                                                                  | 306—309   |
|            | 8                                                                | 309311    |
|            |                                                                  | 311       |
|            |                                                                  | 311—313   |
|            | 412. Abgekürzte Sätze zum Ausdrucke d. unbest. Pronomina         | 313       |
|            |                                                                  |           |
|            | Sechster Teil.                                                   |           |
| 413—467.   | Konjugation.                                                     |           |
| 413—414.   | Die Endungen                                                     | 317321    |
| 415. Die S |                                                                  | 321 - 322 |
| 416—417.   |                                                                  | 322 - 324 |
|            |                                                                  | 324 - 325 |
|            |                                                                  | 325       |
|            |                                                                  | 325 - 332 |
|            |                                                                  | 332 - 334 |
|            |                                                                  | 334 - 335 |
|            |                                                                  | 335—337   |
| 424. Impe  |                                                                  | 387       |
|            |                                                                  | 337 - 340 |
| 427-432.   | Perfectum I                                                      | 340 - 347 |
| 433—436.   | Conjunctivus Praeteriti oder Condicional auf ara, era, iera;     |           |
|            | Conj. Praet. auf ase, ese, iese; Conj. Futuri auf are, ere, iere | 347 - 352 |
| 437 - 440. | Participium Perfecti                                             | 352 - 357 |
| 441 – 443. |                                                                  | 357—360   |

| ş                      |                                                          | Seite.             |
|------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
|                        | Futurum und Condicional auf ia                           | 360-366            |
| $454 \div 155$ .       |                                                          | 366 – 368          |
| 150                    | dicional II Activi                                       | 368 <i>-</i> 370   |
| 456-459.               | Passivum                                                 | 300 - 010          |
| 460. Orth              | gür guar, ger gir, zar cer cir                           | 371                |
| 461. Das               | Verbum in Verbindung mit enklitischen Pronominalformen   | 371-373            |
| 461. Das<br>462 - 464. | Uebersicht der unregelmässigen Verbalformen              | 373 - 383          |
| 465-467.               | Impersonelle Verba                                       |                    |
|                        | Siebenter Teil.                                          |                    |
|                        |                                                          |                    |
| 468-514.               | Die Partikeln: Adverbien, Präpositionen, Konjunk-        |                    |
| ACC Pann               | tionen, Interjektionen.<br>nelle Eigentümlichkeiten      | 389-390            |
| 468. Form              | Die Adverbia                                             | 391—406            |
| 400-402.               | 469. Die erhaltenen lateinischen Formen                  | 391                |
|                        | 470. Neue Adverbia durch Zusammensetzung                 | 391                |
|                        | 471. Nomina in adverbialem Sinne                         | 391-392            |
|                        | 472—474. Präpositionale Kasusadverbien                   | 392-394            |
|                        | 475. Adverbiale Phrasen                                  | 394 - 395          |
|                        | 476. Adverbia des Ortes                                  | 395-398            |
|                        | 477. Adverbia der Zeit                                   | 398 - 401          |
|                        | 478. Adverbia des Grades                                 | 401 - 403          |
|                        | 479. Adverbia der Vergleichung                           | 403                |
|                        | 480. Adverbia der Begründung und Folgerung; finale, kon- |                    |
|                        | zessive Advv                                             | 403 - 404          |
|                        | 481. Bejahung und Verneinung                             | 404 - 405          |
|                        | 482. Komparation der Advv                                | 405 - 406          |
| 483-502.               | Die Präpositionen                                        | 406 - 432          |
|                        | 483. Bildung                                             | 406                |
|                        | 483. Rektion                                             |                    |
|                        | 485-493. Die erhaltenen lateinischen Präpositionen       | 407—425            |
|                        | 485. $\dot{a}$                                           | 407—412            |
|                        | 486. de                                                  | 412-417            |
|                        | 487. en                                                  | 417—419<br>419—420 |
|                        | 488. con                                                 | 420—423            |
|                        | 489-490. por                                             | 423-424            |
|                        | 491. ante, contra, entre, segun                          | 424-425            |
|                        | 493. pos, so                                             | 425                |
|                        | 494—495. Präpositionen aus mehreren einfachen zusammen-  | 150                |
|                        | gesetzt: para, encontra, enpos, des desde, desent,       |                    |
|                        | desi, despues, detras, atines                            | 425-427            |
|                        | 496. Adverbien mit de                                    |                    |
|                        | 497—499. Nomina und Participia mit de und $\dot{a}$      |                    |
|                        | 500. Konjunktionen mit präpositionaler Bedeutung         |                    |
|                        | 501. Ganze Sätze                                         | 430                |
|                        | 502 Verhindung mehrerer Pränositionen                    |                    |

| S          |                                                           | Seite.    |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
|            | Konjunktionen                                             | 432 - 445 |
|            | 503. Bildung und Rektion                                  |           |
|            | 504. Einfache Konjunktionen aus dem Lateinischen bewahrt: |           |
|            | $y(e)$ , $ni$ , $\phi(u)$                                 | 432 - 435 |
|            | 505. si, sino                                             |           |
|            | 506. miéntras, euando                                     |           |
|            | 507. que                                                  |           |
|            | 508-510. Adjektiva, Adverbia, Prapositionen mit konjunk-  |           |
|            | tionaler Bedeutung                                        | 440-441   |
|            | 511-512. Zusammengesetzte Konjunktionen                   |           |
|            | 513. Korrelative Konjunktionen                            |           |
| 514. Inter | riektionen                                                |           |

# Häufiger vorkommende Abkürzungen.

Alexanderlied: Alx. (s. S. 165).

Alfonso X., libro de cántigas (s. S. 165).

altspanisch: altsp., a. sp.

Apolloniuslied: Ap. (s. S. 165).

Argensola: Arg.

Baena, Cancionero de B.: C. d. B.

Berceo: Bc. (s. S. 164).

Calderon: Cald.

Calila é Dymna: C. e D. (s. S. 166).

Cancionero general: C. Gen.

Castigos é documentos del rey Don Sancho: Cast. d. D. S. (s. S. 166).

Cervantes: Cerv.; Novellen: Nov.; Galatea: Gal.; Pérsiles y Sigismunda: Pers. y S.;

Numancia: Num.; Don Quijote: D. Q. Cid, Poema del C.: P. (d.) C. (s S. 164).

Conde Lucanor: C. L. (s. S. 166).

Corssen (Aussprache, Vokalismus und Betonung der lat. Sprache).

Diálogo de las lenguas: D. d. l. l.

Diez, Romanische Grammatik (3. Aufl.): R. Gr.; Etymologisches Wörterbuch (3. Aufl.):

E. W.

Don Quijote: D. Q.

Doppelform: D. F.

Dozy (recherches, s. S. 164).

España sagrada: Esp. s.

Fernan Gonzalez, Gedicht von F. G.: F. G. (s. S. 165).

Fernan Caballero: F. Cab.

Foth (Verschiebung lateinischer Tempora in den romanischen Sprachen; s. S. 325).

Floresta de rimas antiguas castellanas von Böhl de Faber: Flor.

Fuero Juzgo: F. J.

Galatea; s. Cervantes.

Garcilaso: Garc.

Gessner (das Altleonesische).

Gil Blas: G. Bl.

Gil Vicente: G. Vic.

Hita, Juan Ruiz arzipreste de II.: Rz.

San Ildefonso, Vida de S. I.: S. Ild.

Joret (du C dans les langues romanes).

José, Poema de J.: P. d. J.

Juan del Encina: J. Enc.

Kiepert (Lehrbuch der alten Geographie: A. Geogr.).

Lope de Vega: L. d. V.

Lopez de Ayala: Lop. de Ay.

Luis de Leon: L. d. L.

Maria Egipciaca: M. E. (s. S. 165).

Car. Michaelis, Studien zur Romanischen Wortschöpfung: Mich. Stud.

Mittellateinisch: M.-lat., M. L., m. l.

Novelas

s. Cervantes. Numancia

Pasion de Jesucristo: Pas. de J. Chr.

Pérsiles y Sigismunda; s. Cervántes.

Poema del Cid: P. d. C., P. C.

Revista Contemporánea: Rev. Contemp.

Reyes del Oriente: R. d. O.

Rimado de Palacio: R. d. P. (s. S. 165).

Romances: Rom. Ruiz; s. Hita.

San Millan von Berceo: S. Mill. (s. S. 164).

Scheideform: Sch. F.

Schleicher (Compendium der vergleichenden Grammatik der indo-germanischen Sprachen).

Schuchardt (Vokalismus des Vulgärlateins).

Siete Partidas: S. Part. (s. S. 166).

Silva de Romances viejos, von Jak. Grimm: S. Rom.

Sprichwort: Spr. W., Spr.

Francisco de la Torre: Franc. d. l. T.

Vega, Lope de V.: L. d. V.

Erster Teil.

Aussprache, Prosodie, Accentuation.

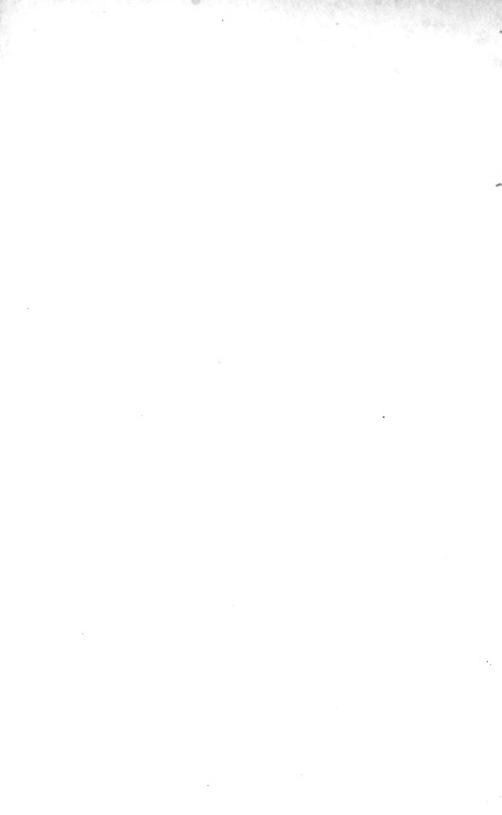

# Die Vokale a, u, i (y), o, e.\*)

§ 1.  $\check{a}$  ist das sogenannte reine a, wie im Deutschen:  $\check{a}m\acute{o}r$  (amore),  $\check{a}mo$  (amo).

ŭ und ĭ, die Extreme der Vokalreihe, stimmen mit den deutschen Lauten überein: hŭbiste (habuisti), hūbo (habuit), hīciste (fecisti), hīzo (fecit).

Anm. Nicht gesprochen wird u nach q: que = ke, quien = ki-en; und nach g vor e und i, wo es nur anzeigt, dass g als tönender gutturaler Explosivlaut, nicht als tonloser Spirant gesprochen werden soll:  $p\acute{a}gue$  (Conj. Prs. von pagar bezahlen), seguimos (sequimur); dagegen arguir = arguir, verguenza (verecundia) = verguenza.

y, wenn es Vokal ist, = i (y griega), noch gebräuchlich in der Konjunktion y = et und in den Diphthongen ay, ay, ay, ay, ay, wenn sie im Auslaute stehen: hay; es gibt (habet), hay (lege), hay (hodie), hay (multum).

ŏ und ĕ 1) geschlossen, o¹ (o Br.), e¹ (e Br.): temór (timore) temóres, sól (sole) sóles; dŏmíngo (dominicus) sómos (sumus), ladrón (latrone) ladrónes; ŏpuesto (oppositus) rópa Kleid, ŏtúbre (octobre)

Die Wahl der entsprechenden lateinischen Form wird in den Kapiteln über die Flexion ihre Begründung finden.

Die Angabe der Aussprache, welche in Klammern zugefügt ist, bezieht sich auf E. Brücke, Grundzüge der Physiologie und Systematik der Sprachlaute; 2. Aufl. Wien, 1876, und auf Eduard Sievers, Grundzüge der Lautphysiologie u. s. w. Leipzig, 1876.

<sup>\*)</sup> Ich gebe vorläufig bis zum Kapitel über die Quantität und Tonbezeichnung bei jedem spanischen Worte die Tonsilbe und die Quantität derselben an; wo der Accent allein steht ohne das Zeichen der Länge oder Kürze (..., ...), spreche man den Vokal scharf, in der Mitte zwischen Länge und Kürze, aus; die nicht betonte Silbe ist kurz. Ein Diphthong sei vorläufig durch c bezeichnet.

rốto (ruptus), tốcár (frz. toucher) pốco (paucus); rŏbár rauben rốbo 1. P. Prs., ŏdór (odore) la bắda Hochzeit (vota), rŏgár (rogare) sốga Seil; ŏficio (officium) estrófa (stropha), ŏsár wagen (ausare) ốso 1. P. Prs., arrŏjár stürzen arrójo 1. P. Pr.; nŏvěnta (nonaginta), mốvil (mobile), cŏcér (coquere), pốzo (puteus) ŏyěnte (audiente) óyes (audis); sér sein (sedere) los séres die Wesen, lu cărcĕl (carcere) vélo (velum); tĕmér (timere) témo 1. P. Prs., těnér (tenere) séno (sinus); trĕpár klettern sépo ich weiss (sapio), sĕtiembre (septembre) abéto (abiéte), sĕcár (siccare) séco 1. P. Prs.; concĕbir (concipere) ébano Ebenholz, pĕdir (petere) monéda (moneta), nĕgár (negare) manchégo aus d. Mancha; ĕfċcto ĕfċto (effectus), jéfe (chef), bĕsár (basiare), ése dieser (ipse), Alĕjándro lējos fern (longo [-s] od. laxo [-s]?); rĕvés (reversus) bréve, rĕzár beten (recitare) rézo 1. P. Prs., crĕyó er glaubte (credidit) réyes (reges).

- 2) Zum offenen o und e hinneigend, o² (oª Br.), e² (eª Br.)

  1. vor Doppelkonsonanz, deren erster Bestandteil r ist, weniger vor s und z: adŏrnár (adornare) adŏrno 1. P. Prs. u. Subst., hŏspitál agŏsto (augustus); fuerte (forte) ĕrmáno (germanus) yĕrno (generum) ĕspía (Spion) ĕste (Westen), ĕzquerdeár auf der linken Seite tragen crēzco (cresco).
- 3) Entschiedener offen in den Diphthongen oi (oy) und ei (ey): hoy (hodie) estoy (sto) oigo (audio) heroico, ley (lege) rey (rege) veinte (v/ginti), esteis (stetis), seis (sex).
- § 2. H (der Spiritus asper) ist heute meist stumm, war aber ursprünglich ein kräftiger Hauch. Dies geht am deutlichsten daraus hervor, dass es in groszem Umfange aus anlautendem f(v) u. z. T. ge entstanden ist und eine Zeit lang neben demselben gesprochen wurde; ferner daraus, dass in der älteren Poesie h den Hiatus aufhob: ésta | hermósa, de | hablár, viene | herido, me | hizo; bei Calderon nur noch ausnahmsweise und meist an bestimmter Versstelle.

Velasco bezeugt, dass h in vielen Wörtern nicht gehört wurde, in anderen aber die Aspiration so kräftig war, dass sie einem g, d. h. dem j, nahe kam, wie in  $habl\acute{a}r$ ,  $hac\acute{e}r$  (fabulari, facere). Ein vorhergehendes auslautendes n hob die Aspiration auf:  $qui\acute{e}ren$  (h) $ab-l\acute{a}r$ ,  $m\acute{a}ndan$  (h) $ac\acute{e}r$ .

Covarrúvias sagt, dass in seiner Zeit (erste Hälfte des 16. Jahrh.) der Hauch vielfach vernachlässigt zu werden angefangen habe: "los que son pusilánimes, descuidados y de pecho flaco suelen no pronunciar la h en las dicciones aspiradas, como eno por heno, umo por humo."

Heute lassen besonders die Andalusier die Aspiration noch stark hören, daher ihr Spitzname jácaro. Salvá nennt las Andalucías y ciertas partes de Estremadura, donde suena la h casi como una j, daher Doppelformen wie háca und jáca.

Umgekehrt steht darum g mundartlich für h, wie man z. B. im Königreich Toledo u. a. nach Velasco sagte:  $g\widehat{ueb}ra$ ,  $g\widehat{uer}to$ ,  $g\widehat{ues}o$ ,  $g\widehat{ues}pet$  anstatt  $h\widehat{ueb}ra$ ,  $h\widehat{uer}to$ ,  $h\widehat{ues}o$ ,  $h\widehat{ues}ped$ .

Allgemein wird es leise tönend gesprochen

- 1. im Anlaute vor  $\widehat{ue}$ , sei es, dass es ursprünglich ist wie in  $\widehat{huesped}$  (hospite),  $\widehat{huerto}$  (hortus), altsp.  $\widehat{hueste}$  (hoste) Heer; oder aus f entstanden, wie in  $\widehat{huelgo}$  (follico); oder vorgesetzt, wie in  $\widehat{huebra}$  (opera),  $\widehat{hueso}$  (ossum),  $\widehat{huevo}$  (ovum);
  - 2. in den Interjektionen ah, hahe, he, hihi, ho, oh u. ähnl.

# Die Liquidae r und I.

- § 3. Das r ist alveolar,  $r^1$ . Die Lage der Zunge ist ähnlich wie bei  $t^1$ ,  $s^1$ ; die Zungenspitze befindet sich an den Alveolen, etwa wie im Deutschen in den Verbindungen tr dr, pr br. Ein Rollen ist bei diesem r nicht nötig, es entsteht aber bei dem tonlosen r leicht durch die Verstärkung des Expirationsdruckes.
  - 1. tönend (= r Br.).
    - 1. im Auslaute: amár (amare), temér (timere), venír (venire), amór (amore), agúr (augurium = vale).
    - 2. im Inlaute zwischen Vokalen: amaré, temeré, amôres, segúro (securus).
    - 3. vor l: bắrla Spass, charlár schwatzen, Orlándo.
    - 4. nach *l: alróta* Werg. Diese Verbindung ist meist durch Einschub von *d* beseitigt worden: sal-d-ré (von salir), valdré (von valer).
    - 5. nach m, n. Diese Konsonantenverbindungen sind zum Teil beseitigt durch Einschub von weichen Verschlusslauten: hőm-b-ro (humerus); sem-b-rár (seminare), hőnra, alt hőn-d-ra (honor), Enríque, ten-d-ré (von tener), vendré (von venir).

- 6. vor m. n: las årmas (arma), el cuerno (cornu).
- nach tönenden Verschlusslauten: brêve (breve), el dráma, la grey (grege), milágro (miraclum) gráso (crassus) alégre (alacre).
- vor tönenden Verschlusslauten: el årbol (arbore), gallårdo edel, prächtig, otorgår bewilligen cargår (carricare) verguenza (verecundia).
- nach tönenden Reibelauten: alt avré = habré u. a. altsp. lazrár (lacerare), ázre Ahorn.
- vor tönenden Reibelauten: sercir (servire). resarcir (resarcire) Ärya.
- 2. tonlos (= 4 Br.). als Spirant an den Laut des sch streifend.
  - im Anlaut: rapă: (rapace). rêmo (remus), la rêma (Reim), rogâr (rogare), rūdo (rude).
  - in Zusammensetzungen, die als solche noch gefühlt und gesprochen werden, im Anlaute des zweiten Bestandteils: abrogår, sonrisår (sub-r), malrotår verschwenden, alrededör ringsum, inreparable (irreparabilis).
  - 3. nach tonlosen Verschlusslauten: probar (probare), atribuir (attribuere), escribir (scribere).
  - 4. vor tonlosen Verschlusslauten: el årte (arte). puerco (porcus). harp:: Harfe: archidaque Erzherzog.
  - nach tonlosen Reibelauten: jrio (frigidus). Israel, alt desrotár = derrotár.
  - 6. vor tonlosen Reibelauten: huerjano (orphanus), järsa, sargento (Sergeant, serviente), virgen (virgine), Börja.
  - 7. rr (in der Abteilung ungetrennt: pé-rro) ist immer tonlos: pérro (Hund), tierra (terra), tèrre (turre).
- Anm. 1. In der älteren Orthographie wird jedes tonlose r häufig mit rr bezeichnet, z. B. somerisar, und fälschlich auch das tönende, wie z. B. geran, hönera.
  - Das tonlose r = rr und tonende r ist um so genauer in der Aussprache zu unterscheiden, als sich eine Anzahl von Wörtern nur dadurch scheiden.
     B. Mero (ferio), pero (ferus) und Merre, alt pero (ferrum), pero aber (per hoc), Pero = Padro) und erro p(Hund), caro (carus) u. carro (carus); u. a.
  - 3. Ein cerebrales oder ein uvulares r existirt im Spanischen nicht.

Das l ist alveolar (=  $l^1$  Br.).

#### 1. tonend.

1 im Auslaute: zagāl Schāfer, carcel (carcere), fācil (facile), mārmel (marmor), azīl blau.

- 2. im Inlaute zwischen Vokalen: málo, cielo (caelum), sólo, málo.
- 3. vor r: alrota Werg.
- 4. nach r: burla Spass.
- 5. vor m u. n: álma (anima), álno alnédo Erle (alnus).
- 6. nach tönenden Verschlusslauten: blánco weiss, glória, hablár (fabulari), iglésia (ecclesia), síglo (sec[u]lum.)
- vor tönenden Verschlusslauten: álba Morgenröte, aldéa Dorf, vålgo (valeo), delgádo (delicatus).
- 8. nach tönenden Reibelauten: Cazlóna.
- 9. vor tönenden Reibelauten: solvér (solvere), alzár emporheben (altiare); in der Verbindung ll = ly: Sevilla, lléno (plenus).

#### 2. tonlos.

- 1. im Anlaute: *lópiz* (lapis), *leér* (legere), *lóco* Narr, *Lúnes* Montag (Lunae dies).
- in Zusammensetzungen, die als solche noch gefühlt und gesprochen werden: tienenlo, inleible, inllev\u00e4ble; h\u00e1zlo (fac illud); d\u00e4dle.

Jedoch hängt es in solchen Fällen von der mehr oder weniger flüssigen Aussprache ab, ob l tönend oder tonlos ist.

- 3. nach tonlosen Verschlusslauten: cópla (copula), Atlánte, clóro.
- 4. vor tonlosen Verschlusslauten: gőlpe Schlag (colaphus), álto (altus), balcón, cólcha Decke (culcita).
- 5. nach tonlosen Reibelauten: flor (flore), isla (insula).
- 6. vor tonlosen Reibelauten: delfin (delphinus), sålso (salsus), aljófar Perle.

#### Die Nasalen m und n.

§ 4. Beispiele: mádre (matre), amár (amare). calůmnia, alt hómne = hómbre (homine), tiempo (tempus), tremblár (tremulare). árma, álma (anima), inménso, atmósfera, subministrár, dádme (gebt mir), ságma, pasmár in Staunen bringen, diezmo (decimus).

núnca (nunquam), bueno (bonus), nacion (natione). hónra (honore), inracionál (irrationalis), pónlo (setze es), inleible (in-legibilis), inmortál (immortalis), conmemorár, sinnúmero (sine numero), alt tienpo = tiempo, siento (sentio), áncho (amplus), cínco (quinque). andár (aditare gehen), alóndra (alauda Lerche), singulár, sángre (sanguine). nínja, triunjo,

inměnso, insólito, ångel (angelus), fingir (fingere), narånja Orange, envídia, ŏnce (undecim), conciencia, (Espåña = Espanya); cŏnyuge; yĕrno (generum), alnádo (antenatus Stiefsohn), alt dåpno = dåño (damnum), graznído Krächzen, dígno (dignus), åsno (asinus).

- Anm. 1. Die Endsilbe on, sowie con und en im Inlaute vor Gutturalen bekommen einen Anflug von französischer Nasalisation: nacion, accion; congöja (an-gustia), concrèto, conjurar; engaño Betrug, encubrir (in-cooperire), enjugar (exsucare). Daher die alte Schreibweise von m für auslautendes n: Guillem.
  - 2. Eine Aussprache des n wie im Deutschen Engel, lang, henken gibt es im Spanischen nicht, also *angel* zu sprechen wie *an-gel* (angelus), Aranjuez; Inca wie In-ca; tengo, vengo, sangre, congreso, engastar wie ten-go etc.

#### Geräuschlaute.

- 1. Verschluss- oder Explosivlaute.
- § 5. a) tonlose (tenues).
- 1. labial: p (das von Brücke beschriebene, mit verschlossener Stimmritze hervorgebrachte p, der knappere, reinere Explosivlaut): pádre (patre), típo (typus), apretár drücken (ad-pectorare), plánta, alt solepnidát u. ähnl. (solemnitate), őptimo, alt capdál (pd = pt od. bd?) = caudál (capitalis), eclipsár, alt discrepción (pc = pç od. bz?), sierpe (serpens), gőlpe (colaphus), tiempo (tempus), siempre (semper), alt tienpo, espolón Sporen.
- 2. dental vor e und i, mehr alveolar vor o und u:  $t = t^2$  S.,  $t^1$  Br.): teátro, beáto, alt caritát = caridád (caritate) u. ähnl., trás (trans), Atlánte, tmésis (Fremdwort), dicho (dictus = dit-scho), muerto (mortuus), álto, veinte (viginti), áncho (ant-scho, amplus), ápto, ácto, alt frácto u. a.; alt abtoritát = autoridád u. ähnl., subterfágio, subterráneo, adtór Habicht (acceptore = accipitre), estár (stare), alt aztór = adtor házte (ház-te).
- 3. guttural und palatal: c vor a, o, u, also ca, co, cu und vor Konsonanten cr, cl, cm, cn, ct, cc ( $k\varphi$ ) cs = x, qu vor e und i, also que und qui auszusprechen wie ke, ki; k in Fremdwörtern, wie  $uk\acute{a}s$ , knut,  $kil\acute{o}metro$ .

Die Artikulationsstelle variirt je nach dem darauf folgenden Laute, also von  $k^1$  bis  $k^2$  bei Br.

Beispiele: cabállo, quéso (caseus), quien (quem), séco (siccus), crúz (cruce), concluir (concludere), ácto, u. in alter Spr., wo es dann nach

Assimilation verschwunden ist, wie tractár = tratár, frůcto = frûto; måximo = macsimo, dirección (directione), puerco (porcus), Alcăntara, cinco (quinque) escribir (scribere), conozco (cognosco).

### § 6. b) tönende (mediae).

- 1. labial: b; zwischen zwei Vokalen mit sehr losem Verschlusse hervorgebracht und daher dem entsprechenden Reibelaute w (w²) ähnlich: bueno (bonus), probár, ébrio, sublime, subministrár, abnegár, subpolár (sub-polaris), alt cabtéla = cautela, subcutáneo u. ähnl., abdicár, alt débda = deuda (debita), subfeudo Afterlehen, observár (s. unter s), subjéto (subjectus), subvenír, alt orébce = oréfice, subyugár = sojuzgár, hérba, álba, ámbos, alt adbogádo = abogádo, desbaratár zerstreuen u. ähnl.
- 2. dental vor e u. i, mehr alveolar vor o u. u: d (=  $d^2$  S.;  $d^1$  Br.); auch hier, wie bei b, wird der Verschluss so leise gelöst, dass das d
- 1. im Auslaute nach a, e, i, u dem entsprechenden Reibelaute, d. h. dem tönenden s und z oder auch l ähnlich wird und fast verhallt, weshalb im älteren Sp. Schreibweisen wie amistás (amistád) und Madríz (Madríd) vorkommen; provinciell Madríl, daher Madriléño einer aus Madrid;
- 2. im Inlaute zwischen Vokalen beinahe oder ganz verstummt, letzteres besonders im Andalusischen: vér aus vedér veér, creér aus credér, reir aus redír (ridere), concluir aus concludir (concludere), límpio aus límpido, frío aus altsp. frído = frigidus, aorár aus adorár(e) bei Bc., aunír aus adunír(e); acogía = acogída und badía = batída bei Bc.

Beispiele: dár (dare), dádo, dád (date); Madríd, dádle (dad-le), dádme (dad-me), dádnos (dad-nos), adquirír, alt adtór (= azor, acceptore), alt adbogádo = abogádo, alt judgár = juzgár (judicare), mayorådgo=mayorázgo Mayorat, adscribír, adjetívo, advertír benachrichtigen, adyacénte; ardér (ardere), espálda (spathula), alt dálde = dad-le, andándo gehend (aditare), alt dándos = dad-nos, alt capdál (capitalis, pd = pt od. bd?), abdicár, alt dábda Zweifel (dubita) = dáda, alt esmarágda = esmerálda, desdeñár verschmähen.

3. guttural und palatal: g vor a, o, u, also ga, go, gu und vor Konsonanten gr, gl, gm, gn, gd (altsp.); gu vor e u. i, also gue, gui

auszusprechen wie deutsch ge, gi; güe und güi = gu-e, gu-i. Wie bei k (sp. e u. qu) schwankt die Artikulationsstelle zwischen g¹ u. g² (Br.). In der Verbindung gn sind beide Laute getrennt zu sprechen, nicht wie im Französischen, also digno = dig-no, sig-no. In früherer Zeit wurde es in dieser Verbindung kaum oder gar nicht gehört, vielfach auch nicht gesprochen. Velasco sagt, es würde in maligno, magnifico, signo, significar, Magdaléna das g nicht gehört; Mayans: siempre quito la g y digo sinificar, dino; und so kommt es im Reime oft vor, z. B. insine (= insigne) reimt auf incline, indina (= indigna) auf divīna, peregrīna auf benīna (Luis de Leon). Der Verfasser des Diál. d. l. l.: quito la g porque no la pronuncio, la lengua castellana no conoce de ninguna manera aquella pronunciacion de la g con la n; daher auch falsche Schreibweisen wie magnifiesto (Cast.) = manifiesto (manifestus), ignocencia = inocencia. Seitdem ist es anders geworden, man spricht wieder gn aus.

Auch die Aussprache von gn wie ng (frz., ital.) scheint nicht völlig vermieden worden zu sein; dignare wurde den-gár - den-yár - deñár; <math>pugnus Faust - pún-go - pún-yo - púño, und so pugnare - altsp. punnár (= puñár), tamắño aus tam magnus, sěña aus signa, preñádo aus praegnatus, cuñádo Schwager aus cognatus, sogar iñoráncia aus ignorantia beim Autor des D. d. l. l. Daneben stehen zum Teil gelehrte Scheideformen mit gn; vgl. Mich. Stud. 259.

Beispiele: gắto Katze (catus), guắrra Krieg, guắnda Kirsche, gorrion Sperling, gắta (= lat. gula), lágo (lacus); grắnde, glắnde (= lat. glande), agmén Menge, đắgno, alt esmarắgda = esmerắlda; erguir (erigere), sắlgo (salio), singulár, alt judgár = juzgár (judicare) und ähnl., ắsgo u. ắzgo (ápiscor), desgraciado.

# 2. Reibelaute oder Spiranten.

# § 7. 1. die labiodentalen.

1. tonlos  $(f^2 \operatorname{Br.}): f$ .

Beispiele: famīlia, ofendér (offendere); frīo (frigidus), Fllåndes Flandern; huerjano (orphanus), alférez Fähnrich, nínfu triunjo, asfălto, desflorar, disfruz Verkleidung.

2. tönend ( $w^2$  Br.): v und in alten gothischen Namen w: Wämba, Witiza.

Beispiele: varón Mann, úva; servir (servire); salvár, envidia, adviento (adventus), desvario Verirrung.

# § 8. 2. die dentalen, interdentalen und alveolaren Spiranten ç, z, s.

1. Z, c (ce, ci) werden heute nur noch orthographisch geschieden, so dass c vor e und i, z vor a, o, u steht; sie waren aber im Altspanischen nicht gleich. Nach Joret's Untersuchungen (du C dans les langues Romanes) ergibt sich:

Im misterio de los reyes magos (nach Amador de los Rios aus dem 11. Jahrhundert) steht c überall im Anlaute, c und z im Inlaute, und zwar scheint z überall den tönenden Reibelaut zu bezeichnen; die Schreibweise ist aber nicht konsequent durchgeführt.

Im Poema del Cid (niedergeschrieben 1245) steht gewöhnlich c, auch c zur Bezeichnung der tonlosen Spirans, z zur Bezeichnung der tönenden; im Anlaute nur c, im Auslaute nur z, im Inlaute überwiegend c. Es stimmen damit überein die analogen provenzalischen und französischen Wörter.

Berceo stimmt damit überein, nur dass im Inlaute grosse Willkür und Unbeständigkeit herrscht.

Das Alexanderlied zeigt gleichen Gebrauch (13. od. 14. Jahrh.), ebenso das von *Apolonio*, wo sich auch, wie im Provenzalischen, tz an Stelle von auslautendem c findet: ditz, ohne dass dies für die Aussprache als massgebend gelten müsste. Ebenso die Maria Egipciaca und die Adoracion de los santos reyes.

Der Erzpriester von Hita, Joan Rois (Juan Ruiz) im 14. Jahrh. setzt im In- und Auslaute auch s an Stelle von z, z. B. fasér, románse, desír, rasón, yáse, plaséres, fisiese, fisiera; fás, pás, solás, yás, dís. Dieses im Altsp. tönende s trat also an die Stelle des tönenden dentalen oder interdentalen Spiranten.

Es ergibt sich daraus, dass c und z im 13. Jahrhunderte noch gleich ts und ds waren, wie noch heute in den Dialekten des Nordens und Westens, gegen Ende des 14. Jahrhunderts aber, wie zu gleicher Zeit im Französischen und Provenzalischen, einen dem s oder c ähnlichen Laut anzunehmen anfingen, der im Allgemeinen als tonloser durch c, als tönender Spirant durch c dargestellt wurde. Und gleichen

Gebrauch zeigen die gallizisch-portugiesischen Dichter jener Epoche. Definitiv wurde diese Aussprache aber wol erst später.

Denn noch im 16. Jahrhundert (1546) lehrt der anonyme französische Verfasser (Charpentier?) der "parfaite methode pour entendre, escrire et parler la langue espagnole": "z se doit prononcer comme ds, non comme s ou double ss". Und Doergangk sagt in seinen "institutiones in linguam Hispanicam" (1614): "z effertur Germanico more — et quasi ds, ut aspreza, vel ut italice duo zz, ut alteza, riqueza, dulceza, vezino, quasi altedsa, aspredsa, dulcedsa, vedsino".

Dabei schreibt aber derselbe dem c den Wert von ss (tonlosem s) und nicht ts, zu: "caudatum effertur, ut geminum ss, ut caçar quasi cassar". Dann aber wiederum: "c caudatum idem valet ut apud Italicos unicum z". Es herrschte also damals über den Lautwert von c und c ziemliche Unsicherheit.

 $\varphi$  und z wurden unter einander bis ins 16. Jahrhundert bestimmt unterschieden,  $\varphi$  als Zeichen des tonlosen, z als das des tönenden Spiranten, nur dass fernerhin die Cedille vor e und i wegfiel.

Der Verfasser der parfaite methode u. s. w. lehrt: ç se prononce avec un doux sifflement, en mettant le bout de la langue entre les dents. Damit stimmen Juan's de la Cuesta und Velasco's Angaben überein. Juan sagt in seinem libro y tratado (1580): "La ç tiene el sonido [mas?] rezio y doblado que la z y se pronuncia allegando los dientes algo, porque al tiempo que tornemos á abrir los dientes se haze de golpe el sonido della en la punta de la lengua y en los dientes. - La z tiene el sonido mas floxo y se pronuncia abriendo algo los dientes y metiendo la punta de la lengua entre ellos que salga la lengua un poco fuera." Velasco aber in seiner orthographía y pronunciacion lehrt (1582): "el sonido de la ç se forma con la estremidad de la lengua casi mordida de los dientes no apretados." — Und z sei hervorzubringen "arrimada la parte anterior de la lengua á los dientes, no tan apegada como para la ç, sino de manera que quede passo para algun aliento ó espíritu, que adelgazado ó con fuerza salga con alguna manera de zumbido, que es en lo que diffiere de la ç".

Nach diesen Zeugnissen waren damals c und z dental oder interdental, c tonlos, z tönend, wie im Mittelalter ts = c und ds = z. Der

Uebergang von ts, ds in span.  $\rho$  ( $\vartheta$ ), z ( $\delta$ ) geschah historisch vielleicht durch die Vermittelung von s und z (s. oben die Angabe über Ruiz); d. h. durch die dorsale oder alveolare Spirans kam man zur dentalen oder interdentalen.

Vom 16. Jahrhundert an aber fingen g und z zu verschmelzen an. Charpentier (?) sagt; "Quelques Espagnols prononcent la z comme la g". Juan de la Cuesta aber besteht auf genauer Unterscheidung von g und z. Oudin setzt sie in seiner Grammatik gleich. Am Ende des 17. Jahrh. oder schon früher war der Unterschied ganz verloren gegangen, weshalb die Akademie am Anfange des 18. Jahrh. die neue (unhistorische) Regel für die Orthographie aufstellen konnte, vor g und g vor g o, g und Konsonanten g zu setzen ohne Lautunterschied; g fiel damit von selbst weg.

Mit dieser rein orthographischen Unterscheidung ist jedoch eine verschiedene Aussprache (tönende und tonlose) des c und z je nach ihrer Stellung nicht ausgeschlossen. Beide Buchstaben bezeichnen im Allgemeinen nur den interdentalen oder auch dentalen Reibelaut, den letzteren besonders in der andalusischen und südamerikanischen Aussprache des c, z, wo also c, z von s kaum oder gar nicht unterschieden wird; die Kubaner z. B. unterscheiden g, z und s nicht mehr.

Auch in der älteren Orthographie findet sich häufig s für z, c gesetzt. Und auch etymologisch sind c, z vielfach mit s vertauscht worden. Dagegen ist der umgekehrte Prozess, s wie c auszusprechen, kein allgemeiner und entschiedener als fehlerhaft zu bezeichnen; man nennt es "ceceár"; wenngleich auch einzelne Beispiele für den Uebergang von tönendem s in z da sind:  $l\acute{a}piz$ .

§ 9. 2. S ist der alveolare Spirant, sei es der tönende oder tonlose; diese beiden wurden früher orthographisch zum Teil so unterschieden, das ss (la s gruesa) den tonlosen Laut bezeichnete, also ähnlich wie rr. Der tonlose (s gruesa) muss früher dialektisch etwa wie sch geklungen haben; wenigstens finden wir im didlogo de las lenguas angegeben: en muchas partes de Castilla convierten la s en j (x) y por sastre dicen xastre u. s w, d. h. man sprach es wie sch, denn so klang damals j oder x. Auch wird es bezeugt durch den etymologischen Wandel von s in j oder x und umgekehrt (s. darüber die Lautlehre); und

auch heute soll man Israél, Guipůzcoa ausgesprochen hören wie Ijraél, Guipůjcoa; in diesem letzteren ging also das tonlose z in s-j über.

# § 10. Jetzige Aussprache von s(x), g und z.

- 1. tonlos ( $s^2$  S.,  $s^1$  Br.), bezeichnet mit s und x in der Stellung vor p, t, c(k): wie experimentar, exterior, extranjero, sexto, exclamar, die indess auch mit s geschrieben werden können, während x sonst gleich ks ist wie in måximo (måcsimo). Ueber x = j s. unten.
- 1. im Anlaute: sănto (sanctus), sentir, siento (sentio), sól (sole), sufrir (sufferre).
- 2. im Inlaute zwischen Vokalen: cása, quéso (caseus), quise (quaesi = quaesivi), óso (ursus).
- 3. in Verbindung mit den Konsonanten m, n, p, t, c = k, f: cisma (schisma), pasm $\acute{a}r$  in Verwunderung setzen;  $\check{a}sno$  (asinus), in-m $\check{e}nso$ ; cisne (cycnus), espia Spion, ca $\check{a}psula$ ; est $\acute{a}r$ ; escribir, ma $\check{a}ximo$  (od. ma $\acute{a}csimo$ ); asf $\check{a}lto$ , esforz $\acute{a}r$ , fosforo.
- 4. unbestimmter in Verbindung mit den Liquidis l u. r und in den Compositis mit des-, dis-, es-, sofern sie als solche in der Aussprache zur Geltung kommen, vor tonlosen Verschlusslauten: \*isla\* (insula), bőlsa (byrsa); Israél, fårsa, alt desrotár in die Flucht schlagen, disponér, esponér (exponere), esclarecér erleuchten; desflorár die Blume wegnehmen, disforme, desjuntár entfügen.
  - 2. tönend ( $z^2$  S.,  $z^1$  Br.).
- 1. im Auslaute: cásas, puertos, hombres, ámas (von amár), têmes (temér).

Dieses auslautende s verklingt tönend und nähert sich daher dem auslautenden d. Es konnte darum im Altspanischen mit einem folgenden Konsonanten assimilirt oder ganz unterdrückt werden: tódos los = altsp. tódo-los, cortarrámas aus córtas rámas (nach Velasco); neuspan. vámonos = vámos-nos, hicimonos = hicimos-nos.

- 2. In Compositis mit des-, dis- vor Vokalen: deshacér (dis-facere); desagradár missfallen, desechár verwerfen (jactare).
- 3. in Verbindung mit einem folgenden tönenden Geräuschlaute: desbaratár zerstreuen, desdeñár verschmähen, desgrácia Unglück, disgásto Kummer, ásgo neben ázgo (apiscor), desvarío Verirrung, escéna

(scaena), in andern mit sc anlautenden Wörtern fiel s ab: Escipión u. Cipión; ciencia, cétro alt escéptro; im Inlaute: doscientos od. docientos, pez (pisce); desyugár vom Joche befreien.

4. In den Fällen, wo s dem tönenden Verschlusslaute b folgt, wie in obséquio Willfärigkeit, Dienst, observár, abstraér (abstrahere), substraér (subtrahere), fügt sich b eher als tonloser Laut zum tonlosen s=ps, als umgekehrt tönend s zu b; weshalb sich auch in älterer Orthographie in solchen Fällen ps findet.

### § 11. C, Z.

- 1. tonlos (s4 Br.).
  - 1. im Anlaute: zapáto Schuh, Zaragóza, cielo (caelum), céna (caena), cínta Band (cincta), zórra Fuchs, zámo Saft.
  - 2. nach tonlosen Verschlusslauten: acción (actione), opción (optione).
  - 3. unbestimmter vor tonlosen Verschlusslauten: conŏzco (cognosco); házte (fac te), házselo tue es ihm.
- 2. tönend (đ S., z4 Br.).
  - 1. im Inlaute zwischen Vokalen: cáza Jagd, cocér (coquere), aducir (adducere).
  - im Auslaute: sagáz (sagace), -áces, Diaz, Pérez, péz (pisce u. pice), raíz (radice), precóz (praecoce), andalúz.
  - 3. in Verbindung mit den Liquidis: håzlo tue es, důlce, åzre (acere Ahorn), porción (portione).
  - 4. vor und nach m und n: diezmo (decimus), graznīdo Krächzen, önce (undecim).
  - 5. vor tönenden Verschluss- und Reibelauten: juzgár (judicare), Luzbél; escéna (scaena).
    - § 12. 3. Die palatalen und gutturalen Reibelaute.
- 1. tonlos: j, g vor e und i, in alter Orthographie auch x (jetzt noch vereinzelt im Auslaute), wie das deutsche ch schwankend zwischen  $\chi^1$  und  $\chi^2$  Br., doch mit Vorliebe für letztere Artikulation, ja sogar bis zu  $\chi^3$  vorrückend, selbst vor e und i, wie in Gil, Méjico, Jeréz.

Ueber die Geschichte dieser Laute und ihrer Schreibung vergleiche man Joret, du C etc S. 213 ff. Danach bezeichnete j oder ge und gi ursprünglich den Laut des  $\check{g}$  (dsch), woher die Verwirrung der älteren Schreibweise, wie z. B. Sanchez und Sangez kommt.

Daraus entwickelte sich  $\dot{z}$  (tönend sch,  $\dot{z}^3$  oder  $\dot{z}^4$  S.,  $z^1$   $y^2$  Br.). x war die Bezeichnung für  $\dot{s}$  (tonlos sch,  $\dot{s}^3$ ,  $\dot{s}^4$  S.,  $s^1$   $\chi^2$  Br.) im Altsp., wie im heutigen Portugiesisch, Asturisch und Gallizisch. Später wurden alle drei Zeichen angewendet für den tonlosen gutturalen Reibelaut (kh), wie analog  $\varphi$  und z gleichgestellt wurden.

Pedro de Alcalá (1517) drückt noch arab. dsch, sch durch sp. j, x aus. Der Autor des diálogo de las lenguas bezeugt (Anf. 16. Jahrh.): en muchas partes de Castilla convierten la s en j (x) y por sastre dicen xastre; xabon und xugo sei gesprochen mit sonido dental, d. h. s und j hatten ähnlichen Laut: s und sch. Dazu vgl. die Beispiele, vgl vg

Charpentier (? 1546) sagt: Le grand i (=j) se prononce comme nous faisons jeu: *juego*; g devant e, i se prononce comme le grand i; x a le son de sci ainsi que le prononcent les Italiens.

Der Autor der Schrift "útil y breve institucion para aprender los principios y fundamentos de la lengua Hespañola" urteilt: j así se ha de pronunciar como cuando es consonante de los latinos; como Julius y como los Franceses pronuncian je, jamais, así los hespañoles viejo, ojo, jamas.

Sotomayor (1565) in dem vocabulario: la j se prononce comme les (sic!) français; x = frz. ch. Damit stimmt überein Gabriel Meurier in seinen "coloquios familiares muy convenientes" (1568). Dagegen sagt Juan de la Cuesta (1580) in seinem "libro y tratado para enseñar leer y escribir", dass das x und j fälschlich meist gleich gesprochen würden, d. h. also: g, j, x bekamen gleichen Wert, und welchen? Nach dem, was Velasco (1582) sagt: la g (vor e u. i) fórmase con el medio de la lengua inclinada al principio del paladar, no apegada á él ni arrimada á los dientes, que es como los estrangeros lo pronuncian; dem Fremden (d. i. dem Franzosen) sei es daher kaum möglich, diesen Laut auszusprechen (v. Diez, Gr. I, 370), danach scheint es, dass damals j (g) und x den Lautwert hatten, den sie heute haben.

Nach Doergangk's Beschreibung desselben (1614) war es ohne Zweifel so; er sagt: "g ante e et i effertur ut j longum, vel ut x ante vel inter vocales, vel ut ch apud Germanos, ut muger, regir, quasi mucher, rechir"; und dann: "j consonans effertur ut  $\chi$  apud Graecos vel ut ch apud Germanos, ut hijo, hija. Juan, Jesu quasi  $\chi_0$ ,  $\chi_0$ ,

Die alte Aussprache wurde auch später noch theoretisch festgehalten und vorgeschrieben. Saulnier (1608) in seiner "introduction en la langue espagnole par le moyen de la française" sagt: "ja, je, jy (ji), jo, ju; xa, xe, xy, xo, xu; ge, gi se doivent prononcer comme en français." Oder der Grund für diese Angabe lag vielleicht in dem, was Doergangk sagt: "Catalauni et Arragones Gallis vicini, Gallicam pronunciationem retinent et ge, gi spirant more Gallorum", wie dies noch heute im Norden Spaniens der Fall ist. Oder Saulnier wusste nicht, wie den Laut des j, x (= deutsch ch) im Französischen anders zu bezeichnen.

Oudin (1610) sagt: "g devant e et i se prononce plus rudement, qu'en notre langue et se forme au palais de la bouche, repliant le bout de la langue en haut et la poussant vers le gosier."

Diese Annahme von einer bis ins 16. Jahrhundert reichenden palatalen Aussprache des g, j, x, entsprechend der heutigen portugiesischen Aussprache und der in Asturien, Gallizien und an der Ostküste (j, g = frz. j, x = frz. ch) ist zuerst von Monlau in seiner Schrift "del origen y la formacion del romance castellano" (Madr. 1859), aufgestellt und bewiesen worden.

Engelmann ist mit Rücksicht auf Uebertragung arabischer Namen ins Spanische und auf die Schreibung arabischer Namen mit spanischen Buchstaben (vgl. oben) derselben Meinung; obenso die anderen spanischen Grammatiker. Aldrete und Covarrúvias tun der Sache keine Erwähnung.

Die Akademie sagt ziemlich unbestimmt und zweideutig:  $la\ x$  tenía en lo antiguo un sonido ó pronunciacion mas su ave que aún se conserva en Galicia u. s. w.

Der Laut des alten x = tonlos sch ist ausserdem noch vorhanden in dem zusammengesetzten Laute des ch = tsch.

Beispiele: Jeréz, jamás nie (jam magis), agéno (alienus), Méjico, relój oder relóx (horologium); pujár (pulsare), Aranjuez, sargénto Sergeant (serviente), Bőrja, aljófar Perle, ångel (angelus), mőnje (monachus), fingír (fingere), abjurár, subjéto od. sujéto u. ähnl., adjúnto (adjunctus), adjetívo, desjuntár entfügen.

§ 13. 2) tönender palataler Reibelaut ( $y^1$  Br.): y (wie deutsch j) und in den Verbindungen ll = ly und  $\hat{n} = ny$ .

Beispiele: yá (jam), yó (ego), yěrno (generum), yěndo (iendo = eundo), táyo, sáyo (tuus, suus), constitáye (constituit) constituyó (constituit Perf.), réyes (reges); Árya, enyugár anspannen, cónyuge (conjuge), subyugár unterjochen, adyacénte, alt adyuvár, desyugár vom Joche befreien, desyerbár gäten.

### Zusammengesetzte Laute.

§ 14. ll im Anlaute, Inlaute, nicht im Auslaute (ausser im Katalanischen), = ly, also dem frz. mouillirten l od. ll nicht gleich; untrennbar im Silbenabteilen: maravi-lla; llamár (clamare), lláma (flamma), lléno (plenus), Sevilla, batálla (batualia), séllo (sigillum).

 $\hat{n}$  (n con tilde) im Anlaute selten, häufig im Inlaute, = ny, frz. u. ital. gn, untrennbar: due- $\hat{n}$ o,  $\hat{n}$ ubládo = nubl., Espáña, léño (lignum), caríño Liebe, sueño (somnus).

ch (=  $t^4$  [s¹  $\chi^2$ ] Br.) = tsch, untrennbar: ó-cho: chẳnza Spass, chắco klein, chocolắte, dicho (dictus), hécho (factus), múcho (multus), archidáque, cŏlcha (culcita), ẳncho (amplus).

 $x \ (= k^1 \ s^1 \ Br.) = ks$ : m & ximo, auch cs geschrieben und durch dieses in der Silbentrennung notwendig ersetzt: pr'oc-simo. In vielen Wörtern, wo p, t, c (k od. c) folgt, wird es wie s gesprochen und also besser auch so geschrieben: espon'er, escurs'ion, escel'encia.

§ 15. Demnach drücken immer ein und denselben konsonantischen Laut aus folgende Buchstaben:

 $m, n; p, t, (k), qu (= k); b, d; f, j (= dsch ch); v; ll, \hat{n}, ch (tsch).$  Folgende sind teils tönend, teils tonlos:

 $r, l; z \varsigma; s.$ 

Folgende haben mehrfachen Laut:

y consonante = deutsch j, y vocal = deutsch i.

g und c vor a, o und u wie deutsch g und k, vor i und e wie span. j und z oder g.

x in wenigen Fällen im Ausl. wie span. j, sonst = ks; vor p, t, c (k od. g) = s.

Die spanischen Namen (feminina) sind: la ere, ele; eme, ene; pe, te, ce (c) cu (qu); be, de, ge; efe, zeda, ese, jota; équis; u consonante (v), y griega consonante (y); elle, ene, che.

- § 16. Diese Orthographie ist jetzt (seit 1815) durch die Akademie rationell geregelt worden, so dass ein und dasselbe Zeichen entweder immer einen und denselben oder je nach seiner Stellung einen bestimmten Lautwert hat, und dass umgekehrt ein bestimmter Laut meist nur durch ein Zeichen bezeichnet wird. Eine gewisse Freiheit oder Unbestimmtheit ist nur noch gelassen:
  - 1. im Gebrauche des k an Stelle von c und qu in Fremdwörtern, des c vor a, o, u und des qu vor e u. i.
  - 2. im Gebrauche des w an Stelle von v in Fremdwörtern.
  - 3. im Gebrauche des g, j, x, da j auch an Stelle von g vor e u. i steht und immer für das veraltete x stehen kann, z. B. relox u. reloj, relojes u. reloges geschrieben wird (da x auszerdem zugleich = cs ist, endlich = s in Wörtern, die auf lat. ex-, extra-, exter- zurückgehen).
  - 4. In Verbindung damit im Gebrauche von g vor a, o, u und g vor e u. i (gue, gui).
  - 5. im Gebrauche von z u. ç, von denen die genauen Orthographen allerdings c immer vor e u. i setzen, z vor a, o, u.
  - 6. im Gebrauche des x u. cs, u. x u. s, von denen das einfache Zeichen für cs aufzugeben sich nicht empfiehlt, um so weniger, wenn es seinen Wert als j (= deutsch ch) nicht mehr behält.
  - 7. im Gebrauche des h, wo es völlig tonlos ist.
  - 8. im Gebrauche des y consonante u. y vocal.
- § 17. Nach dem einmal aufgestellten Prinzipe, die Orthographie, unbekümmert um die geschichtliche Entwickelung der Laute, rein phonetisch zu gestalten, würde man zu folgenden Konsequenzen kommen:
  - 1. den tonlosen gutturalen, resp. palatalen Verschlusslaut nur durch c zu bezeichnen, z. B. caér (cadere), cé = que, cinto = quinto, cón (cum), cúra, crēo (credo) etc.
  - 2. den tönenden gutturalen, resp. palatalen Verschlusslaut nur durch g zu bezeichnen, z. B. ganar, gerra Krieg, segimos (sequimur), Gómez, algúno, Granáda etc.
  - 3. den tönenden labiodentalen Spiranten nur durch v: vér (videre) Vitiza.

- 4. den interdentalen oder dentalen Spiranten nur durch z, z. B. Zaragóza, zéna, zielo, hīzo (fecit), azúl blau Cádiz etc.
- 5. den alveolaren Spiranten durch s, z. B. esterior, estrémo, esperiencia, esclamár, esceléncia.
- 6. den tönenden palatalen Spiranten durch y, z. B.  $y\acute{a}$ ,  $y\acute{o}$ ,  $ayud\acute{a}r$ .
- den tonlosen gutturalen, resp. palatalen Spiranten nur durch j,
   z. B. jamás, Jeréz jenerál, jěnte, Méjico Jil, dirijír, José, juego,
   relój.
- 8. den Vokal i durch i, z. B. hai, lei, doi, mui und i = et.
- 9. h wegzulassen, wo es stumm ist, z. B. abér, ermőso, izo (fecit), Olánda, úmo (fumus); dagegen huevo u. ähnl.
- 10. Die konventionellen Zeichen für die zusammengesetzten Laute ll,  $\tilde{n}$ , ch u. x würden um der Einfachheit willen beizubehalten sein, falls man nicht auch für ll ein Zeichen wie  $\tilde{l}$  einführen möchte. Ganz aufgegeben wären dann k, q(u), w.

Es würden dann, abgesehen von einer nicht eingeführten Unterscheidung in der Bezeichnung einiger Laute, je nachdem sie tönend oder tonlos sind, und von einem gewissen Schwanken der Artikulationsstelle, jedem Laute ein einziges bestimmtes Zeichen und den vier zusammengesetzten Lauten die konventionellen entsprechen.

# § 18. Abweichungen der altspanischen Orthographie.

- 1. Jetzt steht im Auslaute nicht, auszer etwa in Fremdwörtern und in biblischen Namen, m; p, t, c (k); b, g; f; v, y cons., ll,  $\tilde{n}$ , ch; also nur reines r, l; n; d; s, j; z. Im Altspanischen waren auch jene Laute im Auslaute erlaubt: cum (= como); princep, art cort englut (engrudo) argent Adverbia ment segunt grant algunt ningunt bondat abbat edat salut set huespet lit cret (= creed) Madrit Valladolit u. a. queret perdonat, duc (duque) ric home; cab quisab; of (= hube) nuef (nueve) nief (nieve); mill alcall, anoch;
  - grand, algund, presend (= regalo P. C.), segund;
- 2. Die Gemination der Konsonanten hat jetzt nur noch Statt bei r, um das tonlose r zu bezeichnen, z. B. cărro, hierro, tierra, arriba; altspan. auch im Anlaute: rremembrança, Rroma, rrey, rryco und nach Konsonanten: honrra, grran; bei c, wenn das erste guttural, das zweite der Spirant ist, z. B. accedér,

corrección; aber auch perfeción, interjeción; und bei n in Zusammensetzungen, z. B. sinnúmero, ennoblecér, diránnos, connúbio, innáto, innovár; wo aber auch einfaches n steht, wenn man die zwei Bestandteile in der Aussprache nicht scheidet.

Andre lateinische Gemination ist aufgegeben: abreviar, bốca (bucca), adición, Apólo, Felipe, sắmo, diese, amáse, disimulár, Parnáso, metér; oder die im Schriftlatein vollzogene Assimilation ist dem Vulgärlatein entsprechend unterlassen: conmovér, enmudecér (immutescere), inmóble; inracionál, inreparáble. ll endlich und  $nn = \hat{n}$  sind nur dem Zeichen, nicht der Aussprache nach Geminationen: ěllos (= elyos), cabállo, gallina, castillo, estrělla (stella); ắno (= anyo), gruñír u. a.

Altsp. auch sonst Gemination: diesse, dulcíssimo, cossa, rassar, assy; Alfonsso, pienssan; sse, ssus, sseye, ssil (si le), ssea; doss, mess u. a.; peccador; ffyse (hice), ffuý, ffabló u. a.; commo (como), ammigo, omme, semmana; buenna, gannar, lenno (lleno), lanno (llano); talles (tales), ciello, pielles, adellant, llos (los), llado, llegar (= ligar), cumpllir.

- 3. Umgekehrt drückte man anlautendes *ll* gewöhnlich durch einfaches *l* aus (E. W. II, 149): *lenno* (*lleno*), *lanno* (*llano*).
- 4. y und i werden zur Bezeichnung des Vokals ohne Unterschied gesetzt: sy, avýa, mýo, lýbro, dyos, byen, prýncipe.
- 5. i auch für j: coiér (coger) P. C., hinóio, óio, aguiiár, coiós = cogióse, miiór (mejor), husáie (usage) P. C.
- 6. i und j für y Consonant: aiudár, iantár, iazér; ja (C. d. B.).
- y für j: hinóyo, miyór, wenn dies nicht Nebenformen zu hinojo, mejór sind; denn y und j stehen etymologisch neben einander, vgl. z. B. Mich. St. 232.
- 8. u und v: tornáua, ouieron, uino, uuestro.
- 9. h abgefallen: abér.
- 10. h zugefügt: hedát (edad), hýdes (ides), hé = es, holvidár; zur Anzeige eines Hiatus: crehér, Johán.
- 11. c u. qu, q ohne Unterschied ihrer Stellung: qualidád, quantitád, quási, quatórce; blánquo, márquo, quómo, árquo, quotidíano; qüestion, cinquenta, propinquo, eloquente.

Ebenso auch in früherer latein. Orthographie pequnia neben pecunia.

- 12. t für d im Auslaute, wenn man hier nicht auch Verschiedenheit der Aussprache statuiren will: cibdát (ciudad), beldát, bondát, hedát, voluntát, querét, perdonát; grant.
- 13. ch = k: Chintila (Quint.), ărcha, mărcho; ein folgendes i zum Unterschiede von chi = deutsch tschi, mit dem Circumflex versehen: Eschîlo, Achîles, chîlo, chîméra, chîmia, archîtécto, chîromăncia, chîrărgico.
- 14. b und v häufig vertauscht: 1) berdát (verdad), bolvér, bivír, Cerbántes (so zeichnete er sich selbst), marabilla, Guadalquebír, bistádes (vistais), tubiese;

2) havér, cavållo, prueva, estáva, vien (bien) P. C.

- 15. z bezeichnete ursprünglich den tönenden, ç den tonlosen Laut (s. Joret, du C dans les l. r.); nur ç im Anlaute, nur z im Auslaute, im Inlaute überwiegend ç; doch wurden sie auch promiscue gebraucht; siehe oben.
- 16. s an Stelle von z, c: pobrésa, fysieron (hicieron), fasáña (hazaña), fasér, senīsa (ceniza), lús, rasón, juysio, dīsen, résio; und umgekehrt çervīcio (serv.).

sc an Stelle von zc: conosco, agradesco.

- 17. x 1) wo jetzt j steht (x ursprünglich = tonloser sch-Laut, dann = χ) : Xeréz, México, Alexándro, Quixóte, Ximénes, exémplo, exército, dixo, tráxo.
  - 2) = cs; zum Unterschiede von dem x = j wurde der folgende Vokal mit dem Circumflex versehen: auxilio, exôrnár, exûnir, exûnir, exûnir.
- 18. statt j stand zuweilen auch g: conségo, guego (= juego.)
- 19. g an Stelle von gu: gérra, magér, P. C. légen (lleguen).
- 20. ñ auch durch nn, n, ny: Espánna Espana Espanya, senyór, duěnya, anyadér (añadir) Apol., dénye (digno) Ap.
- 21. m im Auslaute für n: Guillem.
- 22. n und e durch das Zeichen oder über dem vorhergehenden Vokale oder Konsonanten ausgedrückt:  $g\hat{e}te = gente$ ,  $c\hat{o}de = conde$ ;  $\tilde{q}$ ,  $\bar{q} = que$ .
- 23. Es gab auch die sonderbare Schreibweise como, muỳ, wozu der Verf. des diál. d. l. l. bemerkt: "la tilde se pone por orna-

mento de la escritura." Dies war wol auch der Fall in dapño = daño (damnum).

### Konsonantverbindungen.

- 1. np, nb statt mp, mb: conplir, conprár, enperadór, sienpre, aconpañár und conpánna, tyenpo, lúnbre, nonbránça, sónbra. Die Aussprache ist von der heutigen schwerlich verschieden gewesen.
- 2. n statt gn: sīno, dīno, malīno gemäss der Aussprache.
- 3. sc für ç: sciencia, sceptro, conoscer, rresciben, nascer, anochesce.
- 4. c vor t und p vor t zuweilen nur etymologische Buchstaben: escripto reimt auf Benedicto; săncto sănto.

### Die Diphthongen,

- § 19. Wenn in einem Worte ein Vokal unmittelbar auf den andern folgt, so sind folgende Fälle möglich: \*)
  - 1. Es wird einem jeden durch Kehlkopfverschluss zwischen beiden sein besondrer Lautwert gegeben, so dass jeder für sich eine Silbe ausmacht, z. B. span. sa-éta (sagitta), ra-iz (radice), a-ún noch (adhuc), le-īmos (legimus), o-ir (audire), cré-a (credam), dī-a (die), fluctū-a (fluctuat), rī-es (rides), navī-o (navigium).
  - 2. Es wird einem jeden sein besonderer Lautwert in der Art gegeben, dass bei forttönender Stimme der Uebergang von der einen in die andre Vokalstellung mit einiger Geschwindigkeit ohne Uebergangslaute gemacht wird; in jeder Vokalstellung wird aber so lange verweilt, dass der Vokal einzeln deutlich hörbar wird, z. B. ital. paura. Diese Art der Vokalverbindung ist im Spanischen nicht vorhanden.
  - 3. Geht man aus der Mundstellung für den einen Vokal allmälich in die für den andern über und läszt während des Uebergangs die Stimme lauten, so entsteht keiner der beiden Vokale, sondern ein neuer in unendlich vielen Vokalnuancen verlaufender Laut, ein Diphthong resp. Triphthong, der den Zeitwert eines einfachen Vokals hat und demgemäss eine Kürze oder Länge sein kann.

<sup>\*)</sup> Vgl. darüber Brücke's Bemerkungen.

§ 20. Im Allgemeinen gehen die offenen Vokale, d. h. diejenigen, bei denen der Mundkanal weiter offen ist (a, o, u), leichter in die geschlossenen über; anderseits mischt sich demjenigen, welcher die offenere Stellung des Mundes verlangt, wenn ihm e oder i vorangehen oder wenn diese zwischen zwei Vokale zu stehen kommen, leicht ein konsonantisches Element (j) ein; und so entstand aus lat. habeam, valeo, teneo, salio, venio span. háya, válgo, těngo, sálgo, věngo, worin g Verhärtung aus y ist; so aus oi-ó, lei-ó, hui-ó — oyó, leyó, huyó; aus rei-es, lei-es oder rey-es, ley-cs (y Vokal) — réyes, léyes (y Konsonant).

Am leichtesten verbindet sich a als der tönendste und in der Mitte der Vokalreihe liegende Vokal mit allen übrigen zu Diphthongen, die übrigen unter einander um so leichter, je näher sie in der Vokalreihe einander liegen, je leichter also die Mundstellung für den einen in die für den anderen übergeht.

§ 21. Ein wesentliches Moment ist die Betonung. Hat keiner der beiden zusammentreffenden Vokale den Ton, so bilden sie im Spanischen der Regel nach mit wenigen Ausnahmen einen Diphthongen, d. h. sie werden in der Aussprache prosodisch als eine Silbe gemessen. Ein dazwischenstehendes h ändert daran nichts.

## Beispiele:

den Dichtern).

quisiereis, fuisteis, quisieseis.

vor der Tonsilbe. nach der Tonsilbe. 1. ae: caerá, traeré, acaecér, Dånae. Faetón(te). 2. ai: airádo, traidór, traición, amábais, quertais. sainéte, bailár Raimundo. ámaos (áma-os). 3. ao: estraordinário. 4. au: autór autoridád, naufragár, aurora, cautivo, ausente, aunqué, au(g)mentár, ahuyentár, altsp. aután. 5. ea: fealdád, lealtád, altsp. meatád linea, idónea, Bóreas (oft bei

(= mitad).

6. ei: deidad, deleitoso, reino (regnavit).

vor der Tonsilbe.

7. eo: Teodósio, Leonór, Leonárdo, Cleopátra.

8. eu: eulógio, Európa, Eusébio, altsp. beudéz.

9. ia: diabólico, piadóso, frialdád, diamante.

10. ie: piedád, quietúd, ebriedád.

11. io: violéta, nacionál, curiosidád.

nach der Tonsilbe. idoneo, bleo, guardeos (quarde-os).

Árias, pátria, límpia, justicia, hácia, asốcia u. v. a. ălquien, série, nádie, précie. ódio, sério, précio u. viele andre Substantiva, Adj. u. 1. Personen Sing. Prs. von Verben auf -iar.

12. iu: ciudád, triunfante, triunfadór.

13. oa: coartár, coagulár, Joaquín, almohadílla.

14. oe: coexistir, coetáneo.

15. oi: coincidír, Moisés, toisón, oiré, oiaámos.

16. ou leon.: coutí (= cutí), moudára, ousár (osar) outůmno (otőño), Coutiño.

17. ua: Juanito, Guadiana und die estátua, água, légua, continua, andern Fluss- u. Ortsnamen gleichen Anfangs, escuadrón, suavidád, persuadido, cuajár, guardár.

18. ue: pueril, nuecita, crueldád, altsp. cuedár.

19. ui: ruiseñór, cuidádo, fluidéz.

20. uo:

Guipůzcoa.

héroe.

averīgua(s) u. ähnl.

averīgüe u. a. solche Konjunktivformen von Verben auf -uar, bilingüe, pingüe, tenue.

monstruo, arduo, antiguo, perpétuo, grandílocuo, averiguo

§ 22. Dasselbe ist bei gleichen Vokalen der Fall, die entweder rasch hintereinander oder gradezu wie ein einziger Vokal ausgesprochen werden, z. B.

aa: Saavédra.

ee: acreedor, preeminéncia, veheménte

00: queriendoos, contándoos.

- § 23. Nur selten werden von den Dichtern zwei solche der Regel nach diphthongbildende Vokale auszerhalb der Tonsilbe getrennt, also zweisilbig gemessen; es stehen dann in der Regel die Punkte der Diäresis (puntos diacríticos): piedád (Cald.), piadóso (öfter), diamánte, criatúra, triunfánte, persüadído (öfter), crüeldád, encrüeléce.
- § 24. Ist aber einer der beiden Vokale betont, so entstehen im Spanischen nur dann Diphthongen, wenn a, welches in der Mitte der Vokalreihe liegt, oder ein ihm zunächst folgender Vokal der tontragende ist.

Auch im Altlateinischen gab es die Diphthonge ái (áe), áu, éi, éu, ói (óe), óu, úi; das klassische Latein hatte eine Abneigung gegen Diphthonge, es machte einheitliche Laute daraus (vgl. Schleicher, Comp. S. 79).

Für das Spanische läszt sich die Diphthongirung nach folgender Anordnung der Vokale erklären und vermitteln:

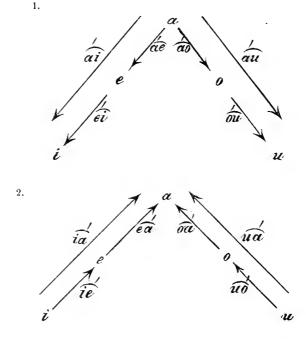

3.



a

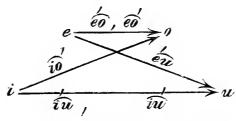

Danach würden sich, zunächst rein theoretisch, folgende drei Diphthongreihen ergeben:

I. die direkten, d. h. 1) die von betontem a, e, o aus nach den entsprechenden Endpunkten oder 2) die von diesen aus nach betontem a, e, o hin gebildeten (Schema 1 u. 2):

- 1. άε, άο εά, οά.
- 2. ái, áu iá, uá.
- 3. éi, óu ié, uó.

II. die transversalen, d. h. die von  $\acute{e}$  und  $\acute{o}$  aus je nach dem Endpunkte der entgegengesetzten Vokalreihe oder von diesem aus nach  $\acute{e}$  und  $\acute{o}$  hin gebildeten (Schema 3 u. 4):

- 1. éu ué.
- 2. *ói ió*.

III. die gleichstufigen, d. h. solche, deren zwei Bestandteile gleichweit von der Mitte (a) eutfernt sind (Schema 3 u. 4):

- 1. éo, óe eó, oé.
- 2. iu, iii iii, ui.

§ 25. IV. Es kann sich eine Bewegung zum tontragenden Vokale (a, e, o) hin mit einer rückläufigen verbinden; dadurch entstehen Triphthougen; wir erhalten die Schemata:

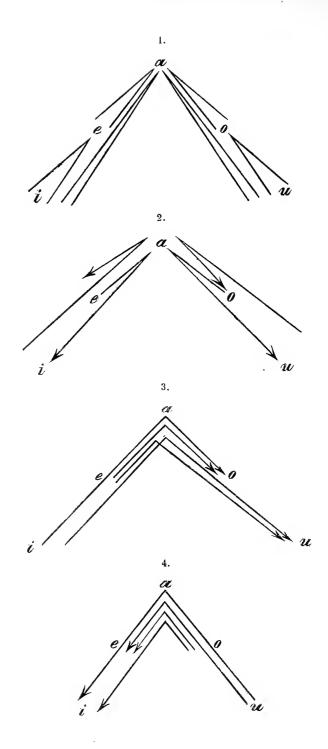











Danach würden mögliche Triphthongen sein:

- 1. eae, iai, iei; oao, uau, uou.
- 2. eai, iae; oau, uao.
- 3. eao, eau; iao, iau.
- 4. oae, oai; uae, nai.

- 5. eoe, eou, eoi.
- 6.  $\overrightarrow{oeo}$ ,  $\overrightarrow{oei}$ ,  $\overrightarrow{oeu}$ . 7.  $\overrightarrow{ieo}$ ,  $\overrightarrow{ieu}$ ,  $\overrightarrow{ioi}$ ,  $\overrightarrow{iou}$ ,  $\overrightarrow{ioe}$ ,  $\overrightarrow{iui}$ .
- 8. uoe, uoi, ueu, uei, ueo, uiu.

Anm. Ueber das wirkliche Vorkommen von Triphthongen im Spanischen s. § 35 u. 200.

- § 26. Und es würden nicht Diphthongen, resp. Triphthongen sein die Vokalverbindungen, die der vorstehenden Betonung widersprechen, also:
  - I. 1. aé, aó éa, óa.
    - 2. aí, aú ía, úa.
    - 3. eí, oú íe, úo.
  - II. 1.  $e\dot{u} \dot{u}e$ .
    - 2. oi io.
  - III. Die Diphthonge unter III schwanken dementsprechend, dass in ihnen keiner von beiden den andern an Volltönigkeit und Fähigkeit den Stimmton zu tragen übertrifft.
  - IV. Alle die oben nicht aufgezählten Verbindungen aus drei Vokallauten.
- § 27. In praxi wird diese Theorie durch den Gebrauch der Dichter bestätigt, nur dass diese einerseits, wenn auch verhältnissmäszig selten, Vokale, die zur Diphthongbildung ungeeignet sind, durch Synizesis\*) im Verse zum Diphthongen verbinden; anderseits solche, die einen regelrechten Diphthongen zu bilden geeignet sind, im Verse trennen, um so zwei Silben zu gewinnen; hiervon sind am meisten betroffen eá, iá, uá, ié, uó, ué, ió. Die unter III aufgezählten müssen nach dem Gesagten der freiesten Behandlung unterliegen. Die Trennung eines regelrechten Diphthongen wird in der Metrik durch die puntos diacríticos · bezeichnet, z. B. üá = u-á (vgl. oben über die Trennung auszerhalb der Tonsilbe).

Die Synizesis wird besonders beim Zusammentreffen betonter

<sup>\*) &</sup>quot;Die Synizesis bezeichnet das Zusammensprechen von Vokallängen zu einer Silbe, die zur Diphthongbildung meist nicht geeignet sind, und zwar nur innerhalb des Versmaszes. Durch Synizesis erwächst nur eine zeitweilige metrische Einsilbigkeit, durch Diphthongbildung und Verschmelzung von Vokalen zu langen Vokalen eine dauernde sprachliche Einsilbigkeit" (Corssen). Lat. Beisp.: deinde, proinde, antehac, Orphea, Tereo, anteire; griech: θεός, νέα, πόλιας.

mit unbetonten Vokalen stattfinden, wie z. B. in dem jambischen Verse: que de | la via e spanto sa atras | me tor ne, wo via zusammen mit dem folgenden e eine einzige Hebung bildet; etwas Analoges ist die metrische Zusammenziehung zweier gleicher Vokale, deren einer den Ton hat, zu einem Laute: lat. deesse = desse; sp. lees, comprehenden, loores (vgl. oben über die Vokale auszerhalb der Betonung).

§ 28. Synaloephe od. Synkrisis ist Synizesis vokalischen ein- oder auch mehrfachen Aus- und Anlauts im Verse, wobei sich die Messung darnach richtet, ob einer oder keiner der so verbundenen Vokale einen Wort- oder Versaccent hat; der Versaccent sei mit × bezeichnet: quédate en este monte; ciega y desesperada; bajaré la aspereza enmarañada De este monte eminente; à un extrangero; su entrada en tus arenas; llega à penas; ja entiendo; vuestra justicia y rigor; èl campo abierto à su huida; à un pez, à un bruto y à un ave; doy y; diò à; si à e|ste; consa|gro ò I |tálica; cuan do à al guno; su semejan|-te hà he|rido.

Auch in Prosa ist die Synkrisis für die rasche Rede bei Proklitiken anzunehmen: a este, de alli, la envidia, me ha, le es.

Die Dichter wenden sie der Regel nach an und verbinden bis zu 4 Vokalen zu einer rhythmischen Einheit, z. B. in folgenden Versen: dió auséncia y sóledád siendó su guía (Herrera); el ánimál que á Európa fué tan cáro. Doch sind Ausnahmen, die zum Theil auch ihren Grund im Sinn, in der Interpunktion haben, nicht selten.

Einen besonderen nach Zeit und Herkunft (h oder f) des span. h verschieden behandelten Fall bilden die mit h anlautenden Wörter; im Allgemeinen scheint über sie eine feste Regel sich nicht gewinnen zu lassen; der Gebrauch der Dichter ist ein sehr freier.

Ein i(y) nimmt in der Synkrisis vor einem anderen, besonders vor betontem Vokale konsonantischen Laut an:  $\widehat{y}$  apénas lléga,  $\widehat{y}$  una fiera,  $\widehat{y}$  aun.

Die einzelnen Diphthonge.

§ 29. I. 1. ae: trae (trahit) oft bei den Dichtern, doch auch trá-e, trá-en. Ein nicht häufiger Diphthong, von Salvá als solcher nicht gerechnet.

ao: la nao (nave) bei Franc. de la Torre u. a., quedaos, asombraos (von quedar-se bleiben u. asombrar-se sich wundern), in diesen Imperativen reflexiven oder reciproken Sinnes häufig, sonst selten, von Salvá nicht als Diphthong gerechnet.

Getrennt: cá-os, sará-o (Ball).

ea: Oreadas (Garc.), estropeado (Arg.) verstümmelt, vagueando (Cald.) = vagandó.

Hiervon sind die Ausnahmen, wo  $e-\acute{a}$  zu lesen ist, bei Dichtern sehr zahlreich, so dass  $e-\acute{a}$  als Regel,  $\stackrel{\frown}{ea}$  als Ausnahme erscheint; sie betreffen meist das Zusammentreffen eines e in den Verbis auf -ear mit den Verbalendungen, die mit  $\acute{a}$  anfangen:  $dese-\acute{a}r$  wünschen,  $dese-\acute{a}mos$ ,  $dese-\acute{a}d$ ,  $dese-\acute{a}do$ ,  $dese-\acute{a}ndo$  und die gleichen oder ähnliche Formen von  $afe-\acute{a}r$ ,  $recre-\acute{a}r$ ,  $salte-\acute{a}r$ ,  $rode-\acute{a}r$ ,  $pele-\acute{a}r$ ,  $mene-\acute{a}r$ ,  $se\^{n}ore-\acute{a}r(se)$ ,  $blanque-\acute{a}r$  u. a. Ferner Adjectiva mit der Endung -al:  $re-\acute{a}l$ ,  $le-\acute{a}l$ . Sonst:  $te-\acute{a}tro$ ,  $oce-\acute{a}no$  (Lope),  $be-\acute{a}to$ .

Oa: Oloarte (Luis d. L.) Ausnahmen machen die Formen von Verbis -oar: lo-ámos, lo-ád (laudamus, laudate) u. s. w. Sonst selten, von Salvá nicht als Diphthong gerechnet.

§ 30. 2.  $\overrightarrow{ai}$   $(\overrightarrow{ay})$  sehr häufig und wol ausnahmslos:  $\overrightarrow{ay}$  (Interj.), hay es gibt (habet), estais ihr seid (statis), amais (amatis), temais (timeatis) vais (vaditis), traigo (traho), caigo (cado), Jaime Jakob, fraile u. fray (fratre), baile Ball, aire (aëre), alcaide Burgvogt (arab.) vaina (vágina = vagina).

au sehr häufig u. wol ausnahmslos: causa, pausa, aula, aura, lauro Lorbeer, Austro, fraude, sauce (sálice), naufrago, restauro, aun sogar (adhuc) auto (actus), Gaula (Gallia).

ia häufig: diablo, diafano, Verba auf -iar, z. B. preciar, preciamos,

preciad, preciada, preciado u a. variable, Escorial, Diago.

Ebenso häufig i-á, besonders Formen und Ableitungen von Verbis auf -iár: confi-ádo, fi-ánza, resfri-ádo, vari-ádo, vari-áble, desvi-ádo, cri-ádo, cri-ánza, radi-ánte, insaci-áble; Di-ána, Ari-ádna, Escori-ál, Cipri-áno.

na häufig: cual (qual-e), cuanto, cuando, igual, igualo, escuadra, aduana, lenguage, guarda, Guadix. Getrennt u-á ziemlich regelmäszig in bestimmten Wörtern: Süáve = Su-áve, persüádo, -ádes u. s. w., puntüál (L. d. V.).

§ 31. 3. ei (ey) sehr häufig und wol ausnahmslos: habeis (habetis), cantareis Fut., esteis ihr seid (stetis); pleito Rechtshandel, deleite, seis sex), veinte (víginti = vigínti), treinta (tríginta = trigínta), rey (rege), reina (régina = regína), reino (regnum), ley (lege); azeite aceite Oel (arab.)

ou nur in Wörtern portug. Ursprungs und im Leones.: Moura,

Sousa; houra.

ie sehr häufig: bien, diez (decem), ciento, miedo, pie (pede), miel, quien (quem), nieve (nive), niego, viene (venit), ardiente, durmiendo, viendo, fiel (fidel-e).

Getrennt i-é oder ïé nicht selten, besonders in bestimmten Wörtern: quiéto, inquiéto, -a, inquiéte u. a. häufig neben inquiéto u. a.; ori-énte, f'iél, -éles, ri-éndo, Pi-érides (Garc.).

uo nicht häufig und unbestimmt: suntuoso, fluctuo.

u-ó: suntu-őso, tempestu-őso(L.d.L.),

impetu-óso.

§ 32. II) 1. eu ziemlich häufig und wol ohne Ausnahme: neutro, feudo, Zeusis, Euro, propedeutico; deuda (debita — debda),

fleuma = flema (phlegma).

ue sehr häufig: dueño, a (dominus), sueño (somnus), sueño (sono), muerto (mortuus), luego (loco), puente (ponte), huesped (hospite), escuela (schola), pues (post), ruego (rogo), muero (morior), Duero, verguenza (verecundia), elocuente, fue fueron (fuit, fuerunt), juez (judice mit Accentversetzung), Aranjuez, cruel (crudele).

üé, u-é nicht selten in bestimmten Wörtern: jüéz, jüéces (L. d. V.), crüéza (Garc.), crüél u. crüeldád.

\$ 33. 2.  $\overrightarrow{oi}$   $(\overrightarrow{oy})$  ziemlich häufig u. wol ohne Ausnahme:  $\overrightarrow{hoy}$  (hodie),  $\overrightarrow{heroico}$ ,  $\overrightarrow{soy}$  (sum),  $\overrightarrow{sois}$  (2. P. Pl.),  $\overrightarrow{doy}$  (do),  $\overrightarrow{voy}$  (vado),  $\overrightarrow{oigo}$  (audio);  $\overrightarrow{convoi}$ ,  $\overrightarrow{estoy}$ .

io sehr häufig: nacion, accion u. a., ocioso, odioso, furioso, curioso, glorioso u. a. superior, infiroer u.a., Dios (déus mit Accentversetzung); dio (dedit), vio (vidit), temio, partio u. a.

 $\ddot{i}\phi=i$ - $\acute{o}$  ziemlich häufig: vi- $\acute{o}$ la (Garc.), septentri- $\acute{o}n$  Cipi- $\acute{o}n$ ; glori- $\acute{o}so$ , espaci- $\acute{o}so$ , odi- $\acute{o}so$ ; Ari- $\acute{o}sto$  (L. d. V.); envi- $\acute{o}$  (enviar schicken).

§ 34. III. eo, dem eu nahestehend: beodo betrunken (bibitus), altsp. beudéz Alx. volveos, deteneos u. a.

Meist getrennt é-o: vé-o (video), desé-o, mené-o bewege; musé-o, Orfé-o, corifé-o, Piriné-o; féo (foedus); E-olo; und auch tené-os u. a.

óe unbestimmt gebraucht in den wenigen Wörtern, wo es vorkommt, wie roe (rodit), loe (laudet), altsp. las proes.

eo: campeon, panteon;

meist e-ó: le-ón oft, pe-ór (pejore), torre-ón, Ege-ón, Eólo (einmal bei L. d. V.).

oé wol immer getrennt: po-éta, po-ético u. a., o-éste, ro-émos, ro-éd, pro-émio.

 iu: liudo Brotteig, viuda Wittwe.
 iui (uy): muy (multum), buitre (vulture), Ruy; fluido, circuito; gratuito, fortuito mit Accentverschiebung.

iu: triunfo, altsp. viuda (= viuda);

doch auch i-u: vi-\(\hat{u}\)da (L. d. V.).

ui: Luis, ruin, ruina, cuita, argiir (die Punkte haben hier den Wert das u hörbar zu machen, nicht den Diphthongen zu trennen); fui, fuiste, fuimos, fuisteis u. ähnl.

Ebenso häufig u-i, üi: hu-tda, ju-tcio, perju-tcio, ru-tdo, ru-tna sehr oft, ru-in, detru-ido, restitu-ido (Garc.).

Dafür altsp. oi, oý: coýta, coydósso, foy.

## Triphthongen.

1. Die ganze Vokalreihe wird durchlaufen.

uai od. uay: guay (Interj.), Paraguay, santiguais (von santiguar das Zeichen des Kreuzes machen),

uei od. uey: buey (bove), altsp. bue Bc., bueitre = buitre, santiqueis.

2. Rückläufige Bewegung.

iai: preciais, estudiais (Cald.).

iei: precieis, estudieis.

Anm. Diese Triphthongen werden indes nicht regelmäszig einsilbig gebraucht; der metrische Gebrauch zeigt auch u-ai, u-ei, i-ai, i-ei. Die übrigen oben § 25 als mögliche aufgeführten Triphthonge kommen als regelmäszige nicht vor, wohl aber entstehen sie leicht in dem Verse durch Synizesis und Synkrisis (s. darüber oben): seais, deseais. Ebenso solche Verbindungen aus drei Vokalen, die nach ihrer Natur und Stellung in der Vokalreihe zur Triphthongirung ungeeignet sind.

## § 36. Nicht Diphthonge sind:

Ausnahmen, in denen die Dichter solche Vocalverbindungen durch Synizese diphthongisch behandeln.

I. 1. aé: sa-éta (sagitta), ma-éstro (ma- atraer (Cald.) gistro), atra-ér (adtrahere), ca-émos, ja-éz, Ba-éna.

a6: a-hōra, pa-on, (pavone), Fara-on. ahora (que ahora Cald.), éa: idé-a, aldé-a Dorf, dé-a (= diosa), sea (n) (Garc.), desea Galaté-a, fé-a; die Verbalformen sé-a, vé-a, (Fr. de l. T.), veas u. a. cré-a, rodé-a, mené-a, acarré-a, desé-a, blan-

óα: pró-a (prora), ló-a.

dé-a u. a.

§ 37. 2. ai: ra-iz (radice) ra-ices, pa-is Land pa-íses, ca-ída, ca-ímos, ca-ía, tra-ía, a-ina, a-inde, a-hinco.

 $a\hat{u}$ : sa- $\hat{u}z$  (= sauce, salice), ba- $\hat{u}l$  Koffer,  $\widehat{aun}$  (Garc.) la-úd la-údes die Laute, ata-úd Sarg, a-ún noch (adhue), a-úno (adunio), a-úllo heule.

ia: di-a (dies), ti-a (θεία), gui-a (frz. seria, habia (Garc. u a.), guide) alegri-a Freude, osadi-a Kühnheit, hacia, dia (Garc.), debria harmoni-a, compani-a, filosofi-a, mi-a (mea), (Garc), solias (Cald.). řrí-a (frigida), hipocondrí-aco, Marí-a, Hungrí-a Drí-ades, Ilí-ada, Lusí-adas. Verbalformen: varí-a (-n, s), porfí-a, se glorí-a, enví-a; habí-a, tení-a, decí-a, ví-a od. ve-í-a; rí-a (rideat); tendrí-a, serí-a u. a.

**úa**: ganzū-a der Dietrich, fluctū-a (-s, n).

§ 38. 3. ei: le-i, le-imos, re-i, re-imos, cre-i, -ido u. a.

où ist unromanisch.

ie: aleli-es, rubi-es; ri-es(rides), porfi-es, varī-es u. a.

 $\acute{u}o$ :  $d\acute{u}$ -o, fluct $\acute{u}$ -o.

§ 39. II. 1. eú: Cre-úsa, Icne-úmon, re-tino.

и́е: fluctū-е.

(= salid-os).

oi: hero-ina; o-ir, o-id, o-ido, o-i-a.

i-o: ri-o(rivus), bri-oKraft, esti-oSommer rio (Cald.)
(aestivum), desvari-o Verirrung, albedri-o
(arbitrium), navi-o(navigium), poderi-oMacht,
roci-o Thau, fri-o (frigidus), pio u. imp-io
(impius mit Acc. versch.), sombri-o finster,
mi-o, tardi-o, Hiperi-on, peri-odo; Verbalformen: envi-o, glori-o, vari-o, ri-o; sali-os

Die unsicheren gleichstufigen sub. III sind schon oben angeführt.

#### Prosodie.

§ 40. Bereits in der 2. Hälfte des 3. Jahrhunderts wurde in der lateinischen Volkssprache die hochbetonte Silbe in der Regel lang, die tieftonige kurz gesprochen (s. Corssen II, 933). "Der Hochton, durch die Zerstörung der Tondauer langer tieftoniger Endsilben, von den Banden der Tondauer wieder befreit, trat in der spätlat. Volkssprache in manchen Fällen von der langen vorletzten auf die drittletzte und von dieser auf die viertletzte zurück und schob sich anderseits zuweilen auf die vorletzte kurze vor; aber im Allgemeinen bewahrte er den Platz, den ihm die klassische lateinische Sprache angewiesen hatte" (s. Corssen II, 947). Also der Accent der span. Wörter ist durchweg der lateinische geblieben, und wo er von dem klassischen abweicht, ist er meist schon im Vulgärlatein ein andrer gewesen, obwohl sich dies nicht für alle Fälle nachweisen läszt. Die betonte Silbe ist nun die einzige lange, die übrigen werden alle kurz gemessen; so entspricht z. B. dem lat. nātūrālis, mīrābīliā, infīnītus span. nātŭrál, mărăvillă, infinită.

Anm. Die auf der vorletzten Silbe betonten Wörter heissen Voces comunes die auf der drittletzten v. esdrújulas, die auf der letzten v. agudas.

# Spezielle Regeln für die Messung der betonten Silbe

- § 41. 1. Der Vokal oder Diphthong der Tonsilbe ist lang.
- a) vor andern Vokalen, die mit jenem nicht Diphthong bilden: di-a, esti-o, lé-o, lé-a, desé-a, ganzú-a.
- b) vor einfacher Konsonanz, oder vor Muta mit den liquidis r und l, auf die wieder ein Vokal folgt, in diesem letzteren Falle

indes ein wenig kürzer zu sprechen, als vor einfacher Konsonanz.

máno (manus), aréna, pído (peto), rôsa, dúro.

traigo, causa, miedo, ruina, reino, fuego.

pádre, mádre, líbro, cóbro (re-cupero), teátro, pelígro (periculum); dóble, amáble, háblo (fabulor), síglo (seculum).

buitre, escuadra, suegro, (socero) neutro; niebla (nebula), mueble (mobile), diablo (diabolus).

Anm. ch wird hierfür als ein Konsonant gerechnet, doch der Art, dasz auch hier wie bei Muta c. liquida der Vocal vorher etwas geschärfter gesprochen wird: hēcho (factus), dīcho (dictus), mūcho (multus); dagegen nicht ll und n: batálla, maravilla, nino, sueno (somnus).

2. Der Vokal od. Diphthong der Tonsilbe ist kurz vor mehrfacher Konsonanz, der wieder ein Vokal folgt, mit Ausnahme von Muta cum liqu. r und l:

dắnza, ắlma, alcălde; génte, éste; cinta Gürtel (cincta), isla, sirro (servir), virgen (virgine); hömbre, agósto, silla (sella), döna; tắmba, cắmbre (culmen), gắsto; lắmpara, término, insula, Córdoba, último.

Austro, cuanto, veinte, siendo, fuiste, dueño, muerto.

- § 43. 3. Der Vokal od. Diphthong der Tonsilbe wird weniger lang, aber geschärft ausgesprochen
  - a) im reinen Auslaute; b) vor auslautendem Konsonanten:
- a) Verbalformen: da, va, dará, amará; amé, sé, hé; temí, senti; amó, rihó;

Sonst: papá, cajé, marroquí, rondó, biricú; aquí, allí, acá, allá;

yo, que, de, se. hay, estoy, voy, temio, partio, fui, fue. hoy, rey, pie.

b) Verbalformen: das, estás, están, darás (-n), temerás (-n) decis, decid; amár, temér, partir.

Sonst d: ciudád (civitate), paréd (pariete), Cid, salúd.

l: zagál, lebrél Jagdhund, abríl, españól, azúl.

n: capitán, desdén, jardín, león, común.

r: mar, amór.

s: compás, francés, Jesús.

z: audáz, vejéz Alter, felíz, feróz, avestráz (uvis struthio), andaláz. estáis, estéis, amareis, habreis.

oficial, igual, cual. bien, quien, nación. pues, seis, dios. diez, juez.

 $\S$  44. 4. Ebenso wird der Vokal oder Diphthong der Tonsilbe geschärft gesprochen in der drittletzten Silbe eines Wortes vor einfacher Konsonanz oder Muta cum liqu. r u. l:

máquina, sátira, ánimo, pirámide, átomo, Nápoles, Málaga; lágrima; amábamos, amáramos, amásemos, amáremos u. a.

género, clérigo, mérito, Querétaro, Méjico, libérrimo. límite, mísero, santísimo, espíritu, capítulo, grandílocuo. propósito, código, (codice), histórico, expósito, católico.

Júpiter, estúpido, esdrújulo.

Jauregui, naufrago, Caucaso, propedeutico, huespedes, diafano, preciabamos u. s. w.; pielago, murciegalo, poetico, periodico.

§ 45. 5. Vier- und mehrsilbige Wörter haben häufig einen Haupt- und Nebenaccent; letzterer sei mit \* bezeichnet: pensamiento, atrevimiento, cabalgadura, espinázo;

besonders die zusammengesetzten Wörter, zu denen auch die Adverbia auf -mente mitzählen: primogénito, decimoséptimo, vigesimoctávo, veintiáno, veintidós, paternőster, terremóto;

fácilmente, légalmente, últimamente, pacificamente, hermosisimamente, nucvamente, ciertamente.

Enklitisch treten an die Verbalformen die Formen des Pron. conjunctum, also ohne jeden Nebenaccent; muestra-te-le, diriamos-se-lo, contábamelo, traigasemele.

§ 46. 6. Alle nicht betonten Silben sind kurz; die Diphthonge in ihnen haben den Wert einer Kürze, s. die Beispiele oben § 21. Daher werden sie mitunter auf einen einfachen Vokal reduzirt: escuchár, altsp. ascuchár = lat. auscultare, oréja = auricula, Dim. von auris, estio Sommer = aestivum, edád = aetate, wo schon im Lat. ein einfacher Laut vorliegt, agósto = augustus, d. Monat, Sch. F. augústo Adj., agüero Sch. F. augúrio, cacéra Sch. T. caucéra, catívo Sch. cautivo, romadízo, Sch. F. reumatísmo (Mich. St. S. 254), seiséno Sch. F. sesén (ib. 230), contino neben continuo, inico n. inicuo, propinco n. propincuo.

§ 47. Schon im Lateinischen begann dieser Prozess der Kürzung aller unbetonter Vokale. Die Endung der 1. Deklination  $\bar{a}$  wurde  $\check{a}$ , die des Abl. Sing. III. Decl.  $\bar{e}$  wurde  $\check{e}$  (patr $\bar{e}$  — patr $\check{e}$ ); vid $\bar{e}$ , cav $\bar{e}$ , jub $\bar{e}$  wurden von Dichtern auch vid $\check{e}$ , cav $\check{e}$ , jub $\check{e}$  gemessen, mih $\bar{i}$ , tib $\bar{i}$ , sib $\bar{i}$ , ib $\bar{i}$ , ub $\bar{i}$  auch mih $\check{i}$ , tib $\check{i}$ , sib $\check{i}$ , ib $\check{i}$ , ub $\check{i}$ ; o war ursprünglich nur lang in Wörtern wie hom $\check{o}$ , ag $\check{o}$ , eg $\check{o}$ ; vor t wurden  $\bar{a}$ ,  $\bar{e}$ ,  $\bar{i}$  in  $\check{a}$ ,  $\check{e}$ ,  $\check{i}$  verkürzt in der I, II., IV. Konjugation: am $\check{a}$ t, dol $\check{e}$ t, aud $\check{i}$ t;  $\bar{i}$ s in  $\check{i}$ s: fecer $\check{i}$ s;  $\check{e}$ r in  $\check{e}$ r: pat $\check{e}$ r ( $\pi a \tau \gamma' \varrho$ ),  $\bar{o}$ r in  $\check{o}$ r: cens $\check{o}$ r.

Lucilius nennt das auslautende i in dem Singulare der O-Stämme, wie in pupilli, pueri, Caeli, Corneli (Genit.) und illi, uni (Dat.) "tenue, exile", während der Pluralausgang  $\bar{\imath}=ei$  (puerei, illei), sowie die Dativendung  $\bar{\imath}=ei$  von Konsonantstämmen (furei, mendacei) das " $\bar{\imath}$  pingue oder plenum" sei. Dazu der bekannte prosodische Satz "vocalis ante vocalem corripitur": déorsum, praeopto.

Dieses Gesetz führte dann folgerichtig zur häufigen Apokope und Synkope tonloser Vokale im Lateinischen und Romanischen.

- § 48. Die Quantität eines Vokals und Diphthongs bewegt sich also gradweise wachsend zwischen dem geringsten Masze in der unbetonten Silbe, sei es vor oder nach der Tonsilbe, und dem grössten in der betonten Vorletzten vor einfacher Konsonanz, z. B.:
- a: 1. pălăfrén, ăndălúz, Málăgă. 2. ắlmă, sắnto, ắsno, cắmpo, hắmbre (fames), sắstre (sartore); lắmpără. 3. está, estărá; estás, estărás, estár, estărán, estár; ciulád, dogál, căpitán, ăzăhár, compás, audáz. 4. máquina, Nápoles, lágrima, 5. pádre, ábro (aperio), amáble; mácho (masculus), muchácho. 6. hágo (facio), ámo, cásă, másă, máno, pedázo, Tájo, Cádiz.
- ie: 1. picdád, nádie, 2. ciento, defiendo, diezmo, sierpe. 3. pie; mies, diez, bien, miel. 4. pielago, murciegalo od murcielago. 5. piedra, niebla. 6. miedo, siete, nieve, viene.
- Anm. 1. Die Quantität der einzelnen Vokale bei Diphthongen ist demnach irrational und je von der Stellung der Silbe und von der Position vor Konsonanten abhängig; der tontragende füllt die Silbendauer überwiegend aus.
- Anm. 2. Durch die Flexion der Nomina und Verba erleidet die Quantität der Vokale die den vorstehenden Regeln entsprechenden Aenderungen:
  - sól (3 b) sőles (1 b), león leōnes, crúz crūces, verdád verdádes.

    cual (3 b) cuales (1 b) bien bienes, nación naciones, dios dioses, juez jueces

    amo (1 b) amámos (6), témo těmémos; séa (1 a) sěámos (6); dije dijimos, dijéra; amár (3 b) amáré, amária (6).

§ 49. Keinen eignen Ton haben die enklitischen Formen wie z. B. das Pron. conjunctum me, te, se, le, la, lo, nos, os, les, los, las, mögen sie vor oder nach dem Verbum stehen: me lo has dicho od. häsmelo dicho; der Artikel el, la, lo, los, las; dass Pron. poss. mi, tu, su; das Relativ od. die Konj. que; einsilbige Präpositionen wie de å, con, por, en u. a. (vgl. § 45.)

# Accentverschiebung in lat.- span. Wörtern.

§ 50. Sie hat ihren Grund entweder schon im Vulgärlatein, das in der Betonung mit dem klassischen Latein nicht durchweg übereinstimmte, z. B. alégre (alácre), entéro (intégro), trébol (trífolium) oder sie ist romanisch und beruht dann vielfach auf dem Bestreben Wort- oder Formenkategorien nach dem Gesetze der Analogie mit gleichem Accente zu betonen; z. B. determino; oder auf dem natürlichen Drange zur Diphthongbildung, z. B. dios (déus), reina, altsp. bei Bc. noch reigna (regina), juez, altsp. juiz (júdice).

Sie ist im Allgemeinen entschieden durchgeführt; z. T. hat sie zu Scheideformen geführt und zwar zum grössten Teile zu volkstümlich — gelehrten; den originalen lat. Accent bewahrt dann die gelehrte Form.

#### I. Verbum.

§ 51. 1. Der Sing. Praes. Indic., Conj. u. Imperat. und die 3 Pers. Pluralis haben den Ton durchweg auf der vorletzten Silbe, d. h. auf der letzten des Stammes, gleichviel was im Lat. der Fall war, z. B: determinar: determino, determina, determinas, determinan, determine, determines, determine, determinen (l. detérmino); suplicar: suplico, imaginar: imagino, animar, notificar, articular u. s. f.

Einige vermeiden die Tonverschiebung durch Synkope: atrever (attribuere), batir, (batuere), coser (consuere), cuspir (conspuere). cargar (carricare) descargar, holgar huelgo (follicare), curtir (conterere).

- § 52. Die Verba auf -iar u. uar haben in der letzten Silbe entweder die Diphthonge  $\widehat{io}$ ,  $\widehat{ia}$ ,  $\widehat{ie}$ ,  $\widehat{uo}$ ,  $\widehat{ua}$ ,  $\widehat{ue}$ , oder lösen diese auf in i-o, i-a, i-e, i-o, i-a, i-e; in beiden Fällen steht auch hier der Ton auf der vorletzten Silbe. Es haben die Diphthonge:
  - a) die auf -biar: cambiar (cámbio); enturbiar.
- b) die auf ciar: acariciar (acaricio), anunciar, (a)preciar, menospreciar, arreciar, beneficiar u. maleficiar, desperdiciar, diferenciar, espaciar, pronunciar, saciar, viciar.

Es schwanken rociar u. vaciar: vacio, doch auch vácio.

- c) die auf diar: compendiar, custodiar, estudiar, odiar.
- d) desafïar löst auf: desafio.
- e) die " giar: contagiar, presagiar.
- f) " " liar: ausiliar, conciliar; indes auch ausilio, concilie. Ausn. palïar, alïar (se), amplïar, lïar u. deslïar: amplio, -ias u. s. w.
- g) die auf -miar: encomiar, apremiar. Ausn. rumïar, rumïo.
- h) , auf -niar: calumniar.
- i) " " -piar: columpiar, limpiar. Ausn. espïar: espío.
- k) feriar; die übrigen auf -riar lösen den D. auf: carïar(se), contrarïar, glorïar, inventarïar, varïar: varío, ías, ía; altsp. curiar. Ebenso die auf -driar, wie vidriar (vidrío), und -rriar: arriar, chirriar, descarriar (descarrio).
- l) estasiar löst auf (estasio), nicht ansiar und lisiar (lisio). m) angustiar.
- n) viar: abreviar, agraviar, aliviar; aber enviar: envio.
- o) Alle auf uar lösen den D. auf: acentüar, actüar, arrüar, atenüar, estenüar, insinüar, conceptüar, sitüar, gradüar, valüar, (valúo, úas, úa).

Ausgen. die auf -cuar, u. -guar: adecuar, desaguar, evacuar, santiguar, atestiguar, averiguar, u. a von lat. -ficare herkommende. Nur colicüar löst auf: colicúo, -a.

§ 53. Aus dieser Quelle rühren eine Menge von Scheideformen her, wenige rein volkstümliche wie arrendar arriendo — arremedar (reimitare), (Mich. St. 241); dagegen viele populär-gelehrte, von denen die gelehrte nicht synkopirte Form den Accent im Allgemeinen von der drittletzten auf die vorletzte rückt, die populäre synkopirte den ursprünglichen bewahrt; aufgezählt von Mich. Stud. 266 ff. In der folgenden Liste der ersten Personen Sing. Praes. seien die Infinitive auf -ar nicht beigefügt:

| gel.                             | pop.                   | gel.          | pop.                 |
|----------------------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| ambulo                           | amblo                  | lacero        | lazro                |
| reimito                          | arriendo (arrendar)    | limito        | lindo                |
| estimo                           | asmo                   | mastico       | masco                |
| ventilo                          | bieldo vieldo viendro  | macino        | mazno                |
| claviculo                        | cabillo                | minimo        | mermo                |
| circulo                          | cercho cello           | mescolo       | mezclo               |
| recupero                         | cobro                  | mutilo        | mocho, mozno         |
| colijo (colegir)                 | cojo (coger)           | mortifico     | (a)mortiguo          |
| cóloco.                          | colgo                  | multiplico    | muchiguo             |
| cumulo                           | colmo                  | nomino        | nombro               |
| comparo                          | compro                 | pacifico      | (a)paciguo           |
| comunico                         | comulgo                | reitero       | redro, rendo(rendar) |
| computo                          | cuento (contar)        | regulo        | reglo                |
| coagulo                          | cuajo                  | reputo        | reto, altsp. repto,  |
| cogito                           | cuido, cuito, cueto    |               | rento                |
| compito (com-                    | cuto (cutir)           | recito        | rezo                 |
| petir)                           |                        | roboro        | roblo                |
| delibero.                        | delibro                | santifico     | $\dot{s}antiguo$     |
| decimo                           | diezmo (dezmar)        | sigilo        | sello                |
| $\mathrm{d}\dot{u}\mathrm{bito}$ | dudo                   | similo simulo | semblo               |
| incamero.                        | encambro               | semino        | sembro               |
| delego                           | endilgo                | supero        | sobro                |
| examino                          | enjambro, escamo       | solido        | sueldo (soldar)      |
| imputo                           | entar                  | tegulo        | tejo                 |
| intitulo                         | entildo                | tremolo tre-  | tiemblo (temblar)    |
| erijo                            | yergo (erguer, erguir, | mulo          |                      |
|                                  | ercer, vgl. Schuch     | tempero       | templo               |
|                                  | II, 420.)              | testifico     | (a)testiguo          |
| especulo                         | espejo                 | (a)tribulo    | trillo               |
| estravago                        | estrago                | vigilo        | velo                 |
| itero                            | hedro                  | vindico       | vengo (vengar)       |
| judico                           | juzgo                  | verifico      | (a) $veriguo$        |

Durch die umgekehrte Verschiebung des Tones von der vorletzten Silbe auf die drittletzte entstauden die Scheideformen mejoromedro, beide populär (meliorare); coloro, desmejoro, derivo, honoro,

- manduco (gel.) Corlo, desmedro, drivo grivo gribo, honro, manjo (pop.).
- § 54. 2. Die 1. u. 2 Pers. Plur. Indic. Praes. u. Imperat. von lat. Verben auf ĕre werden auf dem Ableitungsvokal betont: creémos, creéis, creéd, (crédimus, créditis, crédite), decimos, decis (decides, decies), decid (dícimus, dícitis, dícite).
- § 55. 3. Die 3. Sing. Perf. der 3. regelmäszigen span. Konjug. und darnach der 2. Konj. lautet nach Analogie d. 1. Konj. (amó) auf betontes δ aus: partió (partívit), temió.
- § 56. Nach Analogie der regelmäszigen span. Perfektbildung (auf 1-é, -áste, -ó 2. u. 3. -i, -iste, -ió gehen auch die meisten der ursprünglich im Perf. stammbetonten Verba, haben folglich den Ton auf dem Ableitungsvokal: soné sonó wie amé, amó = lat. sónuit; temí, temió = lat. tímui, tímuit, fuí, = lat. fúi und fué = lat. fúit (oder auch um den Diphthongen zu gewinnen). Die Zahl der noch stammbetonten 1. u. 3. Pers. Sing. Perf. ist im span. nur noch gering, z. B. díjo = díxit, hízo = fécit, húbo = hábuit.
- § 57. 5. Wiederum nach Analogie der span. 3. Konjugation ist die 1. Pers. Plur. Perf. durchweg auf der vorletzten betont auch von solchen Verben, von denen keine zusammengezogene lateinische Form zu Grunde liegt. Wie lat. von partire Perf. 1. Plur. parti(v)imuspartímus = span. partímos herkommt, so lautet nun auch lat. fúimus span. fuimos, l. díximus sp. dijímos, fécimus hicímos, habuimus, (— haubimus) hubímos. Die 3. P. Plur. Perf. wurde im V. L. auch auf der drittletzten betont: stétěrunt; im Span. aber der klass. Betonung gemäsz durchweg auf der vorletzten: altsp. estodieron; dijéron, hicíeron, fueron.
- § 58. 6. Die 1. und 2. Pers. Plur. Imperf. Indic. u. Conjunct. und des sogen. Condicionals ziehen den Accent auf die drittletzte zurück, bestimmt durch die Betonung des Singulars und durch den Conj. Futuri: amábamos, partiamos, amásemos, partiesemos; amáramos, partieramos; amariamos, partiriamos (Conj. Fut.: amáremos, partieremos).
- § 59. 7. Altsp. finden sich Formen auf -ien wie ponien, hacien, servien (Imperf. = -ian) im Reime auf bien, also zu lesen ponien u. s. w., wofern man nicht vielmehr in diesem Falle bi-en lesen will.
  - § 60. Der Analogie der Infinitive -ar. -er, -ir von Verben der

- lat. 1., 2., 4. Konjugation folgen die der lat. dritten: *l.* légere sp. *leér*; *l.* dicere sp. *decir*, fácere *hacér*, sápere sabér, resistere *resistir*, recípere *recibir*, cúrrere *corrér*.
- § 61. 9. Einzelne Fälle:  $c\'{a}bro$ , (cubrir) = lat. co\'operio,  $\'{a}sgo$  od.  $\'{a}zgo$  (asir) =  $\'{a}piscor$ . Vgl. oben § 53.

#### II. Nominal suffixe.

§ 62. 1. lat. — íŏlus, éŏlus od. — ŏlus, — ŭlus wurde — iólus eólus, ólus, úlus — sp. uelo: ruiseñór, altsp. rosseñól (lusciniola), hijuélo (filiolus), lenzuélo, (linteolum), orzuélo (hordeolus) Venezuéla; ciruéla (cereola E. W. II, 119),

altsp. bestihuéla (bestiola).

Neugebildet: abuélo (avolus), buňuélo (frz. beignet), paňuélo Tuch, sanguijuéla, viruéla(s) suéla u. Sch. J. zuéla, azuéla (asciola).

Dimin. aceruélo, herreruélo, hojuéla, mozuélo; bestezuéla, cabezuélo, cornezuélo, pañizuélo anzuélo Angel (hamus).

Adj. bajuélo, chicuélo, grasuélo, suzuélo Bc,; cieguezuélo.

Pop.—gel. Scheideformen, von denen die gelehrte den lat. Accent hat: maléolo — majuélo, favéola — hoyuéla.

signáculo — señuélo u señál (Mich. St. 270.)

Beide volkstümlich: peciolo (pediculum) u. gel. pediculo — pezuélo (v. Mich. St. 226, 269), baúl — báile (bajulus), fasól od. fásol, frisol (frixól)? — frisuélo, frezuélo u. gel. faséolo (phasiolus, phaseolus) hier ist der Accent also teils nach vorn teils nach hinten verrückt.

Pop. gayóla — franz. Ursprungs jáula (caveola; Mich. S. 274).

- § 63. 2. lat. ĭnus span. ino nach Analogie der Adj. inus: cedrino, cristalino, laurino, mirtino, mirrino.
- 3. -ĭdus span. -*tdo* nach Analogie derer auf -*tus* = sp. -*ido*: enjabido (in sapidus).
- 4. -ĭcus sp. -égo, -iégo: neugebildet aldaniégo (aldea Dorf), andariégo (andar gehen), borrégo junges Lamm, cadañégo (cada año), cristianégo, frailégo (fray Mönch), niégo Nestfalke (nidus), palaciégo (palacio), pinariégo (pino), veraniégo (verano Sommer), labriégo (E. W. II, 146).
  - 5. -ăcus sp. -áco: belláco (veliacus von vilis), embriágo (ebrius).
  - 6. -ĭlis: humilde (humilis).
  - 7. imus: menino (Sch. F. niño) = lat. minimus.

- 8. Itus sp. ito (um der Diphthongbildung willen): gratuito fortuito.
- 9. -ātus, -ētus, -ītus, die Vokale im Sp. nach Zurückziehung des Accents synkopirt: págo Sch. f. pagádo (E. W. I, 122), cuérdo, Sch. F. cordáto; priéto? (E. W. II, 167). mégo (E. W. II, 154).

mánso, Sch. F. mansuéto.

fino, Sch. F. finito (ptg. tolo? E. W. II, 185).

- 10. itus als Substantivendung der 4. Deklination: sonido, tronido (tonitrus), gemīdo u a.; in gelehrten Wörtern -ito: estrépito.
  - 11. -ivus: la dádiva Sch. F. dativo.
- 12. -ia sp. -ia in neuen Bildungen: alegria (alegre = alacris) cortesia, (cortés) falsia (falso), habladuría (hablar = fabulari), maestria (maestro magister), flechería (flecha Pfeil), cetrería (accipitraria), porqueria (porcus), sabiduria (sadibor von saber wissen sapere), behetria (benefactoria E. W. II, 107), altsp. benfetria u. malfetria, valia (valer), villanía (villanó gemein); baronía, curaduría (curador Vormund), señoría (señor Herr), compañía; algaravía arab. Sprache, germanía, geheime Verbrüderung, Rotwelsch (germanus); valentia, Sch. F. valencia (vgl. unter der Wortbildung).

Anm. Es mag hier auch der Accent der griechischen Nomina auf -ia, die meist mit dieser Betonung ins Spanische übergegangen sind, von Einfluss gewesen sein. Geographische Namen auf -ia s. unten.

#### Nomina.

§ 64. lat. -o, ĭnis 3. Decl. 1. el vértigo; la róya róña (rubígine). 2. la andorina andolina (hirándine); viervén (vérmine für verme); Cartagéna (Carthágine): herrén Sch. F. fárrago, sartén (sartágine) llantén, Sch. F. plantáge; herrin Rost (ferrúgine, E. W. II, 142), hollin Rus (fulígine E. W. II, 143), serrin Sägemähl (serrágine), orin, (aerúgine, E. W. II, 178); (vgl. noch portug. calha u. funcho im E. W. II, 112).

Anm. Wörter wie herrén, sartén würden sich auch so erklären lassen, dass man annähme, g sei ausgefallen und Kontraktion eingetreten: sarta(g)ine - sartaine sartén; doch streitet dagegen die Analogie der übrigen Beispiele.

lat. -es, ĕtis -ētis: abéto (abiete); paréd (pariete); ariete Mauerbrecher, Sch. F. áries.

arcén aus dem altlat argere = adgere (aggere) ist im Auslaute

entweder nach Analogie derer auf o-, inis oder durch Dissimilation verändert worden.

- § 65. Andre Fälle: acébo (aquifólium), trébol (trifólium), dagegen creból, katal. grébol (acrifólium), cóncha (conchylia), brónce (brunítius), bízco = bisojo (bisóculus, E. W. II, 108), enhiésto aufgerichtet [altport. emfesto, Verb. enhestar enfestar, altfranz. fáiste, neufr. faîte] von fastígium (E. W. II, 132).
- § 66. In Wörtern wie sástre (sartóre), chántre (cantóre), tizne, Sch. F. tizón (titióne), héroe (heróe), niéto, Sch. F. nepóte, múgre (mucóre E. W. II, 157). yünque (incúde) hat der Accent der Nominativform den Casus obliquus beeinfluszt.
- § 67. όvalo, ópalo, tábano, ópimo, impúdico, rúbrica, jenízaro, hígado, Sch. F. higáte (ficatum συκωτόν), intérvalo, cónclave, pelícano, Sch. F. pelicán (pelecānus, πελεκᾶνος); portug. cinza = sp. ceniza.
- § 58. péro (per hoc), sino (si non); impio wegen pio, albedrio (arbitrium) nach Analogie derer auf -io, ia; albédro (arbitus, E. W. II, 88), entéco, Sch. F. héctico, paténa (patina od. aus Sch. F. pátera?), colcédra, Sch. F. colcha (culcita), soéz, Sch. F. súcido, tronido, Sch. F. estruéndo (tonitrus), bocina (búcina), Jenil (Singülis), Sierra de Elvira (Illiběris).
- § 69. Accentverschiebung um der Diphthongirung willen: yó aus (e)gó oder é(g)o io ió yo, dios (déus), juez altsp. juiz (júdice), reina, bei Bc. reigna, zugleich auch wegen rey reino; mugér (aus muliér lat. muliere) enrúna enrona, Sch. F. zu ruina (Mich. Stud. 272), dos (dúos), veinte (vigínti), treinta (triginta) und so weiter die übrigen Zehner; denn wenn man z. B. in cuarénta auch Syncope von ag: quadr(ag)inta annehmen könnte, so gebietet doch die Analogie, besonders die von setánta = septuáginta vielmehr, quadrá-(g)inta zu Grunde zu legen; treudo, Sch. F. zu tribúto; fui und fué (fúi, fúit, oder auch durch Analogie nach der Betonung der regelmässigen Konjugation.)

Dazu die Fälle, in denen  $\widehat{ue}$  aus u(o) + Kons. + i(e) durch Attraktion entstanden ist, z. B.  $\widehat{Duero}$ ,  $\widehat{muero}$ ,  $\widehat{suelo}$ , wiewohl für dieselben auch noch die andre Erklärung durch Synkope des i(e) und Diphthongirung des u(o) zu ue statthaft ist  $(Dur(i)o - Duero, \text{mor}(i)\text{or} - \widehat{muero}$ , sol(e)o  $- \widehat{suelo}$ ); und diejenigen des Umlautes von e(i) und o(i) in o(i) ure vermittels o(i) of (vgl. unten unter o(i)).

- § 70. Lateinische Eigennamen gewöhnlich mit der ursprünglichen Betonung. Einige Ausnahmen: Anibál und Anibal (aus dem Cas. obl.).
- § 71. Schwache Position des Lateinischen (cr, br, gr, tr, dr, bl) im Spanischen nach dem Vorgange des Vulgärlateins für voll angesehen: alégre (alăcre), lugübre, Sch. F. lóbrego, culébra, (colăbra), entéro, Sch. F. integro, Cleopátra (sofern es nicht den griech. Accent hat), cadéra Hüfte (cathědra), lus tíniéblas (teněbras), [pg. las trevas, E. W. II, 188].

Anm. Neuerdings reiszt vielfach die missbräuchliche Gewohnheit ein, Wörter, die den Ton auf der vorletzten haben, auf der drittletzten als esdrújulos zu betonen. Hartzenbusch bezeugt es in seiner 19. Fabel, in der er eine solche Neuerung verspottet, indem er sagt:

> Hay gente que dice cólega Y epigrama y estaláctica, Púpitre, méndigo, sútiles, Hóstiles, córola y áuriga.

Se oye á muchisimos périto, Y alguno pronuncia mámpara, Díploma, erúdito, pérfume, Pérsiles, Tibulo y Sábedra.

Los que introducen esdrújulos Contra el origen y práctica Imitacion de su método Lean la presente fábula etc.

Dasselbe bezeugt von dem Spanischen in Neugranada Cuervo, apuntaciones criticas sobre el lenguage bogotano (angezeigt von Morel-Fatio in der Romania 1879, T. 8).

### Griechische Wörter mit verschobenem Accente:

- § 72. 1. Sie sind direkt oder durch das Mittellateinische aus dem Griechischen ins Spanische übergegangen; die meisten haben den ursprünglichen Accent. Ausnahmen: zimo Brühe (ζωμός), migráña (ἡμικρανία), taléga (θύλακος Sack), córma (κουμός ?), húsmo (ὀσμή), páge (παιδίον), palábra (παραβολή, m. lat. parabola), cháto (πλατύς), esmeril (σμίνις), espita (σπιθαμή), talánte (τάλαντον), cáma (= m. lat., χαμαί).
- 2. Durch Vermittlung des Lateinischen; s. die Beispiele unter der Wortschöpfung.

§ 73. In den biblischen Namen ist die Sprache konservativ. Sie können unspanischen Auslaut behalten, wie Judith, Isác, Jacób, Caléb, Joséf, und werden mit Ausnahme derer auf -a auf der letzten betont; die ursprüngliche Form und die hispanisirte stehen als Scheideformen nebeneinander, z. B. Jacób — Jacóbo Jáime, Joséf — José. Beisp. José, Noé, Leví, Jericó, Esaú, Jacób, Amaléc, Davíd, Manuél, Miguél, Saúl, Adám. Jerusalém, Matusalém, Caín, Moysén, Aarón, Sansón, Joaquín, Baltasár, Estér, Assúr, Cayfás, Jonás, Tomás, Jesús.

Ausgen. Júdas, Lúcas.

§ 74. Die deutschen Namen sind meist latinisirt ins Spanische gekommen; wenige haben ihre ursprüngliche Form, abgesehen von Lautveränderungen, bewahrt:

Beltrán (Bertram), Gáspar, Jnés (Agnes).

Ernésto, Enríque (Heinrich), Federíco, Gerárdo, Gertrúdis, Godofrédo, Gualtério (Walter), Guillélmo Guillérmo u. Guíllen (Wilhelm), Gustávo, Hebérto Hubérto, Lambérto, Leonárdo, Otón, Raimúndo, Ramón, Raudólfo, Renáldo (Reinald), Robérto, Ricárdo, Rodólfo, Rodrígo, Rogério Rogér, Rupérto, Teobáldo, Teodoríco.

Brígida.

Aus dem Französ. Luís.

§ 75. Neugebildete geographische Namen auf ia nach Analogie solcher auf griech. -εια, lat. -ia: Lombardia, Ungria, Normandia, Esclavonia u. a. Dagegen Tartária.

Bezeichnung der Betonung durch das Accentzeichen —, das in der älteren Schreibweise gar nicht oder nur bei einzelnen Formen gebraucht wurde, damals auch als Accent grave gedruckt —

§ 76. 1. Einsilbige Wörter ohne Diphthongen bekommen kein Accentzeichen:

va ya, de, ni, yo lo pro, su (suus), y (et).

la sed (sitis), sed seiet, lid (lite.); tal mal sal, sol, Gil; tan gran, ven, en, fin sin, don pon, un(uno); par dar, ver ser, ir, por, sur (Südwind); das has, mes ves des tres, dos; haz paz, pez voz, cruz.

Ausgenommen:  $\acute{a}$  (ad),  $\acute{o}$  und  $\acute{u}$  (aut),  $\acute{e}$  (= y),  $v\acute{i}$  (vidi),  $n\acute{o}$  im Gegensatze (si  $n\acute{o}$ ).

Ein Grund zur Accentuation dieser Wörtchen ist nicht da, weshalb manche das Zeichen auch weglassen, allgemein in Südamerika.

- § 77. 2. Einsilbige Wörter mit Diphthongen.
- a) Bei vokalischem Auslaute tritt der Ton von der Endung zurück; daher bekommen diejenigen Diphthonge das Accentzeichen welche den Ton auf dem zweiten Vokale haben, die andern nicht:
  - 1. la não, (unsicher), hay fray, ley rey, doy soy voy hoy, muy; buey.
  - 2. pié, dió, fuí, fué, vió, dió.
  - b) Bei konsonantischem Auslaute grade umgekehrt:
    - 1. Zweiter Vokal tontragend: aun noch, cual cuan, diez miel quien bien, pues juez buen(o), dios, Luis ruin(?):
    - Erster Vokal tontragend: áun sogar, séis, dáis váis, sóis, dáos (dad - os).
- § 78. 3. Zwei- und mehrsilbige Wörter ohne Diphthongen haben nur dann das Accentzeichen, wenn a) bei vokalischem Auslaute die letzte, b) bei konsonantischem die vorletzte betont ist c) wenn die drittletzte den Ton hat.
  - a) allá acá Alá bajá quizá ojalá wenn doch (od. ójalá? Akad.); café até altsp. (bis); así aquí allí rubí cadí; rondó buró; tisú sortú Perú.

Ausgen. aunque, porque (que betont).

b) alcázar César ámbar; cadáver carácter (pl. caractéres); mártir.
 fácil difícil ágil verosímil frágil estéril; cárcel ángel; árbol mármol trébol.

virgen orden examen imagen origen; alguien.

Simáncas Aténas Tébas, altsp. méntras u. márras; ántes Flándes Cervántes Lóndres; crisis; Cárlos Márcos ménos léjos; Vénus: Árias Bóreas.

amábais amásteis amáreis amárais.

Túnez, alférez Fähndrich, lápiz, Cádiz.

Ausgenommen die Patronymica auf -ez, die auf -az zum Teil: Perez, Lopez, Sanchez, Gomez, Rodriguez (die vorletzte betont); Diaz.

 c) águila máquina lágrima sátira lámpara ánimo átomo Nápoles Alcántara Málaga pirámide; amábamos amáramos amásemos amáremos u. s. w.

clérigo término égloga Céspedes Méjico Queréturo Écija misérrimo.

limite impetu misero insula espiritu capítulo santisimo; grandilocuo. póstumo Córdoba propósito.

Júpiter último público impúdico.

- § 79. 4. Dasselbe in zweisilbigen Wörtern mit Vokalen, die unmittelbar neben einander treten, ohne in dieser Form zur Diphthongbildung geeignet zu sein:
  - a) nicht zu bezeichnen: feo fea, dia fria cria guia via; proa loa Lisboa; duo; rio pio frio brio; pua (Stachel) u. a. Verbalformen: rio, ria, sea, cae, creo, leo, lea, vea, roe u. a. (zweisilbig mit betonter vorletzter Silbe). Indes accentuiren Neuere auch Formen wie: brio, lio, pio, via.

Zu bezeichnen: ahi; mué (frz. moirée), oboé (haut-bois) und Verbalformen wie cai, rei, loi, oi (zweisilbig).

b) Nicht zu bezeichnen: paon, pais, jaez, raiz, maiz, sauz, baul, aun (noch), laud, dean Dechant, leon, peor (zweisilbig mit betonter ultima).

Doch accentuiren Neuere auch Formen wie: pais, raiz.

Zu bezeichnen: áun (sogar).

Ausgenommen Patronymica wie: Diaz (Di-az) u. die Verbalformen wie: sean, rien, caen, creen, roen.

- § 80. 5. Hat nach No. 3 u. 4 ein Diphthong den Ton, so bekommt der tontragende Vokal desselben in den Fällen ein Zeichen, wo der einfache Vokal ein solches hat. Sollen die zwei Vokale getrennt werden, so muss der Accent eintreten. Also:
  - aire vaina baile Jaime judaico alcuide caigo traigo (ai).
    causa fraude Gaula (au); áureo (vgl. No. 6, b. 1).
    reino reina veinte treinta deleite aceite (ei).
    deuda Euro neutro (eu).

heroico, oigo (oi).

aciago, variable  $(\widehat{ia})$ .

cuando cuanto lenguage guarda (ua). ciento siento cielo nieve durmiendo (ie).

sueno sueno dueno escuela vergüenza fueron (ue).

unsicher buitre fluido gratuito od. buitre fluido gratuito (ui).

2. Escorial (ia), igual (ua), despues, Aranjuez (ue), superior, nacion (io), amáis, améis, hacéis (ui, ei) (vgl. § 84).

- 3. estáy estái, gurigái (ai) (Paraguay), viréy, Muléy (ei), convói (oi).
- 4. Zéusis (eu), huésped, Marruécos, Suévos (ue) Schwaben, Guádia (ua),
- 5. pielago, naufrago, Jauregui, Caucaso, periodico.
- 6. aína (a-i), paraíso (ra-iso) caimos (a-i), caido (a-i), ahinco (a-hi) aúno, aúllo (a-ú) leido (le-i), Creúsa (e-ú), reúno (e-ú), oido (o-i), heroina (o-i), Driade (i-a), Iliada, periodo (i-o) temíamos (i-a). Un sicher ruina, cuita, fuimos od. ruina, cuita fuimos; für saeta, maestro wäre besser saéta, maestro zu schreiben.

Anm. Indes findet man bei Neueren auch Formen accentuirt wie heroico u a.

- § 81. 6. Das Wort schliesst mit zwei Vokalen, welche einen Diphthongen bilden können; die vorletzte Silbe hat den Ton.
- a) Der erste Vocal ist i od. u, also:  $\widehat{ia}$   $\widehat{ie}$   $\widehat{io}$   $\widehat{ua}$   $\widehat{ue}$   $\widehat{uo}$ . In diesem Falle ist kein Accentzeichen nötig, jene Vokalverbindungen werden der Regel nach als Diphthong gerechnet; sind sie es nicht, so tritt der Accent auf den ersten Vocal.
- 1. patria soberbia gloria envidia iglesia reliquia varia (Adj.) Murcia Valencia Francia Alemania Austria (au) u. v. andre. serie especie nadie precie (Conj. Prs.).
- patio principio ejercicio palacio negocio patrio serio u. v. andre. agua fragua ascua legua estatua Pascua Mantua continua (Adj.). averígüe (Conj. Prs.) tenue pingüe bilingüe.
- monstruo arduo propincuo continuo superfluo mutuo inicuo asiduo.
- 2. encia, galería astronomia astrología filosofia analogía mania señoria caballería infantería armería cortesía alegría mediodía sandia cantía espía Maria Andalucía Almería Hungria; gloría (Prs. Ind.) temía (Imperf.) amaría (Condic.).

varie envie u. a. (Conj. Prs.).

baldio navio judio atavio amorio desvario rocio monjio impio tardio vacio; envio (Ind. Prs.).

falúa ganzúa; continúa fluctúa (Ind. Prs.). continúe fluctúe (Conj. Prs.).

continúo fluctúo (Ind. Prs.).

Eine Schreibung wie vário ódio, pátria vénia Murcia, árduo mútuo asiduo, estátua trégua u. s. f. ist unnütz, sofern man nicht vário vénia u. a. deutlich von vario venia (Verbalformen) scheiden will; doch findet man solche Formen bei Neueren vielfach accentuirt.

- § 82. b) Der erste Vokal ist ein andrer als i oder u; so wird, wenn er mit dem zweiten diphthongbildend ist, auf die vorhergehende Silbe (die vorletzte) der Accent gesetzt; im andern Falle hat der erste Vokal den Ton.
  - 1. linea.

óleo idóneo-a hercúleo-a contemporáneo-a espontáneo-a momentáneo-a férreo aureo purpúrco instantáneo erróneo etéreo und manches andre nur von den Dichtern importirte Adjektiv dieser Art.

Guipúzcoa.

- 2. sarao(á-o).
  - badea (= sandia) batea idea aldea tarea Galatea Medea; chimenea u. a. Wörter franz. Ursprungs (é-a). meneo deseo Pirineo(s) hebreo(é-o). canoa(ό-a).

## 7. Besonderheiten der Accentbezeichnung in der Flexion.

§ 83. a. Die Pluralformen richten sich nach dem Singular: las coronas los hijos los padres; los soles pares paces veces; leyes; cuales jueces dioses; bajáes cafés rubis; Césares mártires, aber caractéres, fáciles ángeles árboles virgenes; dias rios feos feas; paones leones paises raices peores; lágrimas términos insulas públicos; aires causas reinos deudas heroicos guardas ciclos sueños; iguales naciones; huéspedes; piélagos; paraisos heroínas Driades Lusíadas; glorias especies negocios aguas tenues monstruos; espías Andalucías navios; líneas idóneos héroes; ideas deseos canoas.

Ausgenommen el carácter — los caractéres, régimen — regimenes. Schwankend Pluralia, die als solche nicht gefühlt werden: apenas oder apénas.

Man findet auch solche Singularia auf ás, és, die der Form nach ein Plural sein könnten, oft mit dem Accentzeichen versehen: cortés, montés, marqués, interés, revés, través, francés, inglés, cordobés, leonés Moisés, Andrés, Gadés: jamás (= frz. jamais), detrás atrás, además, Satanás.

§ 84. b. Beim Verbum ruht der Ton in der Regel auf der vorletzten Silbe und wird dann nicht bezeichnet: amo, amas, ama, amamos, aman, amaba amaste, amaron, amaran, amasen etc.

#### Bezeichnet wird er

- bei den Endungen io, ias, ia, ian, ie(n) io, ias, ia, ian
  ie(n) u. s. w., s. oben. (Doch ist dies kein allgemeiner Gebrauch;
  man findet venia u. venia, seria u. seria u. a.)
- 2. unsicher in der 2. P. Plur. -ais, eis: amabais u. amábais, quisiereis u. quisiéreis, fuisteis u. fuisteis.
- 4. in der 1. Pers. Pl. Perf. amámos, partimos, zum Unterschiede von der Praesensform.

Die betonte letzte oder drittletzte Silbe bekommt das Accentzeichen.

- 1. amé, amó, temí, temío, amaré ás á eis án, partis, estás, está, están, esté és én.
- 2. amábamos, temiamos; amáramos, temiéramos; amásemos, temiésemos; amáremos, temiéremos; amariamos, temeriamos.

#### Ausgenommen sind

- 1. die Infinitive -ar, -er, -ir.
- 2. die 2. Pers. Plur. Imperat. -ad, -ed, -id, und
- 3. meist die 2. Pers. Plur. Indic. u. Conj. Prs. u. Fut. -ais, eis: amais, temeis, ameis, temais; amareis, temereis, jedoch ebenso häufig und korrekter: andáis, conocéis, cenaréis, huiréis, olvidéis, oigáis u. a.
- § 85. 8. Der Nebenaccent eines Wortes wird nicht bezeichnet, z. B. pensamiento, terremoto, vigesimoctavo, veintiuno, paternoster; hier ist die vorletzte betont, der Nebenaccent steht auf den Silben pen-, terr-, ge-, vein-, pa-. Der Hauptaccent in Compositis wird dann bezeichnet, wenn das einfache Wort ihn hat: primogénito, sumamente ciertamente buenamente (suma cierta buena), dagegen útilmente fácilmente últimamente pacificamente (útil fácil última pacifica).
- § 86. 9. Bei antretenden Suffixis (Pronominalformen) wird die zusammengesetzte Form nach den Regeln einfacher Wörter behandelt: digolo, quédate, vámonos (vayamos-nos), detúvose, paréceos, yéndonos, pareciéndole, diríamoslo, reianse; contármelo, muéstratele, tráigasemele.

Ein einmal vorhandenes Accentzeichen bleibt aber auch in der Zusammensetzung: améle, harélo, decisme.

#### § 87. Gleichlautende Formen durch den Accent geschieden.

a) Formen verschiedener Herkunft und verschiedener Bedeutung, von denen eine oder mehrere nach den vorstehenden Regeln mit dem Accente zu bezeichnen sind: amo ame Indic. und Conj. Prs., amó amé Perf.; amare Conj. Fut., amaré Indic. Fut.; continúo vario legitimo Indic. Praes., continuo vario legitimo Adj., continuó varió legitimó 3. P. Perf.; celebre 3. P. Conj. Praes., célebre Adj., celebré 1. P. Perf; platica 3. P. Prs., plática Subst.; perdida(s) Partic. von perder, pérdida Subst. Verlust; lucido Partic. von lucir ausgezeichnet, lúcido leuchtend; montes Plur. von el monte, montés bergig; cortes Plur. von la corte, cortés Adj. höflich und Cortes (Cortez) Nom. propr.; dazu corte Conj. Prs. und corté Perf. von cortar, el corte d. Schnitt; hallaste u. a. Perf. 2. Pers.,  $h\'{a}llaste = hallas-te.$ 

vera Fem. Adj., las veras Wahrheit, verá und verás Fut. von ver, arteria Ader arteria Kunstfertigkeit; este esto esta estas Pronominalformen, esté estó (= estoy) está estás von estar. Und dergl. mehr.

Man findet auch jede von beiden solchen Formen mit dem Accentzeichen versehen, besonders hacia Imperf. von hacer u. hácia Präpos., sábia, régia, séria u. a. Adj., sabia, regia, seria Verbalformen, cortés Adi., Cortés Eigenname, las Córtes; alle Formen des Pron. éste, auch wenn sie mit denen von estar in der Schreibung nicht zusammenfallen.

§ 88. b) Formen verschiedener Herkunft und gleicher Betonung (Homonyme), von denen die eine zur leichteren Auffassung das Accentzeichen erhält:

mi, tu, Pron. poss.

te Pron. Conj. se 1. Pron. Conj. 2. Imper. von ser sé 1. P. Prs. von saber. sus Pron. poss.  $al (= \acute{a} el)$  Art. u. Pron. demonstr.  $\acute{a}l$  anders (aliud od. alid) de Präpos. da Ind. Prs. von dar (dat), doch dá Imperat. (da) auch dá geschrieben.

mi, Cas. obl. zu yo, tú Nom. 2. Pers.; nach Anal. von mi auch ti mit dem Accentzeichen. el té (d. Getränk) sús Interj. (auf!)

dé Conj. Prs. von dar (det)

si Conj. (wenn)

di Perf. von dar (dedi) ve Ind. Prs. u. Imperat. von ver vé geh (vade)

(videt, vide)

he (habeo) para | Präpos. (inter, pro-ad, sobre | supra)

amamos Prs.

partimos "

don (dominus)

son (sunt)

como wie relat.

1. sí Pron. reflex. 3. Pers. (sibi, se)

2. si Adv. (sic)

di Imperat. von decir (dic)

hé Interj. = ecce (aus vide) éntre Conj. Prs. von entrar pára Ind. Prs. von parar sóbre Conj. Prs. von sobrar

amámos Perf.

partimos  $d\delta n$  (donum)

són (sonus)

cómo 1. interrogativ

2. von comer essen.

§ 89. c) Formen gleicher Herkunft und gleicher Betonung, die eine durch das Accentzeichen unterschieden; also eine Art von Scheideformen.

 $\left. \begin{array}{c} el \\ del \end{array} \right\}$  (ille) Artikel u. Pron. de-  $\left| \begin{array}{c} \ell l \\ del \end{array} \right\}$  Pron. pers. 3. Pers.

que (quod, quid)

quien (quem)

cual, cuanto, cuan

Advv., resp. cuán como (quomodo) Conjj. rela- cómo

donde (de unde)

cuando

ha (habet) Hülfsverb.

he (habeo) Hülfsv. mas (magis) 1) Konj. aber: 2) Kom- más absolut gebraucht: mehr, am meisten, parationspartikel

tal (talis, e) (ein) solcher

qué 1. in der Frage: qué hay? 2. Interrogativ oder zur Ergänzung eines zu

denkenden Demonstrativs: no tener con qué alimentarse, no hay para qué averiguarlo. 3. im Sinne von cuán. irritado al ver qué atrevido había sido.

quién cuándo

Pronomina u. Adverbia Pronomina u. cuál, cuánto, interrogativa od. distributiva in der Wiederholung, z. B. cuál od quién à pié, cuál od.

> há 1.. in d. Bedeutung von hay od. hace, z. B. tantos siglos ha. 2. = er besitzt (tiene).

 $h\acute{e} 1. = tengo 2. = ten Imper.$ 

danach demás, además; von Neueren aber auch durchweg más in der Bedeutung "mehr" geschrieben.

tál Adv. = así, de esta suerte.

ser Inf.

el sér Subst. z. B el sér humano sólo Adv.

§ 90. d) Formen gleicher Herkunft und verschiedener Betonung, am besten beide zu bezeichnen:

áun (adhuc) sogar

aún noch

sino 1. Conj. wenn nicht, auszer
" 2. = signo

sinó = si nó mit betontem no, wenn, wo nicht.

§ 91. Man findet auch den Accent bezeichnet in Wörtern, wenn sie durch den Ton hervorgehoben werden sollen, so z. B. no sólo in der Gegenüberstellung, éste — aquél dieser — jener.

Anm. Die vorstehenden Regeln über die Bezeichnung des Tones durch das Accentzeichen wird man in der Praxis nicht durchweg beobachtet finden; einzelnes ist gelegentlich angemerkt worden. Eine ganz genaue Festsetzung der Regeln fehlt hier noch, wie bei der Orthographie. Im Allgemeinen macht sich bei den modernen Schriftstellern ein Streben bemerklich in der Accentbezeichnung lieber zu viel als zu wenig zu tun.

#### § 92. Silbenabteilung.

- Ein Konsonant, incl. ll, ñ, ch gehört zum folgenden Vokale: a-mar, bue-no, ha-cer, ha-llar, sue-ño, he-cho.
- 2. Muta cum liquida r, t wird ungetrennt zum folgenden Vokale gezogen: ha-blar, con-cluir, a-fligir, si-glo, du-plo; co-brar, a-cre, pa-dre, su-frir, a-grio,
- 3. Sonst wird der erste Konsonant zum vorhergehenden Vokale gezogen: es-tar, Es-paña, es-celente, con-mover, in-novar, siempre, nues-tro.
  - x getrennt in cs: mac-simo.
- 4. Diphthonge bleihen ungetrennt: a-gua, bue-no, ha-cien-do, te-mió, pa-tria. Dagegen continú-a, continú-e, varí-e, varí-o, di-a u. s. f.
- § 93. Die Interpunktionszeichen sind der Punkt (punto final), das Komma (coma od. virgula), das Kolon (dos puntos, colon perfecto), Semikolon (punto y coma, colon imperfecto), das Fragezeichen (punto interrogante), Ausrufszeichen (punto de admiracion). Dazu das Teilungszeichen (señal de division) und die Anführungszeichen (comillas). Ihre Form ist wie im Deutschen, ihr Gebrauch in einigem vom Deutschen abweichend, vor allem darin, dass die Frage und der Ausruf gleich am Anfange durch das umgekehrte Frage- und Ausrufszeichen eingeführt werden, z. B. ¡ qué cosa mas estraordinaria! ¿ Habrá otro mas pobre y triste que yo?

## Zweiter Teil.

Allgemeine Gesetze der Behandlung der Laute.

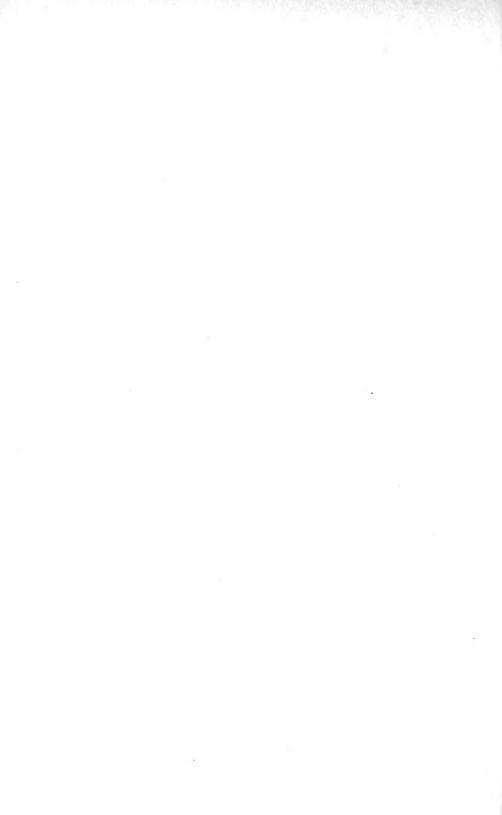

#### Tonlose Vokale.

- § 94. Ein tonloser Vokal für sich allein ist häufig verloren gegangen. Nach Brachet's Darstellung (du rôle des voyelles latines atones dans les langues romanes, Jahrb, für Rom. Spr. III) gilt für die Romanischen Sprachen im Allgemeinen Folgendes:
  - 1. der lateinische tonlose Vokal steht unmittelbar vor der Tonsilbe
    - a) er ist kurz; dann bleibt er in der ersten Silbe des Wortes, an andrer Stelle schwindet er.
    - b) er ist lang, dann bleibt er.
  - 2. der tonlose Vokal steht mittelbar vor der Tonsilbe, dann bleibt er.
  - 3. er steht nach der Tonsilbe; dann wird er in der französischprovenzalischen Gruppe unterdrückt oder durch e muet ersetzt, in der spanisch-italienischen bleibt er.

Diese Regeln sind aber ungenau und unvollständig, man vgl. die Kritik von C. Michaelis, Studien z. r. W. S. 65, Aum.

§ 95. Ueber die Aphärese von Silben und Buchstaben in den Rom. Sprachen handelt C. Michaelis, S. 68 ff. Ann. Spanischportug. Liste ib. S. 74 Ann. Am meisten abgefallen ist u, e, nächstdem ue, i, s impurum, in (en-, em-), j; sonst o, ha, hae, he, hi, ho, hy, l, v, d, g and f g b vor l.

Ueber die Aphärese dieser Laute und der Silbe en- s. unter den

einzelnen Buchstaben.

§ 96. Abgeschen von den rein vokalischen Silben und von in sind auch sonst mituuter gauze Anfangssilben, teilweise sogar mehrere verloren gegangen: Lohärre (Calagurris), mellizo (gemellicius), prosultà (vulgar für non plus ultra), groto Sch. F. onocrótato, fondo Sch. F. profondo, cebrar (recuperare, sofern es nicht vulg. cuperare gab), vera, Sch. F. ribera (riparia), alt hemencia (vch., wofern nicht ve(he)m. kontrahirt worden

und dann h aus v = f entstanden ist), juruco (iurugo) - abejaruco, mingo - Domingo, Val de Orras in Galicia (alter Kanton Gigurri), Zaragoza (Caesaraugusta).

§ 97. Zuweilen wurden fälschlich als überflüssige Reduplikation angesehene Silben unterdrückt (Diez, E. W. I, Vorr. 23; vgl. griech. ιράπεζα aus τετράπεζα): Santa Cilla od. Cilia (Cecilia), ceño (cincinnus).

Das Umgekehrte hatte Statt in cencerrion, pop. Sch. F. zu der gelehrten cerrion, tartaruga — tortuga (Mich. 272).

- § 98. Synkope des kurzen Vokales in der ersten Silbe unmittelbar vor der Tonsilbe: dos (duós), doce (duódecim), Payo Sch. F. Pelayo, cacho, Sch. F. coacto? (Mich. 257), alt fiucia (fiducia), fucia, hucia (E. W. II, 132), casi (quasi cuasi), como (quomodo) u. andre mit lat. qu anlautende Wörter, falls in ihnen nicht qu unmittelbar in k überging.
- § 99. In andrer als der ersten Silbe unmittelbar vor der Tonsilbe sehr häufig, z. B. bondad, maldad, crueldad u. ähnl. semana (septimana), cerveza (cerevisia), condado (comitatus) candado (catenatum), caldera (calidaria), albergue (heriberga), petrina (pectorina), peligroso (periculosus), pared (pariéte für pariete), batalla (batualia); obrar, juzgar (judicare), engendrar, recobrar, tremblar, vengar (vindicare), contar (computare), velar (vigilare), colgar (collocare), cargar carricare), coger (colligere), ercer (erigere), abrir, cubrir, curtir (conterere); vgl. die Liste der verbalen Scheideformen oben § 53.
- § 100. Lange unbetonte Vokale unmittelbar vor der Tonsilbe sind selten unterdrückt worden (abgesehen von den Fällen der Aphärese):

costumbre (consuetudine — umine), vergüenza (verecundia), almosna alt neben limosna, alt mintroso (mentiroso), honrar (honorare), manjar (manducare), adrede (Sch. F. aderecho directus) grifalto neb. gerif.; astur. brano (verano), grita (garita), Gran f. Geran (Gérald), brenar (merendar) katal. bremar (vendimiar) (vgl. Mich. S. 68 Anm.).

§ 101. Unbetonte Vokale mittelbar vor der Tonsilbe selten unterdrückt (abgesehen von den angef. Fällen von Aphärese): brillar (beryllare), gritar (quiritare), doncella (dominicella), triaca (aus teriáca für theríaca; oder sp. erst triaca, dann um den Diphthongen zu gewinnen triaca).

§ 102. Synkope nach der Tonsilbe.

Lat. Beisp.: min(i)or, min(i)us, alum(e)nus, vertum(e)nus, ster(u)la-stella, puer(u)la-puella, miser(u)lus-misellus, pat(e)ris; rettuli aus ret(e)-tuli, rep(e)puli, rep(e)peri; dix(is)ti, val(i)de, gaudeo aus gav(i)deo. puer für puer(o)s, vir f. vir(o)s, acer f. acr(i)s, quatuor f. quatuor(e)s;

altlat. famul, damnas für damnat(o)s = damnatus, alis für ali(o)s = alius, Sallusti(o)s, Clodi(o)s, ali(o)d, primat(i)s-primas, gent(i)s-gens; ebenso mort(i)s-mors, vigil(i)s-vigil.

Im Spanischen bleibt vielfach der unbetonte Vokal, daher viele auf der drittletzten Silbe betonte Wörter, die allerdings

z. T. auch gelehrten Ursprungs sind.

Synkope trat z. B. ein in:

alarbe, Sch. F. árabe, alga, Sch. F. álaga, timbre, Sch. F. témpano tímpano, almendra, gel. Sch. F. amígdala.

hombro (humerus), obra gel. Sch. F. opera, Ebro ("Ιβηρος).

trio (alt frido), caldo, dueño, hombre (homine). hembra (femina), conde Sch. F. comitre u. gel. cómite, dudo (dúbito), asgo azgo (ápiscor), Endung -umine, -umne, -umbre. z B. legumbre (legumine), puesto (positus) vuelto (\*volvitus).

ancla gel. Sch. F. áncora palabra (parabola), Segre (Sicoris).

hinojo (genuculum u. foeniculum), niebla (nebula und Ilipula) peligro (periculum), siglo (seculum), isla gel. Sch. F. insula. atrevo (atribuo), bato (batuo), coso (consuo), cuspo (conspuo), contino neb. continuo, antigo u. antiguo, propinco - propincuo, inico - inicuo muerto (mortuus), yero neb. yervo (yerŭo).

Durch Synkope atoner Vokale entstand eine grosse Menge von Scheideformen, besonders populär-gelehrter; Listen bei Mich.

St. 241; 266 ff.

§ 103. Ganze Silben fallen innerhalb aus: princesa f. princ-ip-esa, canonesa (canónigo), Salamanca (Salmantica), Lezuza (Libisosia), Simancas (Septimanca) Stadt Sasamon (Segisamo);

Adj. cuerdo (córd(at)us statt cordátus), fino (fin(it)us im Sinne von acabado, perfectus, réleios), manso (máns(uet)us), cuaresma, (quadragésima), vegambre vegame begame aus redegambre, d. i. verdeg. merino (mayorinus, E. W. II, 155), portugues aus portugales.

Composs. malsin (malvecino?, E. W. II, 151); alt Mienna = mi

Duenna.

Zur Beseitigung unangenehmen Gleichklangs, scheinbarer Reduplikation:

gemein-romanisch matino (matutinus), idolatria (idololatria), mal-

visco (malvaviscus).

Span. auszerdem: ligamba (ligagamba), miramolin (miramamolin), usiria (vosa señoría), cejunto (cejijunto), mogato (megig.) martilogio (martirologio), olibano (oleum libani) pundonor, (punto de honor) edecán (aide-de-camp), katal. fesomía (fisonomía), á escondillas (escondidillas), piadoso (\* pietatosus) hábilidoso (habilidad-oso) májestuoso (majestad), vanidoso (vanidad-oso), heridád (heredidad), mitad (medietate), coheretero f. cohereditero; vielleicht auch in pesia u. pesiatal

aus peso sia à, wenn nicht vielmehr gleich pese à; estantigua Gespenst aus estatua antigua? vgl. Mich. S. 17.

Silbe -id- in Adjektiven, wie in sordidus: suerdo — cerdo. S. darüber Mich. 83.

Verbalformen mit dem Pronomen: defiente (C. Luc. = defiéndete), guarte (guardate, Cast., C. Luc.)

Vgl grich. τέτραχμον aus τετράδραχμον, άμφορεύς aus άμφιφορείς u. a.

lat. consue(ti)tudo, aest(it)as, nu(tri)trix, sti(pi)pendium, vene-(ni)ficus, wo man auch, wie in mehreren spanischen Beispielen Synkope des Vokals, Assimilation und dann Vereinfachung des Konsonanten anuehmen kann; vgl. Schleicher, Comp. S. 228; 259.

#### Elision und Apokope.

§ 104. lat.: animal neb. animale; dic(e), hoc(e), ut(i); älterer Zeit angehörig: vehis(i), est(i), vehid(i), sunt aus esont(i), vehont(i).

Im Span. sind Endvokale vielfach regelmäszig abgefallen, daher die bedeutende Menge von Wörtern mit konsonantischem Auslaute.

Aus der ersten und zweiten Deklination verlieren einige Nomina das a, o, io, eine Anzahl von Adjektiven büszt es vor dem Substantiv im Singular ein; siehe darüber unter den Substantiven und Adjektiven.

Aus der dritten Deklination verlor eine bedeutende Anzahl von Substantiven und Adjektiven im Singular das e; siehe darüber unter der Deklination.

Vom Artikel und Pronomen verloren einige Formen im Singular ihren Endvokal: el, el (= elle u. event. ella); aquel, mi, tu, su, (mis, tus, sus); un(o), algun(o), ningun(o).

Im Verbum fehlt den Infinitiven ihr e, was alte Romanzen noch aufweisen; die zweite Person Plur. Imperat. endigt auf ad ed, id, aus -ate, ete, ite; einzelne Imperative im Singular wie pon, ten, ven, val; in haz von hacer (facere) weist das z auf vulg. lat. face.

Von Partikeln gehören hierher sin, amen de (á ménos de).

- § 105. Im Altspanischen hatte die Apokope noch nicht in allen diesen Fällen Statt; dagegen war in vielen andern Apokope und Elision erlaubt, in denen jetzt keine Freiheit mehr herrscht. Einiges der Art ist noch volksthümlich oder sprichwörtlich und phraseologisch, z. B.
- 1. Substantiva: en cas(a)de, en alcanz(e), cabel (cabello), val (valle), cal (calle), tablag(e) á man(o) salva, man(o) derecha (manderecha), talant(e od. o).

2. Adjektiva: tod aquest aver, à tod el primer colpe, tod esta cort, por tant como, poc à poco od. poca poco (Alx.) un é uno.

3. Pronomina: esotro, estotro, est año, es alcanz, es logar, aques dia, m'olvidasse, m'ha, mas (me has) nimbla = ni me la, firióm el sobrino hirió-me), correm la tierra = corre-me, acertá (Ap. = aver te ha), tes (te es), nos van (no se van), yxiendos va (von exir-se) mañanas fué (se fué); lera, l'an (le era, le han), una feridal daba, del fazer pensar (de hacerle pensar) qué (= qué he), qu'embió. exióm (= exió-me), diót (dió-te). did (di-te, P. C.), qued (que te), quem (que me) tornós, partiós (tornó-se, partió-se), spidiós, saliós-le,

quem (que me) tornós, partiós (tornó-se, partió-se), spidiós, saliós-le, fus (fué-se), os (ó se) nol (no le), cal (ca le = que le), quel (= que-le) preguntól, dyol, vasel (va se le), honrandol; of (hube-le P. C.)

4 Artikel: l'ignorante (lo ign. altsp. für el ign.) u. dgl. oft; s. unter Artikel.

5. Präpositionen: d'arena, d'otros, d'oy (= desde hoy), poca d'hora, el conde d'Irlos, gentes d'armas (darmas), du (de u = de donde od. de que; ebenso perù im Alx) dendel (dende el), sobr'ella (sobre ella), entrellos.

6. Adverbia und Conjj.: cade (= ca á de), quel (que le oder que el).

7. Verbum: vieno = vienno aus viene-lo u. a. dgl., s. unter Verbum.

§ 106. Häufig ist die Elision und auch der Ausfall ganzer Silben in Zusammensetzungen:

argolla (aro-gola. E. W. II, 98) telaraña, ricombre (rico hombre), honvaron, mancomun, mancomunar, mancomunidad, u. d. oben angeführte manderecha, buenandanza, malentrada, avestruz (ave-e-truz), avutarda (s. E. W.), disanto (dia santo), hilvan (hilo vano? E. W. II, 143), malgranada (Bc. = mala granata; daneben milgrana), meydia (medio dia, Bc.), alt. nostermano (nostro hermano). Mariblanca, Marisancha, Mari Cobeña, Mari Gutierrez u. a. Garci Sanchez; Mondragon, Montalegre, Santillana (Sancta Juliana). Fonseca, Murviedro, Ripalda (ripa alta), Villalca, Torralca (torre alba), Valverde (valle v.), Valdepeñas, Cúceres aus Castra Caecilia, hidalgo (hijo de algo) u. a. Zusammensetzungen mit hi.

cabizbojo, cabezcolgado (Alx. = humilde) u. ähnl.. tiestherido (Bc. = de mal juicio) manamaxiella (Bc. = puesta la mano á(en)la mejilla. pensativo), antojo (ante ojo) mantener, manlevar (manu levare), mamparar (E. W. II, 151). alt captener, dende (de inde), dorar (deaurare), ralentar (re-al...)

reintidos u. s. w. (reinte y dos).

Dahin gehört wol auch en buen hora = buenhora od. buenora; oder bueno, a ist behandelt wie der Artikel uno, a.

In jüngeren Wörtern wird der Hiatus geduldet: entreabrir, entrevir, preexistir, reanimar, puntiagudo, maniobrar.

§ 107. Ganze Silben sind am Ende abgefallen, besonders de, te, to, do (entsprechend der Epithese der gleichen Silben; siehe darüber unter t):

acebo aquífo(lium), desden (von desdeñar), postre (aus postrero). carpe (carpinum); alt sen (sensus, sp. seso.), treb (triple), alcall (alcalde); cien(to), san(to), muy aus muito (multum), argen vivo (argentum) Quecksilber, gran(de), como (quomodo), acuen, daquen, alen neben acuende u. s. w., adon (-de); bei adó kann man auch an "ad de ubi" denken; davan(te), arrel(de), merchan(te), fuen(te), milor(de), monfor (te), Bernal (-ardo). S. darüber Mich. S. 245; ebendaselbst 244 u. 245 einige durch Apokope entstandene Sch. Formen.

Verbalformen: hé, sé (habeo, sapio), ví (vidi), dí (dide=dedi).

§ 108. Die tonlosen Vokale, welche bleiben, gehen vielfach in einander über, ohne dass sich dafür bestimmte Regeln aufstellen lassen. Daher aus der groszen Fülle nur einige Beispiele, bei denen es im Einzelnen dahingestellt sein mag, inwieweit schon das Vulgärlatein einen vom klassischen Latein abweichenden Vokal gehabt hat. Bei einigen Beispielen steht es auch frei an Assimilation mit der folgenden Silbe oder an Dissimilation zu denken.

a ging über in e: enero (jan.), esconder (absc.), espárrago (asp.), letrina, arrecife (arab. ar-racîf); besonders gern in der Verbindung ai nach Auflösung von Gutturalen und Palatalen: echar. mejilla, lechuya; teimado neben taimado; alt monesterio, Estorianos, enciano. manear, Sch. F. menear, asprilla — esprilla, malatía — maletía (Mich. St. 227).

in i: Ines (Agn.), linterna, chinela — chanela, guijera Sch. F. cajera capsaria (vgl. Mich. 229).

in o; notomia (anat.), arbollon Sch. F. albañal, copela Sch. F. capella, rescoldo für rescaldo Loderasche (vgl. Mich. St. 229, 254).

§ 109. e wurde a: aullar (ejulare), ayuno (jejunus), regalar (regĕlare, E. W. I, 345); aqui, aquel, aqueste aus "ecce od. eccum hic, ille, iste"; alt: Aspanna, asperar; vulgär: al (= el), faderal, patrolio, ajército, afectuar, Amilio Castalar (s. Mich. St. S. 112 Anm. u. S. 23).

besonders vor r (vgl. unter betontem a): Sargento (serviente). barrena (veruina), barrueco (verruca), marmello (melimelum), barbasco (verbascum). verdasca, zarceta, varraco neb. verraco Eber.

alt: zarrado (cerr.), sarrano (Alx.).

Doppel- u. Scheideformen a-e bei Mich. S. 227.

i sehr oft vor ie in der folgenden Silbe (durch Dissimilation): simiente (semente), tinieblas (tenebras).

Andere Fälle: complision, prision, mitad (\* medietate), iglesia, dinero (od. aus arab. dînâr = griech. δηνάφιον).

Paradigma sintamos, sintió, sintieron, sintiera, -ese, -ere, sintiendo.

alt: aviriguar, mijoria. miyor, siguro. -ar, mintiroso. nigligente. hiniestra (fenestra) irguir (erigere — sp. erigir, Sch. F. ercer), dicie (decia).

Doppel- u. Scheideformen i-e bei Mich. Stud. S. 227, selten ie in der unbetonten Silbe: ciertisimo n. cert. o: obispo, alt romanecer (vgl. Mich. S. 230).

u: jumelas, pulican, zumaca. Scheideformen bei Mich. S. 230.

§ 110. 3. i wurde a: balanza balance neb. bilanza. salvage. gel. Sch. F. silvático, álaga (alica), calandra, gel. Sch. F. cilindro, galardon (widarlôn), alli (illic); Suțilv — ĭnus — sp-ăno: pámpano, cuébano, árgano.

vor r: maravilla (mirabilia), zarcillo.

Doppel- und Scheideformen a-i bei Mich. St. S. 229; 254; 263 (antruejo-intróito).

e fast regelmäszig vor folgendem i (durch Dissimilation): ceniza von cinis), mestizo (\* mixticius), cetrino (citreus), hipocresia, encia (gingiva); cenir, colegir, concebir, corregir, constrenir u. a. Verba (Ausnahmen afligir, escribir, dirigir, fingir u, a.); alt. Cecilia (Sicilia), dejiste, deciendo, cesitar.

Andre Fälle: betun (bitumen), cardenal, menudo, España, Mártes, Juéves; pescar, plegar, beber, temer, meter, hender (findere).

alt: cuedar, vevir, hestoria, egual, trebuto, vertud, vertuoso.

Die Praefixe en-in, des-dis schwanken; die alten Wörter zeigen im Allgemeinen en, des, die neueren in, dis: envidia u. inv., emprenta u. impr., enfermo, emperador, enseñar (insinuare), embestir, emplear. ensalzar, encurcelar u. s. f.

deshacer, desamar, desagradar, despreciar, descargar, desleir, desobedecer u. s. f.

inclinar, incluir, incurrir, infalible, infeliz, imperito, impetu, imponer, importuno, improbo, inaugurar, incierto, u. s. f. discordia, disculpar, disgustar, disminuir, distraer u. s. w.

Doppel- u. Scheideformen e-i bei Mich. 227; 252.

In Bezug auf das Schwanken von e und i vergl. im Lat. die klassischen Formen mit den altlateinischen: tempestatěbus, merěto. timědus, Měnercai, faměliai; in der Volkssprache erhielt sich ě;

vgl. auch den von *Lucilius* durch ei bezeichneten Mittellaut zwischen  $\bar{e}$  und  $\bar{i}$  in Formen, wie  $her\bar{i}$  od.  $her\bar{e}$ ,  $iur\bar{e}$ , ignei (Dat.),  $aer\bar{e}$ , puerei (Plur.), peregre u. peregri; altlat. quase. Im Abl. Sing. das Schwanken zwischen e und i: tempori, luci; im Nom. u. Acc. Plur. maioris, minoris, primoris, hilareis.

i(y) wurde o: codoño gel. Sch. F. cidonio, codeso, gel. Sch. F. citiso mostacho (mystax), tomillo (thymus).

alt omågen für imågen.

u: zurujano neb. cir.

vgl. lat. testumonium, pontufex, decuma, monumentum, documentum.

§ 111. 4. o wurde a, besonders vor r: arroz (oryza), maravedi, alcarraza (al korraz, E. W. II, 89), tartaruga, tarazon neb. torozon, Sch. F. torsion; angosta, gel. Sch. F. locusta, navaja (novacula), balumba, Sch. F. balume u. gel. volúmen.

Suffix -onus sp. — ano: abrotano, almuedano, diagano.

Doppel- u. Scheideformen bei Mich. S, 229; 254.

o wurde e: reloj (horologium), redondo (rotundus) und viell. redor.

alt espicio (hosp.), veluntad, seror (soror).

Häufig im Auslaute von Wörtern 2. Deklination: befre = bibaro, cobre (cuprum), golpe (colaphus), monge (monachus), canonge (canonicus), herege (haereticus), brebage (\*biberaticum) und ähnl. mehr; Enrique, Felipe, Jayme, alt Jague. Doppel- und Scheideformen bei Mich. S. 230.

o wurde i: cilantro, gel. Sch. F. coriandro (Mich. S. 254); wofern es nicht vielmehr aus c(o)riandro — cliandro — cilantro entstanden ist.

o wurde u: embustero (\*impos(i)tarius), culebra (colubra), lugar (von locus), muñidor, Sch. F. monidor, óbolo — óvulo, polenta — pulienta (Mich. S. 253), culantro — coriandro.

alt nucir (nocere), furzudo (forzado), recuntar u. a.

Vgl. den lat. Uebergang von - $\delta s$  in  $\delta^u s$  — u s (Deklinationsendung); in der Volkssprache blieb - $\delta s$ , span.  $\delta (s)$ .

-ue selten in der unbetonten Silbe: huebrar, huebrero, Sch. F. obrar, obrero; buenisimo für bonisimo.

§ 112. 5. *u* wurde a: anguarina, gel. Sch. F. hungarina; span. za- od. sa- aus lat. sub-, su-, z. B. zabullir (subbullire od. sepelire?), sahumar (sub-fumare).

u wurde e: enebro (juniperus).

u wurde i: trinchar (truncare), mizco almizcle Sch. F. muscato. Doppel- und Scheideformen bei Mich. S. 229 f; 254 (ginebra zimbro — gel. junipero).

Im Lateinischen wurde  $\check{o}$  vielfach zu  $u^i - i^u$ ; daher das Schwanken zwischen  $\check{u}$  und  $\check{i}$ ; in der Volkssprache erhielt sich lange ein Mittelton.

u wurde o: gozar (gustare), mostaza (mustus), correr, romper, doblar, lombriz (lumbricus), longaniza (lucanica), nodrir nodriza, nogal (nux), ortiga (urtica), gobernar; Compp. mit so-, sos- (sub): sospechar, sostener, sosegar und sosiego (subaequare). Doppel- u Scheideformen bei Mich. S. 228; 253.

noch häufiger im Altsp.: sobir, mogier (mujer, lat. muliere), cochiello, (cuchillo), foir (huir, lat. fugere).

§ 113. au wurde a: agosto, Agustin, agüero, agur, agorar, u.a.; die gelehrten Scheideformen haben au; sajar (sauciare); alt ascuchar.

" wurde e: escuchar.

"wurde o: oreja (auricula), otoño (auctumnus), loar (laudare), osar, nocher nochel(o), gel. Sch. F. nauclero (Mich. 254); alt octoridat.

ae wurde e: terremoto. Finisterre, acueducho, -cto, edad, estio, querer (quaerere), edificar, Egipto, emular, enigma, equinoccio, erario, demonio, lesion, Meandro, pedagogo, seglar, cuestion (quaest.), Praefix pre-, z. B. preeminente, preferir, preceptor.

" wurde i: igual (alt egoal), Isopo, cimiento (caementum).

" wurde o: orin (aerugine).

eu wurde o: romadizo Schnupfen (rheuma).

oe wurde e: celeste, federal.

§ 114. Prothese von Vokalen; entsprechend der Aphärese der

gleichen Vokale, welche andere span. Wörter zeigen.

Griech. vor Liquiden u. Nasalen: ἀστήο neb. stella, ὀφούς neb. Braue, ἐχθές neb. χθές, ἐλαχύς neb. levis, ἐμοῦ ἐμοί ἐμέ neb. μοῦ μοί μέ, ἀνήο, ἐνεκ —, ἐν-νέα neb. novem, ὅνυξ-Nagel, ὅνομα — (g)nomen, ἐρυθρός-ruber, ἐρεύγεσθαι-ructari; ἐέργειν — ἔρκος ἐδείκοσι — viginti, ὀδούς-dens.

Span. a vor y: ayantar, ayer (heri-ieri), ayunque (incus), ayuso, alt ayuncar = juncal.

Sonst sehr häufig, vor Substantiven an den arabischen Artikel erinnernd:

abonanza, ababa (?papaver), abedul (betula), acipres (cypressus), acitron (citrus), agengibre, alacayo, alaton, alerce (larice od. ar. al-arza?), arruga, azufre, alt suffre (Alx.), avispa (vespa), agalla, amenaza, alimosna, acevadado, atambor; vielleicht auch aleve (deutsch? E. W. II, 91), atriaca neb. triaca (od. aus arab. at-tiryac = griech. Υηριακή?) Alechipe (Lacippo, Stadt in Andalusien), Alicante (Lucentum).

ahí vielleicht nach Analogie von aquí, allí. altsp. afarto, afirme, atan, atamaño, atal.

Anm. Wenn auch a tan geschrieben wurde, z. B. a tan bueno, que dichos a tan vanos, so kann man auch auf die Vermutung kommen, dasz hier die Interjektion ah vorliege. Am meisten scheint sich aber zu empfehlen auf altsp. autan u. s. w. zurückzugehen, d. i. aliud tantum.

Vor Verben nicht im Sinne von lat. ad: alabar (laudare), aconsejar, amenazar, arrepentir(se), atajar, acontecer, agradecer, adolecer, afear, ahelear (fel) anidar, aplacer, aquietar, aferrar, aullar.

§ 115. Prothese von al (arab. Artikel): alcocetra, almena, alcayoba, alcroco, algez, (yeso, od. ans arab. al-djaç =  $\gamma \dot{\nu} \psi o \varsigma$ ) u. a.

Hierhergehörige Scheideformen bei Mich. St. 250, 251, 272.

- § 116. e vor s impurum (vgl. Diez, E. W. S. XVI): esperar, estar, escama, (squama), escena. Vom 5. Jahrhundert an im Vulgärlatein: ispatium, isperare, istare u. a. Bei sç fand entweder Prothese von e oder Abstoszung des s statt: alt esciencia, neusp. ciencia; Escipion u. Cipion. Das es-kann aber nicht verloren gehen, wenn es aus lat. ex- entstanden ist: escelente (excelente).
- § 117. en, es. Sch. Formen: pop. enclenque gel. clinico, pop. endeble gel. débil (s. E. W. II, 125), endilgar gel. delegar, enajenar gel. alienar, engrudo gel. gluten; enlazar od. lazar lacear, embojo boj buje, enser ser, entenalla antenalla tenaza. S. Mich. Stud. S. 250 f. u. 272.

escambron, escomenzar u. a. escarzar — castrare, estruendo — tonitrus; vgl. Mich. St. 250; 272.

Vgl. unter n und s. i: iman (Magnes).

#### Epenthese.

§ 118. Griech., bes. nach r, l ein  $\alpha, \varepsilon$ :  $\delta \varrho - \varepsilon - \gamma \omega, \tau - \alpha - \varrho \alpha \sigma \sigma \omega - \tau \varrho \alpha \chi \nu \varepsilon, \dot{\eta} \lambda - \vartheta \sigma \nu \dot{\eta} \lambda \nu \vartheta \sigma \nu$ .

lat. sum aus esmi, sumus aus esmus, volumus, tegumentum neb. tegm., drachuma bei Plaut., techina ( $\tau \dot{\epsilon} \chi \nu \eta$ ) ib., ruber aus rubr(os) gener aus genr(os)  $\gamma \alpha \mu \beta \varrho \dot{\delta} \varsigma$ , ager- $\dot{\alpha} \gamma \varrho \dot{\delta} \varsigma$ , caper- $\varkappa \alpha \pi \varrho \dot{\delta} \varsigma$ .

Dazu der Bindevokal i: pacificus, montivagus.

Im Spanischen häufig zur Trennung unbequemer Konsonantverbindungen und zur Hervorbringung eines in anderen Wörtern gemiedenen Gleichklangs; besonders üblich im Baskischen; vgl. Diez, E. W. I, Vorr. S. 16.

u: Ingalaterra neb. Inglat. Salamanca (Salmantica), Caracuel (Carcuvium), taragona aus dracone engarrafar aus engarfar, adaraja (adraja), adarame (adarme), garamon (Garmond). esparavel, Sch. F. esparvel v. dsch. sparwari, madaraza (madr.), magarazo (magarzo), calavera,

Sch. F. calvario, escarapelar (ital. scarpellare), calambre (Klammer), Sch. F. crampa, galuyo (? glayo), farapo (ital. frappa), almojarife (arab. almoschrif, E. W. II, 93), galopar (dsch. hlaupan), escaramucha (Scharmützel), alabarda (Helmbarte), hornabeque (Hornwerk), arcabuz (haakbus).

e: enjaretar — Sch F. ensartar (Mich. S. 242), Sevilla (arab.

Ischbilia aus Hispal(is)), lasquenete (Landsknecht).

i: filibote (frz. flibot), flibustier neb. filibuster, tulipan, Sch. F. turbante (vgl. Mich. S. 242), albaricoque Aprikose aus arab. albarqûq, dies aus einer griechischen Form für praecoqua (vgl. Hehn, Kulturpflanzen und Haustiere, S. 369).

o: corónica aus crónica; alt caronal (carnal).

u: gurumete neb. grumete, gurupu (gr.), gurullada, Sch. F. grullada; alt curujía (= crujía, Canc. d. B.).

Bindevokal i: arquimesa, cabeciancho, barbirojo, cariredondo, ojinegro, maniobras, novilunio, altibajo, dulcificar u. s. f. Dahin gehörige Scheide-Stämme und Formen bei Mich. S. 242; 271.

§ 119. Epithesis. Suffix -*ăno* nach Analogie der alten Wörter auf -*ăno* (lat. ănus, -ĕnus, -ĭnus, -ŏnus, -ălus, -ărus; vgl. die tonlosen Vokale und § 169.) frei angefügt: *bózano* (buzo), *médano*, *mégano*, *sótano*, *tángano*, *trástano*, *zángano* (zanco), *carámbano* (cálamo).

-alo: murciégalo od. murciélago (mus caecus).

-de, -te, -do, -que. (vgl. Mich. St. 245 f.): Sch. F. esperon -esperonte. Auszerdem: husardo, turbante neb. turban, jaguar, cuguar neb. jaguardo. cuguardo.

## Behandlung der Vokale im Hiatus.

§ 120. Auf mehrfache Weise können zwei oder mehr Vokale unmittelbar auf einander zu folgen kommen.

1. Sie sind so vom Lateinischen und anderen Sprachen überliefert worden:

a) als Diphthonge: neutro, restauro.

b) getrennt: deus - sp. dios, vehemente.

2. Sehr häufig durch Konsonantenausfall: sois aus sodes (ihr seid), amais aus amades (amatis), creer (credere), frio, altsp. frido (frigidus), aun aus adhuc, cuidar (cogitare); siehe mehr Beispiele unter der Entstehung der Vokalverbindungen, resp. Diphthongen.

3. Durch Konsonantenauflösung: reino (regnum), auto (actum), ausente (absente), deuda (debita), ciudad (civitate), ley (lege),

buey (bove), muy aus multum - mui(to).

4. Durch Attraktion: primario — primairo — primero, habui — haubi — houbi — hube.

- 5. In der Flexion: voy, doy, soy, estoy; amásteis.
- 6. Durch Umlaut: ruego, niego, bueno, bien.
- 7. Durch Zusammensetzung: coexistir, coagular, preeminencia, airado, contandoos, amaos.
- 8. Im Aus- und Anlaute zweier oder mehrerer Wörter: de el, áel Santa Ana, lo uno u. s. w.
- § 121. Zur Beseitigung unbetonter Vokale, die im Hiatus standen und unbequeme Verbindungen mit anderen Vokalen oder mit anstossenden Konsonanten ergaben, hat die Sprache verschiedene Mittel gebraucht.
  - 1. Die Diphthongirung, die ausserhalb der Tonsilbe immer vollzogen wird, und die dichterische Synizesis und Synkrisis, z. T. vermittelst der Accentverschiebung, s. darüber unten und unter der Liste der Diphthongen.
- § 122. 2. Synkope: enero (jan(u)arius), febrero, cuero (cor(i)um); hago (fac(i)o), temo und parto (tim(e)o u. part(i)o) u. s. w.

Dazu vgl. einiges von dem über Synkope tonloser Vokale und Silben Gesagten, § 98 ff.

§ 123. 3. Kontraktion, besonders gleicher Vokale, die entweder schon ursprünglich nebeneinander standen oder durch Konsonantausfall zusammentraten (vgl. griech.  $Xl\ddot{u}o\varsigma - X\tilde{u}o\varsigma$ ,  $\lambda\tilde{u}a\varsigma - \lambda\tilde{u}\varsigma$ ; lat. prehendere — prendere, sis = si vis, cors oder chors aus cohors = span. la corte, amasti, amarunt, norunt, nosse, amo, doces, audis, novis auch novois u. s. w., Dat. die, fide für diei, fidei, sis aus sies, senatus aus senatuis, senatu aus senatui, ver aus ve(s)er  $\mathring{r}\acute{e}\sigma\alpha\varrho$ ); po-merium aus moiro (muro) — moero — mero, obedire aus ob-audire; cogo (co-ago), debeo (de-hibeo).

Span. Beispiele:

- 1. aá: vamos aus va(y)amos.
- 2. eé und ée: ver (veder-veer-ver)), ser (seder), vemos (vedemos-veemos), veis (vecis), ves (vees), ve (vide), alt ganés Conj. von ganar; tenés u. a.
- 3. ii: hastio (fasti(d)io), porfia (porfi(d)ia); vgl. lat. praemi, flagitis u. a.
- 4. di, de: lego (laicus), mas aus ma(g)is, so altleon., vas aus va(d)is, va (va(d)it), vamos (va(d)imus), vais (va(d)itis), van (va(d)en), ve aus altsp. vay = va(d)e, ha aus hay = ha(b)et oder ha(b)e.
- 5 aé: mastro und mase (maestro und maese).

  Dazu die vielen Fälle in Folge von Attraktion, wie primario —
  primairo primero.
- 6. do: voy, alt vo auch va(d)o; Nicolás.
- 7. éa: Andrés.

8. eó: Jorge (George), donde (de onde = unde).

9. ie: partis (partitis — altsp. partides — parties — partis), decis u. s. w. (im P. C. tollies).

10. ié: quito, Sch. F. quieto und quedo, quitar - quietar - quedar.

11. oe: cormano (co-hermano).

§ 124. 4. Attraktion eines unbetonten i, e zum betonten Vokale und dann gewöhnliche Kontraktion oder Diphthongirung mit diesem.

primero (primario — primairo — primero), caballero, dinero (denarius), enero (januarius), febrero u. s. w. beso (basium), queso (caseus); quepo, quepa (capio, capiam), sé (aus sepo), sepa (sapio, sapiam); hé (aus he-bo = habeam), plegue (placeat).

madera (port. madeira) aus materia.

aguero, Duero (augurium, Durius).

viuda (vidua).

sope supe, hobe hube (sapui, habui).

Daher die Scheideformen cuino — cuño (cuneus), ludia — leudo (levidus), cuja — cuera (coria), s. Mich. St. 227;

albaire — albero, canillaire — canillero, colaire — colero, pelaire — pelero, talpaire — talpero, Mich. 242;

ferner die auf ar — ero S. 243, al — ero S. 244, dor — dero ib.; ero — ario (gel.) S. 264 f., dero — torio (gel.) S. 265, ero — uario S. 265.

- § 125. 5. Accentversetzung: díos aus déus, paréd (paríete par(i)éte pared), mugér (mulíere muliére muger), juez aus júdice júiz júiz, réina aus ré(g)ina oder aus rég(i)na, aguero aus augurium agúiro aguiro aguero.
- § 126. 6. Konsonantirung von i(e), hi zu j (sp = y, j, g), von u zu v (b). Vgl. griech.  $\beta o\tilde{v}g \beta ov\delta g \beta o\delta g \beta o\delta g$ ; bei lateinischen Dichtern abjete (abiete), arjete, conubjo, fluvjorum, semjanimis, fortvitus (fortui), genva (genua), tenvis (tenuis), tenvior.

Span. 1. Anlaut: yerba, yesca, yema, yegua, yelmo, yedra, yerro u. s. w., yendo; ayer (e od. he — ie, hie — ye)

hie = span. je: Jerónimo, Jerusalen, jerarquía.

hia = ja: Jacinto.

Im P. d. C.: v in veste (hueste), verta (huerta) u. a., vielleicht auch konsonantisch zu sprechen, wenn nicht v=u gesetzt.

2. Inlaut: leyes, reyes, bueyes.

creyó, poseyó, constituyó; creyendo u. s. w., la leyenda.

(In Formen wie rino, bullo von renir (ringi) u. bullir ist n u. ll = ny, ly, also ein zweites i überflüssig.)

oyo (audio — odjo — ojo), rayo (radius), haya (habeam — habja — haya), poyo, haya (fagea), ensayo (exagium), lolio, Sch. F. joyo; hoyuela Sch. F. fovéola; alt igreya = iglesia.

sulgo, vulgo, vengo, tengo (salio, valio etc.), saborgar Sch. F. saborear. baño (balneum), campaña, viña, cuño, araña Sch. F. aránea, armiño, señor; Sch. F. compango — compaño Mich. 251.

maravilla, batalla, medalla (metallea), luello (lolio), marmello, Sch. F. membrillo aus melimelum — melmelium.

calma, galtera (au).

Pablo (Paulo), alabar (allau(d)are oder au wurde a, und dann wurde b eingeschoben), alt vibda aus viuda, vabtela (cautela), abdoritat (auctoritate); Sch. F. bata — huata (Mich. 251.)

Vereinzelt steht ensenar, gel. Sch. F. insinuar.

Das aus e oder i entstandene j verbindet sich mit dem vorhergehenden Konsonanten.

- 1. li od. le lj = sp. j: hijo (filius), ajeno, paja, tajar (s. unter j). Dahin gehört wohl auch altsp. ri durch li zu ll: murmullo, contrallo.
  - 2. di od. de dj = sp. j: jornada (diurnus), jornal. = ll: homecillo (homicidio). = sp. z: gozo (gaudio).
  - 3. bi od. be vi od. ve bj=sp. <math>j:  $\begin{cases} sage (Sch. F. sábio aus sapius), tija (Sch. F. tibia), tigero, alijar (levis), sarjento. \end{cases}$
- 4. pi od. pe -- pj = sp. ch: pichon, repuchar, ancho (amplo -- ampio).
- 5. si, sti sj = sp. j: an-, congoja (angustia).
- 6. ci, ti = sp. z: marzo, haz (facies), provenzal, pereza, sazon (Sch. F. estacion), lienzo (línteo), plaza (platea), avestruz (struthio). = j: ajenjo (absinthium).

Ueber lat. ci, ti = span. ci (condicion, nation, negocio) s. unter c.

- 7. si = sp. j: lijar, Sch. F. lisiar.
- 8. ki = sp. z: pedazo. Sch. F. petequia.

Hierher gehören auszer den Wörtern, wo das Lateinische e, i bietet, auch alle die Fälle, wo diese Vokale durch Konsonantenauflösung entstanden sind; man sehe unter j, z, ch.

Daher eine reiche Fülle von Scheideformen bei Mich. St. 240 f.; 263 f.

Anm. Trotz dieser Mittel unbetonte Vokale zu entfernen oder mit einem anderen zum Diphthongen zu verbinden bleiben immer noch Fälle genug übrig, in welchen der Hiatus geduldet oder sogar durch Konsonantenausstoszung und Zusammensetzung neu geschaffen wird.

- § 128. Ein Konsonant wird zwischen Vokale eingemischt.
- v, b: llover (pluere, pluvia); cobarde (codardo, prov. coart.) casobar, citoval, botava (botua) Valdevinos; alt juvicio, judivo.

g: altcat. pregon; vigüela u. ähnl.

y: tuyo, suyo; arguyo, atribuyo e a, huyo, oyes (audis); alt trayer, cayer u. ähnl., galeyo (galera, galea); vaya f. va(d)a (oder durch Analogie nach haya u. ähnl).

j: escarabajo; (scarabaeus od. aus Suffix — at(i)cus?)

h: vihuela u. ähnl., wo das h wie iu ahí, alt ahina, ahullar, ahun (aun) früher hörbar war und auch jetzt nicht ganz stumm ist. (vgl. mittellat controversihis, Danihel).

Sch F. barahustado (pop.) - balaustrado (gel.), Mich. 271. (Vgl. die Sch.-Formen bei Mich. 242 f.)

r: galera (E. W. I, 196).

s: sosegar (? sub — aequare — soegar — sosegar; oder nach Analogie der Wörter, wo sos- vor Konsonanten aus sub entstanden ist).

## Behandlung der Konsonanten.

## \$ 129. Schwund von Konsonanten.

#### 1. im Anlaute:

Lat. (s)n: snigs - nix, snurus - nurus

(s)m: smemor für smesmor — memor.

(v)r (vl): laqueus aus vra . . , lacer neb. äol. βράκος, radix — lesb. βρίσδα ( $\mathcal{I}$ ρίζα)

(s) f:  $fallere — \sigma \varphi \acute{a}\lambda \lambda \epsilon \iota r$ , fungus —  $\sigma \varphi \acute{o}\gamma \gamma o \varsigma$ , funda —  $\sigma \varphi \epsilon r \delta \acute{o} \iota \eta$ , fides —  $\sigma \varphi \acute{a} \delta \eta$ .

(s)t: tego —  $\sigma \tau \dot{\epsilon} \gamma \omega$ , (s)taurus.

(s)c: (s)cavere, (s)c: sirpeus — scirpus.

(t)l: latum.

(g)n in historischer Zeit: (g)nosco —  $\gamma \iota \gamma \nu \omega \sigma \kappa \omega$ , (g)notus, uomen — cognomen, narrare — gnarus, natus — cognatus, genus.

(st)l: (st)lis, in Inschr. slis, (st)latus breit — sternere, (st) locus.

(d)v: (d) viginti, bis aus dvis, bellum auch duellum, bonus — duonus.

(d)j: (D)jovis, (D)jouno.

(c): (c)ubi (ali-cubi), (c)unde, (c)uter — πότερος.

Das Spanische ist in Bezug auf die anlautenden Konsonantgruppen noch exclusiver als das Lateinische.

sp, sc, st ist entweder durch ein prothetisches e aus dem Anlaute entfernt, oder s schwindet:

espada, España, escena, esclava, escribir, estado, estomago.

ciencia, Cipion; nur altsp. sciencia u. a.

Daher Scheideformen wie pasmo-espasmo, tocho-estulto. (Mich. St. S. 74, 248, 272.)

§ 130. 2. Inlaut.

**Lat.** (g)v: bre(g)vis, le(g)vis, ni(g)vis, vi(g)vo.

(d)v: sua(d)vis.

(g)m, (g)n, (c)m, (c)n: stimulus — instigo, instinctus, examen — agmen, vanus — vacuus, deni — decem, pinus — pix, — cis, quini — quinque, lumen — luc-s, semestris aus sexm..

(b)m: glu(b)ma, gre(b)mium.

(x)l: tela — texere.

(d)c, (t)c: ha(d)c(e) — quod, a(t)c — atque.

(s)n: pono — pos(i)no, ce(s)na,

(s)m: remus — ἐρετμός, Camena — carmen.

(s)l: corpu(s)lentus.

(s)d: ju(s)dex, i(s)dem neb. eiusdem, di(s)duco, traduco neben transduco, trado.

(s)b: tene(s)brae.

(r)d: pe(r)do, po(r)dex —  $\pi \epsilon \varrho \delta \omega$ .

(r)s: rūsum, sūsum, retrõsum.

(c)sc, (g)sc: disco für dic-sco — didici, posco für porc-sco — proc-, prec —, misceo —  $\mu i \gamma \nu \nu \mu \iota$ .

(g)st: mixtus neb. mistus.

(r)st: tostus — torreo.

 $r(c)t \ r(g)t$ ,  $l(c)t \ l(g)t$ ,  $r(c)s \ r(g)s$ ,  $l(c)s \ l(g)s$ : sar(c)tus — sarcio, tor(c)tus — torqueo, parsus aus par(c)tus, par(c)simonia — parcere, ul(c)tor — ulcisci, indul(g)tus — indulgere, sar(c)si — sarcire, tor(c)si — torquere, mul(g)si — mulgere, spar(g)si — spargere.

(s)br: fune(s)bris, tene(s)brae.

(r)br: mulie(r)bris, fe(r)bris (fervere).

n(c)t: Quin(c)tus, au(c)tor (junge Formen), invi(c)tus —  $\dot{\epsilon}\varkappa\dot{\omega}r$ , vi(c)toria.

Konsonantausfall oder Assimilation und Konsonantvereinfachung mit Ersatzdehnung: suāsi — suadeo, co(n)sul, ēsum (aus ed-tum — estum — essum), usum — uti.

§ 131. Im Spanischen werden teilweise härtere Konsonantenverbindungen geduldet, besonders in Compositis; anderseits tritt auch

die Neigung zur Vereinfachung derselben hervor; z. T. ist auch Orthographie und Aussprache zu unterscheiden, wie z. B. im älteren Spanisch escripto, das auf Benedicto reimt, also gesprochen escrito — Benedito; im Neuspanischen xp, xt, xc zu sprechen wie sp, st, sc, z. B. experimentar, exterior, exclamar, excelente oder esperimentar, esterior, esclamar, escelente.

Doppelkonsonanz wird nicht geduldet, auszer rr zur Bezeichnung des tonlosen, scharfen r, nn in Compositis, cc = kz.

1. P ist vor allen Konsonanten statthaft, z. B. burla, arma, cuerno, cuerpo, carta, corcho, arca, árbol, gallardo, larga, huérfano, verso, sargento, servir, berza, Arya.

Zum Teil durch Assimilation vor s und nach betontem Vokale entfernt: oso (ursus), yuso (deorsum), traves (transversus), vgl. lat. alt und populär rusus, prosus.

2. l vor allen Konsonanten statthaft: alrota, alma, alno, golpe, alto, colcha, balcon, alba, aldea, algo, -uno, delfin, bolsa, aljófar, selva, alzar, lleno (= lyeno).

Für lv - v allein: polilla (pulvis), Gonzalo für Gonzalvo.

§ 132. 3. m nicht vor r, l, t, c (k), d, g, f, s, j, v, g (z), y, selten mn: calumnia; in volkstümlichen Wörtern wurde es mr — mbr: altsp. homne — hombre.

tiempo, tremblar; für mb häufig m allein: paloma, amos neb. ambos u. a.; s. unter B.

4. n nicht vor b.

nr: honra, Enrique; sonst erleichtert durch d: pon-d-ré, ven-d-ré, alt hon-d-ra; in Zusammensetzungen: inracional, sonreir.

nl nur in Compositis: inleible oder inlegible, ponlo (poner); inlevable.

nm nur in Compositis: inmortal, conmemorar; z. T. auch in der klassischen Form mm — m übernommen: imortal, comover; sonst dafür auch lm: alma.

nn in Compositis: sinnúmero; auszerdem findet sich nn in perenne gegen alle Regel.

nb, np in alter Orthographie für mp: nonbrar, tienpo, enperador, sienpre; teilweise auch lv dafür: Huelva (Onoba); sentir, ancho, cinco; dafür auch lg: comulgar (communicare); andar, pongo, vengo, ninfa, inmenso; sonst durch Assimilation vielfach nur s: mesa, mes u. a.; nst: costumbre, ángel, envidia; n allein für nv: Reinaldos (Reginwalt); once, auch c allein: Vicente neben Vincente.

ny in Compositis: cónyuge und in ñ: España.

§ 133. 5. p nicht vor m, c (k) f, j, v, y. pr: pro, primero; z. Teil br: abrir, pobre u. a.

pl: planta, soplo, copla; in volkstümlichen Wörtern dafür häufig ll: llorar, lleno und bl: doble neb. duplo.

pn nur in alter Orthographie für mn: dapno, solepnidat.

pt: óptimo, apto, alt captal oder capdal; meist durch Assimilation oder Vokalisirung entfernt: catar, roto, escrito; sétimo neben séptimo; caudal, cautivo.

ps: eclipsar, cápsula (gelehrt).

pç in alter Orthographie: discrepcion für discrecion; sonst nupcias.

6. t nicht vor n, p, c (k), b, d, g, f, j, v, c, y.

tr: tras, cuatro.

tl: Atlante; stl — sl: uslar (ustulare).

tm nur in Fremdwörtern: tmésis; stm — sm: asma.

ts in der Verbindung ch = tsch: dicho, ancho.

7. c = k nicht vor m, n, p, b, d, g, f, j, v, y.

cr: cruz.

cl: concluir.

ct: acto gelehrt; alt: auctor, sancto, rictad, fructo, sojecto; dann durch t allein ersetzt: tratar, fruto, sujeto, autor.

cs=x: máximo, próximo; vor anderen Konsonanten = s: esprimir, esterior, esclamar, escelente.

cç: accion, direccion u. ähnl.; auch ç allein: dicion, aficion (affectione), acceptar; das einfache ç überwiegt jetzt.

§ 134. 8. b nicht vor g.

br: ebrio, cabra, pobre.

bl: hablar, doble.

bm in Compositis: subministrar; häufig m allein: sumiso.

bn , , abnegar. bp , subpolar.

bt " " subterráneo; in alter Orthographie: cabtela (cautela).

bc in Compositis: subcutáneo.

bd " " abdicar; alt debda u. ähnl.; cobdicia, dubda, cibdat, abdoritat; neusp. denda, codicia, duda, ciudad, autoridad.

bf in Compositis: subfeudo.

bs , observar, absurdo; alt cabsa.

bj " subjeto, abjurar, objeto.

bv " subvenir.

be in alter Orthographie: orebee (oréfice).

by in Compositis: subyugar.

9. d nicht vor p, t.

dr: Madrid.

dl in Compositis: dadlo, dadle u. s. w.

dm , , dadme.

dn in Compositis: dadnos; adnado (antenatus).

dt in alter Orthographie: adtor = azor (acceptore).

dc (k) in Compositis: adquirir.

db alt: adbogado f. abogado.

dg alt: judgar = juzgar, mayoradgo = mayorazgo.

ds in Compositis: adscribir.

dj , adjetivo, adjunto, adjutor.

dv , adviento, adversario, advertir; v allein: avertir.

dy " adyacente; y allein; ayudar.

10. g nicht vor p, t, c (k) b, f, j, v, g, y.

gr: grande, agrio, suegro; zum Theil nur r: pereza, entero.

gl: glande, siglo, regla, cinglar; l allein: lande, liron (glis), luten. gm: agmen (gel.); in griech. Wörtern: sagma, dogma; sonst nur

m: aumentar, flema.

gn: digno; ngn — ngl: ingle (ingu(i)ne); n allein: conocer und in älterer Orthographie dino, indino, sino u. a. dgl.

gd: alt esmeragda, neusp. esmeralda; baldaquin (Bagdad).

qs = x.

§ 135. 11. f nicht vor m, n, p, t, c (k), b, d, g, s, j, v,  $\varsigma$ , y. fr: frio, Africa, sufrir.

fl: Flándes, flor, deflorar; l allein: lacio.

12. sr: Israel, aslilla, eslabon, desrotar u ähnl.

sl: isla; desliar u. ähnl.

sm: pasmar, asmar, cisma.

sn: cisne, asno.

sp: espía, aspa; esponer.

st: estar, hasta; destacar.

sc: escribir, ascua; esclarecer.

sb: desbaratar, esbozo u. ähnl. Composs.

sd: esdrújulo, Esdras; Composita wie desdenar.

sg: asgo, sesga; disgusto, desgracia.

sf: Composita wie desflorar, esfuerzo.

sj: Composita wie desjuntar.

sv: Composita wie desvario.

sç: escena, doscientos, descender; dafür auch ç allein: eceto = escepto, docientos, trecientos; crecer, conocer.

sy in Compositis wie: desyugar.

13. j kommt vor anderen Konsonanten nicht vor.

§ 136. 14. v kommt vor anderen Konsonanten nicht vor; vgl. estrajar aus extravagare, hoya aus fovea u. a.

15. c(z) nicht vor p, b, d, f, j, v, y

zr: azre (acere Ahorn)

zl in Compositis: hazlo, hazle u. s. w.

zm: diezmo; und in Compositis: hazme.

zn: graznido, once; in Compositis: haznos.

zt in Compositis: hazte.

zc: conozco; zg: juzgar.

zs in Compositis: hazselo u. ähnl.

16. y kommt vor anderen Konsonanten nicht vor.

# § 137. Konsonantverbindungen durch Einschiebung eines Konsonanten erleichtert.

Vgl. lat. hiem-p-s, sum-p-si, sum-p-tus.

**Span.** mr aus lat. mr oder mn — mbr: cohombro (cucum(e)re, hombro (hum(e)rus); hombre (hom(i)ne), hembra (fem(i)na), lumbre (lum(i)ne), legumbre (legum(i)ne), und durch Analogie danach die auf udo, udinis: muchedumbre (multitudine); sembrar (seminare).

nr - ndr: cendrada, Sch. F. cernada (\*cinerata), pondré (pon(e)r-é) tendré, vendré (venir); alt hóndra = honra (honor).

Vgl. griech. αν-δ-ρός, frz. gendre (generum).

lr - ldr: valdré (val(e)r-é), saldré (sal(i)r-é).

ml - mbl: semblar (sim(u)lare), temblar (tremulare). Vgl. frz. comble (cumulus).

sr od. zr - zdr: alt lazdrado (aus laceratus), Esdras; alt istria = exir-ia.

§ 138. Zuweilen werden Konsonanten ohne zwingenden Grund nur des Wohlklanges wegen zugefügt.

n vor c: fincar.

n vor s, x: ensayo u. a.; vor c, z: mancilla, manzana.

n vor d, t: linterna, rendir; vor ch: mancha.

vor g: ninguno (nec-unus) und altsp. nin = ni aus nec-nenc (s. unter n).

vor j: enjundia, enjambre.

s: consuno (de cons.), zusammen, wenn nicht etwa die alte Form consouno auf con so uno = cum sub uno hinweist.

r nach anlautendem b, g, f, p, t, est: bretónica, graznar, frisuelo, pringue, tronar, estrella; s. mehr Beisp. unter R.

Im Inl. besonders nach t: ristre, altsp. mientre f. miente, mente (vgl. unter R).

Zur Verstärkung von Suffixen (s. unter R).

l vor d: eneldo u sonst. (s. unter L).

m vor b: embriago, zam, — som aus sub: zambucar (s. unter M). d nach l ziemlich häufig. z. B. bulda, und nach n, z. B. péndola

**b** nach m, n, r (s. nater B).

(s. unter D).

## Inlautende Konsonanten zwischen Vokalen geschwunden.

§ 139. Lat. mone(j)o, mone(j)is, ama(v)isti — amasti, flo(v)ont — fluunt; prendere aus pre(h)endere.

ver aus ve(s)er ( $\check{\epsilon}\alpha\varrho$ ,  $f\check{\epsilon}\sigma\alpha\varrho$ ).

ama(f)ui - amavi.

Im Span. häufig d: raiz (radice), juez (judice), concluir (concludere), fiar (fidere), creer (credere), caer (cadere), reir (ridere), oir (audire), ser aus seer (sedere), tea (taeda), hastio (fasti(d)ium), sucio (sucidus), cobarde (cauda), traicion, traidor (traditore), amais(-des), amábais, alt amábades, temiais, amárais u. s w.; amaos (amad-os), temeos, salios; aun (adhuc).

g: liar, Sch F. ligar, leer (legere), huir (fugere), cuidar (cogitare), veinte (viginti), treinta (triginta) u. d. anderen Zehner, sauco (sabucus), saeta (sagitta), maestro, mas alt. leon. mais (magis), pais (pagensis), faena, Sch. F. fagina — hacina, navio (navi(g)ium).

**b**: has (ha(b)es), hay (ha(b)et), ha (ha(b)e, hemos (ha(b)emos), heis für habeis in der Futurbildung, han ha(b)en; — ia, ias u. s. w. in der Bildung des Condicionals für ha(b)ia, ha(b)ias u. s. w. Endung — ia des Imperfekts = ibam und — ebam.

v: rio (rivus), Endung — io aus ivus: vacio, estio (aestivum), Luis; buey (bove), alt paon (pavone); aus dem Franz. vianda; recua, Sch. F. récova; aduana, Sch. F. divan; duela, Sch. F. dovela

h: traer (traere) neben el traje, Juan (Johannes).

f — h: boarda, Sch. F. bujarda, das in boharda überging.

j, y: vamos aus va(y)amos, aullar, baile u. baul (bajulus), Varea (Vereja), peor (pejore); leon. maor, audar u. a.

r: proa (prora); andal. paecé (parecer), hubiea (hubiera).

c (k): Verba — ear aus lat. — icare und nach Analogie derselben, z. B. emplear (implicare); dean; har u. dir (für hacer, decir) in den Futuren haré, diré.

Vgl. die Beispiele unter den Vokalzusammensetzungen ae, ao, ea, oa, ai, au, ia, ua, ei, ie, cu, ue, oi, io, eo, oe, iu, ui, uai, uei, iai, iei.

#### § 140. Auslaut.

Das Lateinische folgt keiner festen Regel, bewahrt sich aber im Allgemeinen eine ziemliche Freiheit der Konsonantverbindungen:

ferunt, hunc, volt, fert; scrobs, ars, fers, puls; feren(t)s, fon(t)s, hiems od. hiemps, urbs, arx, fulx; dagegen vir(s), quatuor(s), vi(l)s, sal(s),  $nov\bar{o}(n)s$ ,  $nov\bar{a}(n)s$ .

Gemination wird nicht geduldet: os ossis, fel fellis.

ct: lac(t); rd: cor(d).

Auslautendes s, m, t wurde im Vulgärrömisch nur schwach gesprochen, daher das Schwanken in der Schrift. während das klassische Latein an fester Regel festhielt

s im Ausl des Nom. Sing.: in älteren Inschriften Tetió, Furio, Corneli, Clodi für Corneli(ó)s, Clodi(o)s.

Auslautendes s metrisch vor konsonantischem Anlaute von volkstümlichen Dichtern nicht gerechnet. Sogar Schwanken in der Schriftsprache: amabaris — amabare, magis — mage, potis — pote; und regelmäszig hei hi, magistrei magistri für das ältere heis, magistreis; gen. Sing. auf ae für das ältere aes: suaes. dimidiaes; puer, cir. quatuor, acer aus puer(o)s, cir(o)s, quatuor(e)s, acr(i)s; vigil(s).

m im Auslaute war auch nur schwach hörbar und wurde darum oft nicht ausgedrückt: oino, viro, duonoro stehen neben pocolom, sacrom: metrisch wurde es als stumm behandelt.

Auch die Aussprache von n war schwach: alioqui neb. alioquin. t war im älteren Latein schwach hörbar wie d und wurde darum auch oft nicht geschrieben: patre neben Gnaicod. Erhalten hat es sich in der Flexion in quod und id. Altertümlich sind Formen wie equod. estod = esto.

Dagegen ist durchweg erhalten das nicht ursprünglich auslautende, sondern erst durch Vokalabfall in den Auslaut gekommene t: it aus iti. vehit(i). vehunt(i); alt sind Formen wie dede (dedet = dedit), dedro (dederunt). Erhalten hat sich in der 3. Person Plur. die kürzere Form: fecere neben fecerunt.

§ 141. Im Spanischen ist jeder vokalische Auslaut zulässig, jedoch finden sich mehrere Diphthongen nicht: la cosa. á (ad), bajá (Pascha); libre (liber frei). é = y, (et), amé (amavi); la hipótesi (= is), y, i (et). di (dedi). aqui hier. rubi (Rubin). parti (partivi); amo (amo), amó (amavit). ó (aut): espiritu, ú = ó, el Perú: Dánae, trae od. tra-e; não (nave) od. na-o: aérea; Guipúzcoa; hay es gibt (habet): patria: aqua; rey (rege); pie (pede), serie; fluctuo, continuo; fue, tenue; hoy (hodie), estoy; dio (dedit). partio, precio; idóneo: héroe: muy (multum adv.): fui: quay wehe; buey (bove).

Der Auslaut —  $\acute{a}$ , —  $\acute{e}$ , —  $\acute{e}$ , —  $\acute{u}$ , —  $\acute{u}$  ist in Substantiven unspanisch und unbeliebt: weshalb an dahingehörige Fremdwörter vielfach Konsonanten und ganzen Silben angefügt werden. (S. darüber unter der Deklination). In der Konjugation findet sich auslautendes —  $\acute{o}$  beseitigt in den einsilbigen Formen: soy (sum), doy (do), roy (vado): estoy (sto); mundartlich (andal.) erzeugt durch Konsonantabfall:  $mej\acute{o}(r)$ ,  $muj\acute{e}(r)$ .  $am\acute{a}(d)$  u. a. dgl.  $pap\acute{e}(l)$ .  $caud\acute{a}(l)$ .

§ 142. Von Konsonanten können im Auslaute nur stehen ein-

faches l, n, r, s, d, z, selten j (x), andere Konsonanten nur in unveränderten Fremd- und biblischen Wörtern.

Diese Beschränkung hatte Konsonantenwechsel oder Abfall oder Vokalzufügung, dies besonders bei Fremdwörtern, zur Folge. Aber auch erlaubter Auslaut ist häufig abgefallen.

Im Altspanischen ist der Auslaut noch freier: cum (como), art, cort, segund, grant grand, algunt, bondat, queret, malament, much, anoch, cab, quisab, princep, duc, ric, of (hube), nuef, nief, alcall.

§ 143. 1. Konsonantwechsel m-n: tan, cuan, quien. con, Belen (Bethlehem).

t - d: virtud, ciudad, pared, amad, temed, id.

§ 144. 2. Apokope.

b: so (sub), Yago, quizá, alt quisab (quis sapit?) c (k): dí (dic), sí, así (sic), ahí (hic). f: José.

m: soy, altsp. só, ame, tema, parta; amaba, amara, amase, amare u. s. w., ya (jam), siete, nueve, diez, once etc., ciento, conmigo, contigo, ello, lo, ella la; nunca.

t: cabo (caput), amo, eme, parta u. s. w.; y od. é (et), ó (aut). Konsonantgruppen: 1. ni (nec, — nenc ninc — nin — ni), áun und aún (adhuc — aunc — aun); aman, amen, amaban, amaron, es (est), son (sunt), eran, fueron, pos und pues (post), segun (secundum).

2. tras, es aus ex in des (de ex), seis aus sex — ses — seis oder durch Konsonantenauflösung: sec-s — seis.

## § 145. 3. Vokalzufügung.

Span. Wörter: entónces aus altsp. estonce od. estonza, d. i. extunc (es kann hier auch das lat. Suffix-ce angenommen werden).

Fremdwörter:

relief (frz.), harem, cenit.
 Judith, Nembroth Nembrod, Isac, Jacob, Caleb, Josef (José)
 u. s. w

2. norte, este, oeste, duque, estoque (Stock), borde, Enrique, jefe (chef), jarope (sirop).

Eine Menge arabischer Wörter; schon im spanischen Vulgärarabisch wurde vielfach ein a dem konsonantischen Auslaute zugefügt: aç-çod — azuda, aç-çilk — acelga. Andere Beispiele: almajaneque, katal. almajanech (al-mandjanic, dies vom griech. μάγγανον); alfaqueque (al-faccâc); elche ('ildj), zafareche (cihridj),

azeche, azebuche, azabache; alarde (al-'ardh), albayalde (al-baiyâdh), alfaide; alfayate (al-khaiyât), azafate, acirate; acemite (as-samîd), alcahuete (al-cauwâd), alcaide; alarife al-'arîf), almojarife, arrecife; calibre (calib), sorbete u. a.

§ 146. 4. Abfall zulässigen Auslautes. d: á (= ad), que (quod od. quid); fé (fides). n: no, ni (nin), maravedi (ar. marâbe tin). r: frade.

§ 147. Auflösung von Konsonanten zu Vokalen, die sich mit dem vorhergehenden Vokale (welcher auch durch Attraktion in Verbindung mit dem anderen treten kann) zum Diphthongen verbinden, od. kontrahirt werden oder Transposition und Assibilation erfahren.

Griech. Endung —  $\iota \circ \varsigma$ ,  $\iota \omega r$  aus —  $j \circ \varsigma$ ,  $j \omega r$ :  $\pi \acute{\alpha} \tau \varrho \iota \circ \varsigma$  aus patarjas,  $\tau \epsilon \lambda \epsilon \iota \acute{\omega}$  aus  $\tau \epsilon \lambda \epsilon \sigma j \omega$ .  $\epsilon \iota \acute{\eta} r$ ,  $\varkappa \epsilon r \epsilon \acute{\sigma} \varsigma$  aus  $\varkappa \epsilon r j \acute{\sigma} \varsigma$ ,  $\sigma \tau \epsilon \varrho \epsilon \acute{\sigma} \varsigma$   $\sigma \tau \epsilon \varrho i \acute{\sigma} \varsigma$ .

κτένjω — κτένιω — κτείνω, μέλανγα — μέλαινα; ebenso χείρων, φθείρω, πλύνω, κλίνω, ὀφείλω.

δύο aus δfω, κύων aus quanis lat. canis; γουνός aus γονfός, ωδλος = δλος neb. lat. salvus, παῦρος neben parvus, νεῦρος neben nervus.

Lat. medius, patrius (-ja-s), siem, siet (as-jā-m, as-ja-t); vgl. Schleicher, Comp. S. 245; auceps, aucella, fautum (faveo), lautus, quatuor; neb. alvos, arvom, eqvos stehen, vacuos, nocuos; relicuos, u. reliqvos, acua n. aqva; tenvia, genva neb. tenuia, genua; contiguos, deciduos, ingenuos; sudor aus svidor — suidor. S. Schleicher, S. 246.

- Span. 1. ac: hecho aus factus faito feito fetio fecho, hecho, leche aus lacte u. a.; Sch. F. auto acto; pop. caráuter, andal. caráiter; Jaime, catal. Jaume (Jacobus).
  - 2. ec: seis, peine, deleite; andal. defeuto.
  - 3. oc: coctus coito cotio cocho; cuita = cocta oder von cogitare = sp. cuidar, Sch. F. cuitar?
  - 4. eg: rey, reina, reino aus regno re-j-no reino; alt fleuma (flegma).
  - 5. ah: gaita, aguaitar (dsch. wahten).
  - 6. ab, ap: ausente aus absente; andal. defeuto, cautivo aus captivus, bautizar.
  - 7. av: blao (blau), nao (nave), alt aulana (avellana).
  - 8. ev, eb, ep: leudar (levitare), deuda (debita), Ceuta (Septa), beodo altsp. bebdo (\*bibitus).

- 9. iv: ciudad aus civ(i)tate.
- 10. ad: andal. lairon; catal. caure (caer).
- 11. at: fraire, fraile, fray.
- 12. ed: catal. hereu (herede), seu (sedet).
- 13. al: andal. baicon; Gaula, sauce Sch. F. sauc; outro (F. J.).
- 14. ul: muy und mucho aus multus muito (ptg.) 1. mui (muy), 2. mutio mucho; buitre (vult(u)re).
- 15. ar: andal. baico.
- 16. er: andal. beigantin; or: andal. poiqué.
- 17. qua, quu d. i. qva, qvu: cual, cuanto, cualidad Sch. F. calidad, igual (aequalis), ecuador (aequatore), agua, acueducho, antiquo.
- 18. va: averiguar u. ähnl. (verif(i)care vericfar verigvar).
- 19. wa: Suabia, guardar; Guadiana, alguacil neb. alvacil; guay aus vai.
- 20. we: Noruega, Suecia; oeste (West).
- 21. wi: Suiza.
- 22. ra und ro: algebia n. algebra, balaustra n. balaustia u. a.; cabro n. cabio, labio n. labro, en fraguante = in flagranti, sanguaza neb. sangraza.
- 23. rj, tj, vj, tj: esturion (dtsch. sturjo), gartio (krapfjo), ataviar (goth. ga-têvjan, taujan), sitiar (alts. sittian?)

#### Umstellung von Konsonanten.

- § 148. Sie war auch im Vulgärarabisch häufig, und einige spanische Wörter rühren in ihrer Form schon daher.
  - 1. Eine Konsonantgruppe wird umgestellt:

Beispiele:

- dn (tn) nd: rienda (ital. rédina von retina, rendna renda?) andado, alnado (antenado ad-nado andado E. W. II, 94.); candado (catenatum), pop. calnado, altsp. candar verschliessen. altsp. cortandos, dandos, tenendos, yndos für cortad nos etc. (vielleicht dadnos dandos? vgl. § 461).
- dl (tl) ld: espalda (spathula)
  cabildo (capitulum), alt cabillo
  tilde (titulus), rolde (rotulus)
  molde (modulus)

arrelde aus arab. ar-ratl

altsp. amalde, daldes, toveldo u. ähnl. für amadle, dad-les, tuvete-lo (vgl. § 461).

Umgekehrt ld, lt - dl, tl, ll: altsp. falla (falta), alcall (alcalde): s. unter ll.

84 dv, db — bd: alt bibda, bebda neusp. viuda (vidua). bl - lb: olbidar olvidar, alt oblidar. alba, Sch. F. abla. ll = lf: adelfa (arab. ad-difla, vulgärarab. adelfa aus griech.  $\delta \acute{a} qr \eta_i$ ; E. W. II, 85). st - ts, z; s. unter z. str, sr — rz: escarzar, Sch. F. castrar. rc (k) - cr: aliacran aus arab. al-yarcân (schon im Vulgärarabisch mit Transposition). x = cs - sc (sg): alt visco (= vixit), cat. trasch (traxit). escamar alt escaminar, Sch. F. examinar. lascar Sch. F. laxar (dejar) " laxo lasca22 tascar " " taxar " nexo nesgo(Mich. St. 252). ns, nz, nc - sn: alt masnado alt f. manoseado alt brosno f. bronco (Rz); bronce, Sch. F. brozno binza, Sch. F. bizna brinza " brizna, brezna gozne " " gonce bl - lb, lv: alt puelvo (Alx) f. pueblo ml - lm: colmo aus cumulus rl - lr: alt bulra (Rz.) f. burla " alrote (Rz.) f. arlote tr - rt: curtir aus conterere - cuntrir nr — rn: yerno (gen(e)ro), tierno (ten(e)ro); alt porné, terné cernada — Sch. F. cendrada (cinerata)

rv - vr: yero (Sch. F. ervo) vermutlich aus ervum - evro - ero

vg (= fc) — gv — gu: (a)veriguar (verif(i)care) u. ähnl. mit Scheideformen auf — ficar.

 $gn - ng - \tilde{n}$ : estanque od. estaño (stagnum) puño (pugnus), seño (signum)

 $nm - mn - \tilde{n}$ :  $ni\tilde{n}o$  aus min(i)mus - mimno.

§ 149. 2. Ein Konsonant verändert seine Stellung innerhalb der Silbe oder springt in eine andere über. Es erinnert dies an die Umstellung der Laute in den indogermanischen Wurzeln; vgl. Schleicher, Comp. 333. Es betrifft fast ausschlieszlich r u. l; zu vergl. griech. θάρσος - θράσος, δέδορκα - έδρακον.

## r. 1. Von lat. integrum kommt her:

1. adj. entero, altsp. entrego.

enterar(se), altsp. entergar(se).

3. entregar, la entrega.

4, gelehrte Sch. F. integrar.

also egr - e(g)r - erg - reg; vgl. E. W. II, 127. Mich. 252. esgrima, esgrimir von deutsch skirm.

alt madurgar f. madrugar.

alt fremoso (hermoso formosus), fremosura.

alt garnate f. granate (Al.).

tropa, Sch. F. turba.

turba turma Sch. F. trufa.

torcha — trocha.

alt estormento (instrumentum).

huerco orco, Sch. F. ogro.

bergante (Brigant; E. W. I, 85).

trujal (torcular).

alt perlado (prel.), perlacion (S. Ild.)

alt pergonar (preg.),

preguntar (percontari).

alt precebir (perc.)

marmello, Sch. F. membrillo (melimelum).

brimbillada für brimill., aus mermelada.

Stadt Trujillo aus Turgalium; Júcar aus Sucro.

2. costra, Sch. F. crusta, encostrar, gel. Sch. F. encrustar. cancro, Sch. F. cranco.

alt pedrica (pred.)

escarzar, gel. Sch. F. castrar secrestar, gel. Sch. F. secuestrar } Mich. 252.

arce (acer, is Ahorn).

abrevar neben alt abebrar, breba — bebra, brebaje neben bebrage (\*biberaticum).

alt dagron f. dragon (Alf. XI).

cabrion, Sch. F. caviron.

pretina (pectorina).

pretil neb. petril.

prendar aus pignorare - pendrar - prendar: danach la prenda = pignora.

prieto, apretar (pectorare), E. W. II, 167; altsp. apertar (Rz.) fragua, Sch. F. fábrica, forja.

estruendo (tonitrus) und tronido (tonitrus).

trozo, gel. Sch. F. torso.
alt estrupo (struprum).
curtir und derretir aus conterere und deterere.
quebrar (crepare), quebrantar, alt querebantar (P. de José).
escudriñar (scrutinium, E. W. II, 129). escudriño — gel. Sch.
F. escrutinio (Mich. 252).
cocodrilo.
corchete (frz. crochet).
pesebre (praesepe).

§ 150. l. 1. alt blasmo (bálsamo, Rz.)

#loju (foja focha), gel. Sch. F. fulica (Mich. 252).

2. alt blago (baculum).

alt plovar, plovado (poblar).

brivia für blivia neben biblia.

brivisco bibelfest für bliv. (bibl.)

frasco für #lasco (vasculum).

Blas (Bás(i)lius).

chopo aus plopus für pop(u)lus, Sch. F. pobo.

plafon (frz.) — Sch. F. paflon.

§ 151. s. 1. pócima Arzneitrank für potsima (ποτίσμα, Ε. W. II, 166).

censual — Sch. F. cenosul.

escupir - gel. Sch. F. cuspir (conspuere od. exconspuere).

2. alt amasdo (P. C.) für asmado (aestimare).

Vgl. griech. ἱερός aus ἰέρος, d. i. ἴσερος, εἰπόμην aus ἐσεπόμην, ἡμαι aus ἡσμαι, ἡμεῖς aus ἀσμεὶς mit Ersatzdehnung (vgl. ἄμμες).

§ 152. Der y Laut in der Verbindung mit l und n, also in ll,  $\tilde{n}$ : alt lanno  $la\tilde{n}o$  für llano, lenno  $le\tilde{n}o$  f. lleno: doch wäre hier auch blosse Verschiedenheit der alten Schreibweise denkbar.

alt sollevar, neusp. soliviar, gel. Sch. F. sublevar (Mich. 252).

 $\S$  153. 3. Konsonanten in verschiedenen Silben tauschen ihre Stellung  $z,\ B.$ 

r—l:\*) milagro (miraculum), alt miraglo, -clo. peligro (periculum), alt periglo, -ar.

<sup>\*)</sup> Indes hindert nichts, besonders wenn man altsp. Formen wie parabra erwägt, einen Uebergang von l in r und dann den des anderen r in l (durch Dissimilation) auzunehmen.

altsp. cralo (claro).

peraile neb. pelaire (von pelo).

palabra (parabola).

muladar, portug. muradal (von murus, E. W. II, 157). clérigo — Sch. F. crego.

r-p: carapuza neb. caperuza.

carapachon Sch. F. caparazon.

n—l: aliento (anhelitus — an(h)el(i)to — aliento), daneben eneldo Sch. F. anhélito, u. Vb. alentar.

esquilena neb. esquinela.

aguinaldo neb. aguilando.

d-n: centidonia neb. centinodia.

d−l: galardon (aus widarlôn).

z, s-l: azulaque neb. aluzaque. pecilgo neb. pellizgo.

g-l: murciélago aus murciégalo (von murciego).
mallugar neb. magullar,

k (g) m: alharmaga neb. alhargama.

adarmaga — adargama (ar. ad-darmaca, mit Transposition schon im Vulgärarabisch.).

h—m: alhomada neb. almohada. almahaca aus hamaca.

h-n: zahanoria neb. zanahoria, auch san.. (katal. safranaria, ptg. cenoura).

h—b: albahaca neb. alhabaca (arab. al-habaca, aber mit Transposition schon im Vulgärarab.)

v, b-g: bagasa - gavasa, E. W. II, 136 unter garzo.

v-k(g): azogue aus arab. az-zauwāc, vulgārarab. az-zauca.

f-g: folguin (Rz.) — golfin (C. d. B.)

foguete (focus) - Sch. G. cohete (für cof.)

v-j: vujas, huviar (P. C.) aus juvassem, juvare, oder etwa aus obviare?

g—j: aguaja neb. ajuaga.

s-j: sajar (sauciare) - alt jasar.

z—f, h: zaferir, zah. neb. fazerir haz., entweder sub-ferire (Diez) oder faz (faciem) jerire (Mich. Romania 1873).

zahen Sch. F. hacen (arab.)

z-g: zarco, Sch. F. garzo, E. W. II, 136.

s, z-b: zabucar(sub . .) — Sch. F. bazucar.

z-d: sucio (sucidus) - Sch. F. soez.

ç-t: bostezar aus oscitare.

pl = ch - t: chaton — Sch. F. tachon.

## § 154. 4. Versetzung ganzer Silben oder Lautgruppen:

mastranto mastranzo aus mentastrum, E. W. II, 154. rededor, Sch. F. derredor (Mich. 226). orondado, gel. Sch. F. undulado, E. W. II, 160. Mich. 252. lóbrego — lugubre.

Verzeichniss der durch Metathesis entstandenen populären Doppel- und Scheideformen bei Mich. 236, der popul.-gelehrten ib. 252.

### § 155. Assimilation zusammenstehender Vokale.

lat. u wird o nach e, i: aureolus, gladiolus neben longulus u. a. Im Spanischen zeigt sich die Neigung, die flüssigen Diphthongen zu erzeugen, sei es durch Vokalwechsel oder durch Tonverschiebung:

- 1. juez aus altsp. juiz (judice), aire aus aere (lat. aëre).
- 2. dios aus deus, áun aus adhuc (zugleich zur Differenzirung von aun), Duero, muero, suelo u. a. (s. unter ue) aus Durius, morior, soleo Dúiro, móiro, sóilo.

### § 156. Assimilation zusammenstehender Konsonanten.

## 1. Der erste Konsonant wird dem zweiten angepaszt.

a) Vollständige Assimilation:

Vgl. griech.  $\sigma v - vv$ : ἕννυμι,  $\sigma \mu - \mu \mu$ : äol. ἔμμι (ἔσ-μι), φιλομμειδής (-σμει), φμ-μμ: γράμμα,  $\pi \mu - \mu \mu$ : χόμμα,  $v\lambda - \lambda \lambda$ : συλλέγω,  $v\rho - \phi \phi$ : συφφέω, δσ-σσ: ποσσί, daraus ποσί u. s. w.

lat. pm—mm: summus, gm—mm: flamma (vgl. flagrare), cr—rr: serra (vgl. secare), dl—ll: sella (sedere), lapillus (lapid(u)lus), rl—ll: puella, stella, nl—ll: asellus, ds—ss: ēsse (edere — edre — edse), sn—nn: penna (petna — pesna).

Mit Vereinfachung des Doppelkonsonanten und Ersatzdehnung: suasi, pes, miles, formosus aus formonsus, equos (aus equom-s — equon-s), cosul, quotiens (quotients), major aus mag-jor, ujo aus ag-jo (vgl. ad-agium), sejungo (sedj.), pejero, (perj.), dijudico (disj.), trajicio (transj.)

Span. dito neben dicho (ben-, maldito) aus dictus, roto (ruptus), tratar (tractare), fruto (fructus), oso (ursus), mesa (mensa), soso (insulsus), esc aus ipse, sueño aus somnus, doña aus dom(i)na; virrey virey aus vice-rege; llave, llande, llano, trillar, llama, alt amalle aus clave, glande, planus, trib(u)lare, flamma, amar-le; ala (in(u)la), lacio, lastimar u. a. (s. unter L); alt murmullo aus murmurio — murmurjo; daño (damnum), puño (pugnus); conocer aus cognoscere, vámonos und ähnl. aus vámosnos — altsp. vámonos — vámonos.

Mehr Beispiele s. unter den betreffenden Konsonanten.

§ 157. b) annähernde Assimilation.

lat. actus (ag-tus), scriptus(b-t), vectus (veh. aus vagh-tus), segmentum(c-m), salignus(c-n), somnus (sop-nus), Samnium (Sab-nium); quadraginta (tr.); sustinere (subt.).

Span. abrir (aperire), doble (duplex), pueblo (populus), agrio (acre), siglo (sec(u)lum), tilde aus titulus—tidle, esmeraldo aus smaragdus, Ciempozuelos = cien(to)poz.; ciempiés neb. cienpiés, cientop.; alma aus an(i)ma; estremo (geschr. auch extremo) aus extremus, mayorazgo, alt mayoradgo; crezco (cresco), lindo (limp(i)dus), ninfa (nympha), murmullo aus murmurio—murmurjo.

## § 158. Der zweite Konsonant wird dem ersten angepaszt.

a) vollständige Assimilation:

Lat. Superlativendung — timus (op-timus) nach s, r, l: is-simus, er-rimus, il-limus;

rs—rr: torreo, terra, ferrem, ls—ll: vellem, st—ss(s): censor, censum, fissus aus fid-tus — fis-tus, gressus aus gred-tus — grestus, fossa, passus, esum (ed-tum — es-tum — essum — esum), clausum, usus (uti), tonsus, vicesimus (vicent — tumus), versus (vert-tus).

Span. alt esquerro aus isquierdo.

# § 159. b) annähernde Assimilation.

lat. mansum aus mantum, pulsus (l-t), sparsus (spar(g)tus), tentus neb. tensus, maximus, d. i. mag-simus (timus), fixus, d. i. fig—sus(tus), noxa (noc-ta, vgl. nocere), lapsus (p-t.).

Span. hombre aus homne (homine) — hom-re — hom-b-re, hem-bra aus fem(i)na u. s. w.

olvidar für olbidar, alt oblidar (oblivisci — oblitum), alt dubdar (dubitare), duendo (dom(i)tus), conde (com(i)te), asyo oder azyo aus a(pi)sco(r).

## § 160. Assimilation durch Veränderung der ganzen Konsonantgruppe.

altsp. embidia, ambidos aus envidia, invitus; mayoradgo aus \*majorat(i)cum, daraus mayorazgo, alt judgar aus jud(i)care, neu juzgar; alt cibdat (civ(i)tate); alt cabdal (cap(i)talis); comulgar (communicare); Huelva (Onoba), (a)paciguar u. älm. aus pacif(i)car — pacigar — paciguar.

#### § 161. Assimilation von Vokal und Konsonant.

lat. u ist besonders bei Labialen beliebt: occupo, au-cup-ium neben capere, concipere, contubernium von taberna, optumus später optimus.

vor l wird o zu u: alt pocolum — poculum, cosol — consul, epistula —  $\mathcal{E}\pi\iota\sigma\tau o\lambda \dot{\eta}$ .

u statt a (e, i) vor l+ Cons.: salsus — insulsus, sepelio — sepultus.

u vor n: ferunt, homunculus.

U. a. der Art, vgl. Schleicher, Comp. S. 94 ff.

Span. ei für ai besonders vor t: hecho aus factus, leche aus lacte, (faito, laite — feito, leite — fetio, letie — fetjo, letje), pleito (placitum), aceite aus arab. azzait; freile aus fraile, teimado neb. taim. Vgl. unter ei.

er — ir, — or vielfach in ar verändert: Sarga, sarta, lagarto, barrer, barrena, barrueco, varraco, marmello, varbasco, vardasca, zarceta, sargento;

maravilla, zarcillo.

tarta, tartaruga, arroz, alcarraza, tarazon, maravedi; vgl. unter a und den tonlosen Vocalen.

## § 162. Dissimilation zusammenstehender Vokale.

lat. Endung itas — etas: veritas, aber pietas, ebrietas; itis — etis: equitis, aber abietis, parietis, arietis; īnus — ēnus: divinus, aber alienus; igare — egare: levigare, aber variegare; o erhielt sich in der Endung os, om nach u, v: equos equom, novom, mortuos.

Umgekehrt ii, dii neben ei, dei.

Im Spanischen hierfür keine Beispiele.

# § 163. Dissimilation zusammenstehender Konsonanten.

Lat. t, d, vor d wird s: fid-tus — fistus, daraus fissus; equester aus equet-ter, pedester, claustrum, potestas aus pote(n)t-tas, ēst, ēstis aus ed(i)t, ed(i)tis.

Hierher würde 'die Verwandlung des lat. mm, ll, rr (= nm, nl, nr) in span. nm, nl, nr gehören, wofern man darin nicht vielmehr eine Beibehaltung vulgärlateinischer Lautgruppen sehen will: conmover (commover), inleible (illegibilis), inracional (irracionalis).

- § 164. Zuweilen fand Assimilation unter Einwirkung der benachbarten Silbe statt.
  - 1. Assimilation (vgl. Diez, E. W. I, Vorr. 23.)

Lat. vinolentus neb. turbulentus; denn o steht dem vorhergehenden i näher als u (Schleicher S. 93); exul n. exilium, facultas n. facilis, stabulum n. stabilis, beue n. bonos; und nonus aus novimus — nomus.

Span. Gólgota f. Gólgata, Salamon f. Salomon, Sasamon (Stadt) aus Segisamo, Tarazona aus Turiaso, Tortosa aus Dertosa, Badalona aus Baetulo; salvage aus silvaticus.

Vgl. auch § 127.

niño aus mimimo — miño, ňoño f. noño u. a. dgl., alt cononcía f. conocía (Bc.), salchicha für salsicha (lat. salsicius), alteat. xixanta (six.); vgl. auch § 148 unter dn und § 461.

§ 165. 2. Dissimilation (vgl. Diez, a. a. O.)

Lat. tenebrae f. temesbrae (dsch. Dämmerung); Suffix — aris u. — alis: mortalis, aber vulgaris, popularis, epularis u. a.; steti für stesti, spopondi f. spospondi.

**Span.** unbetontes e für i vor folgendem i, i für e vor folgendem ie; vgl. § 118 u. 119.

Cardona (Cortona).

é und  $\acute{u}$  vor Wörtern die mit i und o anlauten: padre é higo, el dia  $\acute{u}$  hora.

sastre für sartre (sartore), arcen für altlat. argere = aggere (adg.), fabuco f. faguco (fagus), filomena f. filomela, cárcel, mármol, árbol u. a. dgl. (s. unt. R.).

sele, sela, seles u. s. w. aus dem altspan. ge-le u. s. w. beibehalten für lele, lela u. s. w.

postrar (prostrar), propio (proprius), cribar (cribrar), la criba (Pl. von cribrum), arado (aratrum), cirujano neb. cirurjano, crisopasio neb. crisopraso.

§ 166. Etwas der Assimilation verwandtes ist die Attraktion eines unbetonten Vokals zu dem tontragenden, womit dann häufig Kontraktion verbunden ist. S. § 133.

Beispiele: a + Kons. + i: albarius - albaire, Sch. F. albero, fraxinus - fresno, basium - beso, capio - quepo. sapio - se(po) - sé, sapiam - sepa.

a+K.+e: caseus — queso, habeo — he(bo) — hé, placeut — plega oder plegue.

e + K. + i: materies — ptg. madeira, sp. madera.

u + K + i: Durius — Duero, muria — salmuera.

a + K. + u: habui — hube, alt hobe.

i + K. + u: vidua - viuda.

§ 167. Das genaue Gegenteil ist die Entfernung eines ursprünglichen oder durch Konsonantenauflösung entstandenen unbetonten Vokals vom betonten Vokale weg.

Beispiele: ai, ei + Kons. — a, e + Kons. + i: factus — faito feito — fetjo — fecho hecho.

ui + K. - u + K. + i: multus — muito — 1. muy, 2. mutio — mutjo — mucho.

oi + K. - o + K. + i: octo - oito - otio - otjo - ocho.

ii + K. -i + K. +i: dictus - diito - ditio - ditjo - dicho.

eu + K. - e + K. + u: leuga - legua.

iu + K. -i(e) + K. +u: triuwa - tregua.

## § 168. Einflusz der Betonung und Position auf die Vokale.

- 1. Betontes kurzes e und o erzeugten hinter sich einen kurzen i Laut; es entstanden also  $\check{e^i}$ ,  $\check{o^i}$ , daraus durch Tonverschiebung und Assimilation  $\widecheck{ie}$ ,  $\widecheck{ue}$ : bene  $b\check{e^i}$ ne bien, bonus  $b\check{o^i}$ no bueno.
- 2. Andere aus betonten Vokalen hervorgegangene Diphthonge:  $\delta-\delta i$ : oigo, doy, soy, voy, estoy, altsp. d $\delta$  u. s. w.;  $\alpha-\delta i$ : caigo, traigo, baile bailar, altleon. baixo abaixar;  $\dot{\epsilon}-\dot{\epsilon}i$ : seid, Sch. F. cid; altsp. ?amei aus am $\dot{\epsilon}$ , ?crey aus cre[de] u. a., vgl. § 413, leido (Bc.) aus laetus.
- 3. Seltener ist die Diphthongirung in der unbetonten Silbe: buenisimo neu neb. bonisimo, ciertisimo n. certisimo, tiernisimo u. tern. (tierno = tenero), dientecillo neb. dentecillo, cieguezuelo n. ceguezuelo, cuerpecico neb. corpecico, u. a. dgl.; mieloso, cuerdero, muestrario, huebrada, huesudo (hueso = ossum) piedrecita u. a. dgl. altleon. mayxiella (maxilla) Moises; seisen, Sch. F. sesen. Endlich die regelmäszigen Verbalformen amasteis, fuisteis etc. aus altsp. amastes, fuistes.
- 4. Der Nebenaccent schützt den Diphthongen nicht: nuevamente, recientemente, aber Subst. la miente (z. B. parar mientes); altsp. jedoch auch in den Adverbien miente, mientre.
- § 169. Veränderung der Wortform durch Analogie; bestimmte Regeln lassen sich hier nicht aufstellen.
- 1. Eine Wortform wird verändert, weil sie weniger häufig ist, in ihrem Klange aber an häufiger vorkommende oder verwandte erinnert; die Sprache sucht einen ungewöhnlichen Klang zu beseitigen.

adamante wurde diamante nach Analogie von diáfano u. ähnl.; monstruo aus monstrum nach monstruosos und nach denen auf -uo, wie arduo; u. a. dgl. Vgl. unter Prothese, Eventhese und Prosthese.

Es betrifft dies namentlich auch Ortsnamen: Trujillo aus Turgalium, Caparra aus Capera, Mertola aus Myrtilis, Sidonia aus Asido, Carmona aus Carmo, Pampluna aus Pompaelo, d. i. Stadt des Pompejus (bask. ilia Stadt), Tarazona aus Turiaso, Tarragona aus Tarraco, Barcelona aus Barcino, Isona aus Aeso, Guisona aus Jesso, Cartagena aus Carthagine.

Fremdwörter wie Ambéres — Antwerpen, Burdeos — Bordeaux, Brema — Bremen, Hamburgo, Zelanda. Hollanda u. s. w.

Sehr häufig in den Suffixen.

Lat. -aceus, -iceus, -uceus wurde span. -az, -iz, -uz nach Analogie von -ax. -ix, ux: montaraz, aprendiz, abenuz, andaluz u. s. w.

lat. -arius wurde span. 1. -ero, 2. -el nach Anal. von -er, eris: laurel, lebrel (leporarius), cuartel, vergel (viridarius).

erius: menester aus ministerium.

lat. -atius wurde -az nach Anal. von -ax, acis: solaz (solatium).

lat. mälum wurde el mal nach Anal. derer auf -al, alis.

lat. ellus wurde -el nach Anal. von -elis: batel, bajel, tropel.

lat. -ersus, -esus wurde -ez nach Analogie von -ex, ecis: tez (tersus) und -es nach Anal. von -ensis: revés (reversus), través.

lat. -udo, udinis = sp. údine wurde 1. -umbre nach Anal. von -umen, inis (z. B. lumbre:) muchedumbre (multitudine), costumbre (consuetudine); 2. -ud nach Anal. von -us, utis (z. B. virtud): multitud (denn schwerlich liegt hier die lat. Nominativform mit abgeworfenem o vor).

Lat. 1. -ĕnus, 2. ĭnus, 3. ŏnus wurden ano nach Anal. mit

Formen wie bálano, huérfano, órgano:

1. ébano.

2. pámpano, cuébano, árgano.

. 2. abrótano, almuédano, diágano,

Ebenso wurden lat. - alus und - arus zu - ano: búfano (búfalo),

címbano (címbalo), pífano (pifaro).

Dieses Suffix -ăno wird dann nach Analogie der vorhandenen Wörter gerne noch ganz frei angefügt: búzano (buzo), médano, mégano, sótano, tángano, trástano, zángano (zanco), carámbano (cálamo).

-ădo: párpado aus palbebra nach andern wie higado.

Präfixe. al-, der arabische Artikel, beeinfluszte häufig den Anlaut: almario, albedrio; almuerzo (admorsus); almidon (amylum);

auch ganz frei vorgesetzt; s. unter Prothese.

de- durch dis- verdrängt: desarmar, desformar, desnegar, desnudar, desesperar.

per-, pra e-, pro- verwirrt: porfía (perfidia), perfilar (it. pro- filare).

§ 170. 2. Eine bestimmte Wortform erhält die Bedeutung eines festumschriebenen lexikalischen oder grammatischen Begriffes; dem schlieszen sich nun zugehörige Wörter und Formen an: Anbildung (Diez, E. W. I, Vorr. 24).

Namen der Wochentage: nach Mártes, Juéves, Viérnes wurden gebildet Lûnes (Lunae dies), Miércoles (Mercurii d.).

Perfektformen: Nach hube hobe (habui — haubi), supe sope (sapui) entstanden tuve, estuve, anduve, alt sove (von ser = seder), erove; altsp. nach estide (steti) — andide.

Praes.: nach valgo, tengo, vengo u. a. entstand pongo, nach oigo — caigo, traigo (jedoch vgl. oben § 168, 2 u. unter der Konjugation).

Vermischung der 2. und 3. span. Konjugation in den meisten Formen; siehe unter der Konjugation.

- § 171. 3. Begriffsverwandte ähnlich klingende Wörter mischen und bestimmen sich (Diez, E, W. I, Vorr. 24): von span. rehusar kommt man zunächst auf refusar, denn h aus c ist selten; dies entstand aus refutare durch Einflusz des begrifflich nahestehenden recusare; also refutare recusare; rehusar; nubloso aus neb(u)losus durch Einflusz des begriffs- und stammverwandten nube etc. daher auch nubiloso u. poet. nuboso.
- § 172. Volksetymologie oder Umdeutung unverständlicher, besonders fremder Wörter (vgl. Diez, E. W. I, Vorr. 25 und Fuchs, Rom. Spr. 113):
- 1. malencónico für melancólico (mal encono), nigromancia (νεκρομαντεία; niger magia), palafren (paraveredus freno), visorey = vicerey, virey; mariposa (man y posa María, s. Mich. Stud. 109); katal. Gesusalem (Jerus. Gesús).
- 2. Nur um des Anklangs an Bekanntes willen, ohne Gewinn für die Bedeutung: ruiseñor (rossignol, lusciniola), alfönsigo für alföcigo od. alföstigo (ar. al-fostoc), rodrigon (ridica), altamisa (artemisia. E. W. II, 94); Sierra de "Elvira" bei Granada
  = Illiberis (d. i. ib. Neustadt), Caracuel (Carcuvium), Consuegra
  (Consabura), Lagos (Latobriga).

Andere Beispiele gehören der Vulgärsprache an; man vgl. das ausführl. Verzeichniss bei Mich. S. 104 ff.

Das Gegentheil ist die Veränderung eines geläufigen Wortes im Fluche, um heilige oder ominöse Namen scheinbar nicht zu nennen: pardiez (por Dios), diantre (diabolo), demonche (demonio); vgl. darüber die Interjektionen.

§ 173. Durch den Wandel der Laute entstanden einerseits eine Menge von Scheideformen, d. h. solcher zwei-, drei- oder noch mehrfacher Vertreter eines und desselben Etymons, die mit lautlicher Differenzirung zugleich eine der Bedeutung verbinden. Es wurde das eine ergiebige Quelle neuen lexikalischen Materials. Die spanischen sind in dem Buche von Car. Michaelis, Studien zur Romanischen Wortschöpfung geordnet zu finden.

Andererseits vereinigen sich mitunter ursprünglich ganz bestimmt geschiedene Wörter in Folge der Lautveränderungen in einer und derselben gleichbetonten Form. Solche Homonyme, die nur zum kleinen Theil durch das Accentzeichen geschieden werden, sind z.B.

la cola 1. lat. cauda, 2. colla.

cálido 1. lat. calidus, 2. callidus.

la corte 1. lat. chors, chortis (cohors), 2. Konj. von cortar, lat. curtare. Plur. 1. las cortes, 2. cortes Konj. Prs. 2 Pers.

el cabo 1. caput, 2. capulum.

el azogue 1. arab. zuwaq Quecksilber, 2. altsp.=arab. sûq Markt-platz.

1. el haz = fasce, 2. la haz = facie; Plur. haces, 3. haces = facis.

la hoz 1. fauce, 2. falce.

1.  $el \ pez = pisce$ , 2.  $la \ pez = pice$ .

el pecho 1. pectus, 2. pactum.

el estaño 1. stannum, 2. stagnum.

era 1. aera, 2. area.

coro 1. chorus, 2. caurus.

soto 1. saltus, 2. subtus.

hinojo 1. genuculum, 2. foeniculum.

costa, cuesta 1. costa, 2. quaesita, 3. von costar.

vino 1. vinum, 2. venit.

sino 1. sinus, 2. signum, 3. si non.

cree, crees, creemos, creeis. creen 1. von creer, 2. von crear.

Dazu die in § 88 aufgeführten Wörter.

Vgl. Mich. St. S. 19 ff.

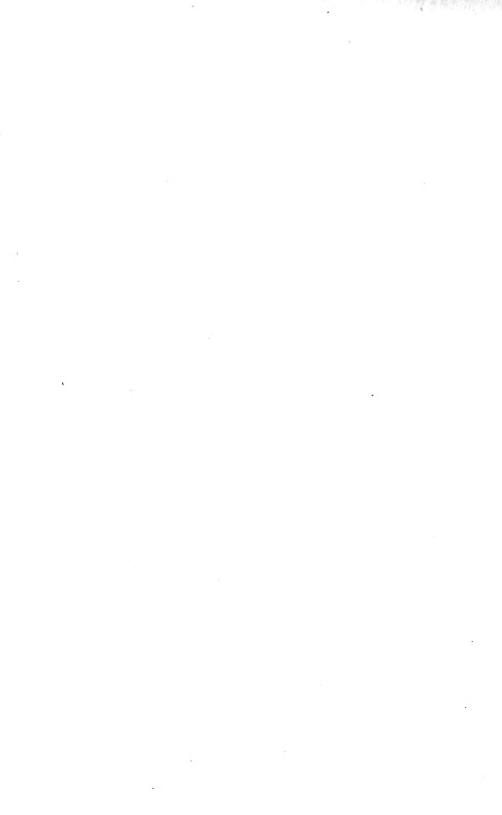

Dritter Teil.

Herkunft der spanischen Laute.



# Vorbemerkung.

- § 174. Aus gleichem Grundlaute haben sich in stammverwandten Wörtern oder in Fortbildungen desselben Etymons je nach der Lautgruppe sehr oft verschiedene Laute entwickelt, nicht nur wo sich volkstümliche und gelehrte oder entlehnte Wörter gegenüberstehen, sondern auch in parallelen volkstümlichen Formen.
  - Z. B. lat. fac-ere, fec-i, factum, facere:
- Span. 1. faccion, factor, efecto u. a.; altsp. facion, fator, efeto u. s. w. afeccion, Sch. F. aficion.
  - 2. fácil u. a.
  - 3. hacer, haces, haz u. s. w.
  - 4. fecho, a; hecho, bienhechor u. a.
  - 5. hago, haga.
  - 6. haré aus hacer-hé, haría aus hacer-hía.
  - 7. hice, hizo u. s. w.

lat. sapere: 1. Sapiencia (alt).

- 2. sabes u. s. w. sabio, sabiduría.
- 3. supe aus saupi (sapui).
- 4. sė aus sepo = saipo (sapio), sepa (sapiam).
- 5. sabré, sabría aus saber-hé, saber-hía.

#### Betonte Vokale.

(Ueber die Behandlung unbetonter Vokale s. oben § 94 ff.)

§ 175. a. 1. Es entspricht in betonter und unbetonter Silbe, vor ein- oder mehrfacher Konsonanz im Allgemeinen einem ursprünglichen langen oder kurzen a: amamos, amábamos.

Bei deutsch-spanischen Wörtern zeigt das Ahd. auch das umgelautete e: agasajar (dsch. saljan, gaselhan), escanciar (skenkan).

2. aus lat. e (ae): asmar (aestimare), yantar (jentare); alt rastar. Besonders vor r: sarga (serica), sarta (serta), lagarto (lacertus), barrer (verrere); vgl. die tonlosen Vokale. Anstatt en in einigen französischen Fremdwörtern, wo es im Französischen wie ang gesprochen wird: dantelado, ranzon, ensamblar, revanchar, secansa, tenante, persevante.

Doppel- und Scheideformen e-a bei Mich. 227.

Anm. Im Spätlat, gab es einen dem a ähnlichen Laut des è, vielfach bezeichnet durch ae (v. Corssen I.).

- 3. Aus lat. i selten. Sch. Formen a (pop.) i (gel.) s. Mich. St. 254 (calandro cilindro, canasta canistro).
  - 4. Aus lat. o bes. vor r, selten: para aus pro ad.

Doppel- und Scheideformen a-o bei Mich. Stud. 229 (pop. escarba — escorba, tarta — torta, zanco — zoco) und 254 (pop. árgano — órgano, cava — cova).

- 5. Aus an: Sch. Formen engace engaste encausto, flato—flauto, saz sauce, s. Mich. Stud. 230 und einige populär-gelehrte Sch. F. ib. 254.
- 6. Aus griech und goth ai (= ahd ei, ê): page (παιδίον), gala (ahd geil), gana (geinon?), guadañar (weidanon), garañon (hreinno), raza (reiza), lastar für einen anderen bezahlen, büssen (dsch. leistan).
- 7. Durch Zusammenziehung von a-i, a-e: recata im Alx. = recaida, mastro u. muse = muestro, maese, mas (ma(g)is), vas (va(d)is) u. s. w.
- 8. Vielfach im Anlaute durch Aphärese verloren gegangen: brótano (abr.), cantueso (acanthus), diamante, cetrero, cetrería (acceptorarius; acceptor vulgär für accipiter), crébol, Sch. F. acrejolio, garzo Sch. F. agarico, jada, Sch. F. azada, Gadea (Agatha), guja, Sch. F. aguja, labarda, lesna (ahd. alansa), alt londiga (alh.), laud (al-'ud), alt lopizia (alpez), mayorana (amaracum), vulg. por mor de, morela (von amor), morga (amurca), morgado, Sch. F. amorgado, pelde Sch. F. apelde, apelo, jurugo (apicula), postema, vulg. póstolo, botica bodega, Pulla (Apulia), Guileña (Aquileja), Ronda (Arunda), suela zuela, Sch. F. azuela (asciola), vanguardia, bespa, yunque, Sch. F. ayunque, vgl. Mich. St. 74, Anm. u. 272.
- $\S$  176. e. 1. Gleich ursprünglich langem oder durch Konsonantausfall langgewordenem lat e:

avena, cera, crco (credo), debo (debco), lleno (plenus), quieto, remo, red (rete), semen, cruel, regla, candela, espero, tela, tres, velo, cena, veneno, arboleda u. ähnl., haber, tener u. d. a. Infinitive II. lat. Conj., me, te, se, Endung — es III. Decl. Plur.

mesa (mensa), mes (mense).

= ae u. oe: heces, heno, ledo, preda (altsp. preo), teo (taeda), tedio, Bétis, César; cena, hembra, pena, comedia, tragedia.

Anm. ae (oe) schon in der ältesten lat. Volkssprache wie e gesprochen, daher Schreibungen wie: questores, Pestano, Cesula, victorie, tristitie, Diane. Das Landvolk sprach zu Varro's Zeit: edus (haed.), fedus, Mesius, Cecilius, pretorem. Im vulgären Spätlatein dann allgemein e (vgl. Schuchardt, I, 245 ff, 263 ff, 286 ff, 304 ff.)

2. Gleich betontem lat.  $\check{e}$  vor mehrfacher Konsonanz (wofür oft ie), besonders in drittletzter Silbe:

lento, senso u. seso, mente (altsp. auch miente) in der Bildung der Adverbien.

bestia, férreo, méspero (mespilum), pérsigo, pértiga (altsp. auch piert..), témpora (Schläfe), término, vértebra.

Aus deutschem  $\vec{e}$ , dem Romanen meist als i geboten: yelmo Helm.

3. Gleich betontem lat. è vor einfacher Konsonanz in der drittletzten Silbe (wofür der Regel nach ie):

adulterio, género, lépido, médico (altsp. miege), mérito, menester (ministerium); altsp. fera-ment (Bc.).

4. Aus betontem lat. i in Position: cepo (cippus), crespo, cresta, letra, lengua, pez, alt pexe (pisce), enfermo, seco (siccus), espeso (spissus), verga, selva, cerco, cerca, entre, cesta. maestro, saeta (sagitta), seña (signa), sendos (singulos), vencer, venda (vitta), el (ille), este (iste), ese (ipse).

verde (vir(i)dis), dedo (dig(i)tus), neto (nit(i)dus).

ceja (cilia — cilja).

altsp. prencepe (Alx.).

Aus deutschem i (od. goth.  $ai = ahd. \ddot{i}$ ): fresco.

Aus arab. i: alheña (al-hinna), acelga (as-silk(a).

5. Aus lat. betontem i vor einfacher Konsonanz: en, bebo, cedo, (cito), fe (fides), frego, ménos, pez (pic-e), pera. plego, recio (rigidus), seno, sed (site), temo (timeo), vez (vic-e), alt vezo = costumbre (vitium), veo (video), trébol (trifolium).

Suffix — eza (= lat. — ítia, — ícia): llanezo, pereza, blandeza,

dureza, justeza u. a.

Vor muta cum liquida r: negro, hebra (fibra), pebre (piper-e).

Aus lat. i nicht häufig: esteva (stiva), pega (neben pia = l. pica), carena, cerceza, corneja (cornicula), papel (papyrus), le (illi). les (illis); altsp. fégado (Alx.) = hígado (ficatum).

7. Aus 6 (u) vermittels ve: neco (floccus - flueco - fleco), irente culebra (colubra), estera (storea), lengos lejos (longus). lendo

(it. lordo), pest — = post — in Compositis wie pestoreja und pescuezo (E. W. II, 165), serba (sorbum).

Altsp. kommen vor flueco, fruente, culuebro, nocherniego (nocturnus) Sch. Formen dero — dor; dero — torio; ero — orio bei Mich. St. 242. 244, 265.

8. Aus a im Diphthongen ai und vor Gutturalen: hecho (facto — faito — feito — hecho), trecho (tractus), pecho (pactum), leche (lacte), echar (jactare); aceite (ar. az-zayt).

madeja (mataxa), eje (axis), mejilla (max.), alegre (alacr-is).

Sonst aus a: Suero = dsch. Suâri, Palencia (Pallantia), Baeza (Vivatia).

Aus arab.  $\bar{a}$ , das im spanischen Vulgärarabisch wie  $\hat{i}$  gesprochen wurde: alcahuete (al-cauwâd), alférez (al-fâris), almena (1. = al-man'a, 2. = al-manâ), almirez (al-mihrâz), al(h)acena (al-khazâna), acémila (az-zâmila) u. a.

9. Vereinzelt aus eu, getrennt in e-u: legua (it. lega, frz. lieue = leuca leuga, gallische Meile von 1500 passus).

Aus iu: tregua (dsch. triuwa triwa).

Aus ie: quedo, Sch. F. quieto, quito.

10. Aus e—e durch Kontraction: ser (se(d)er), ver (ve(d)er), ves (vi(d)es), ve, vemos, veis, ven, ve.

Aus e-i durch Attraktion: madera (materia).

" ea: Andres (Andreas).

11. Aus a-i oder a-e: lego (laicus), altsp. mestre, mestria (ma(g)ister); Perfectum amé (ama(v)i), ve, altsp. vay = vade (vgl. hay ha aus habet).

Durch Attraktion: primero, dinero, granero, mortero, caballero, enero (januarius). arquero, estero, cetrero (acceptorarius s. E. W. s. v.) carcelero, sendero (semitarius), mercader u. a. altsp. somero (Alx. = alto, encima), tabernero (Alx. = bebedor).

beso (basium), quepo (capio), sepa (sapium), sé (sapio), he (habeo), plega od. plegue (placeat), fresno (fraxinus), cereza (cerasea?), danach cereso (cerasus), era (area), Stadt Vera (Barea), vergel (viridarium), alerce (larice); lelo = fatuo von λάλιος, poet. für λάλος? Antequera (Anticaria).

Aus arab. ai: aldea (adh-dhai'a), almea (al-mai'a), almez (al-mays), jeque (chaijkh), azotea (as-sotaiha).

12. Scheideformen e-a bei Mich. 227; durch Attraktion: ar (= arium) - ero; er (= arium) - ero; el (- arium) - ero; al (= arium) - ero, ib. 242, 264 f. 271.

Dazu llanten — plantage (= lat. plantagin-e); wenn nicht von

llanten u. ähnl. gebildeten vielmehr anzunehmen ist, dasz sie auf dem Wege der Tonverschiebung entstanden seien; vgl. oben § 64.

Eine Anzahl von Wörtern auf — er od. ier = lat. arius ist französischen Ursprungs: bachiller, chanciller, consiller, escuyer, echiquier, furrier, brigadier, grafier, hujier (buj. uj. us. lauj.), frutter, sausier, secreter (secretaire), potagier u. ähnl.; vgl. Mich. St. 119.

13. Aphärese vor e: briaga, (ebriacus), Sch. F. embriago, Cabra (Egabrum), gurbion gorbion (aus arabisirtem euphorbium), alt letuario (elect..), limosna, Lorca (Eliocroca), Mérida, Medel (Emetherius), vulg. minencia, Sch. F. eminencia, miramolin (emir), nebrina neb enebr. (juniperus), vulg. bispe u. piscopal, bizma vizma, vilma Sch. F. epítima, alt radío (errativus), ruqueta (eruca), risípola dis. risípula isipula, Sch. F. erisípula, rizar Sch. F. erizar, pitajio oder petafio (Rz.)

Dahin gehören auch die Formen des Artikels und Pronomens le, la, lo, les, los, las und el, (Artikel oder Pron. demonstr.), ella, ello u. s. w., mit de und a: del (de el), al (á el), della (de ella), dello, dellos, dellas.

Für das Altspanische kommt dazu noch die Aphäsere von e in el, él, en, ella (ela), este hinzu, fast allein aber nach vorangehendem Vokale: cadaldia (cada el dia), quexosol (quexoso el), quel (que el), contral (contra el), sol (so el), antel (ante el), paral (para el).

dél, ál (de él, á él), alte (á él te); mincal, tencal (mi en cale, te en cale);

dola (? do ella).

Selten ohne Verbindung mit vorhergehendem Vokale: stos = estos (Alf. XI), 'naquel, 'nel, 'naqueste (en aquel, el, aqueste).

Vor *w* in Compos.: jaguar (exaquare), jalbejar (exalbare), jambrar (examinare), jarcia (ἐξάρτιον), zarpar (exharpare?)

Aph. von ae: Gil, Sch. F. Egidio, ruginoso, Sch. F. eruginoso,

gitano, Sch. F. egipciano, Millan, Sch. F. Emiliano.

Aphärese von in s. unter n; das n bleibt in novamala, norabuena, namorado. s. Mich. St. 74 f. u. 272.

Aphärese von he, hae s. unter h.

§ 177. i. 1. aus lat. i: convido, cribo, crin (crinis), digo (dico), hijo (filius), hilo, higo (ficus), fin, frio, altsp. frido (frigidus(, fricolo, giro, lirio, lima, lino, miga (mica), nido, pia (pica), pino, riba, escribo, escriño (scrinium), sibilo, simia, espiga, espino, vil, vino, viso, feliz, amigo, gentil, ruina, cautivo, libra.

Die Infinitive auf - ir, wie oir (audire), partir sentir.

Deutsch: giga (gîge), gris, guisa, iva (îwa), lista (lîsta), mita (ags. mîte), rico (rîhhi).

Aus arab. î: acemite (as-samîd), adalid (ad-dalîl), alamin (al-amîn), alarife (al-'arîf) u. a.

2. Aus i vor Vokalen: dia, pio, via.

3. Aus lat. i vor einfacher Konsonanz, besonders in dritt-letzter Silbe:

arbitrio, discípulo, envidia, líquido, mijo (milium), mínimo (Sch. F. menino u. niño), nítido (Sch. F. neto), rígido (Sch. F. recio), símil, título, víuda (vidua), vicio, hechizo (facticius), ficticio, familia, maravilla (mirabilia), posible, terrible, marítimo, justicia, servicio.

Ligo (und lio), estriga (strix, strig-is), sin.

Vor muta c. liqu. r: libro, tigre.

4. Aus lat. i in Position (span. meist e), besonders vor ll, n, s: arcilla (argilla), brillar, mil, pildora (pillula), villa;

cinco, cincho (cinctus), finjo (fingo), quinto, exstinguo; arista, asisto, conquista, epístola, fisco, ministro, triste; dicho (dictus), digno, firme, obispo (episcopus), vírgen.

- 5. Deutsch i, welches selbst aus e entstand: esgrimir (skirman), eslinga (slinka), espiar (spehon), tirar (zëran, goth. tairan), triscar (goth. thriskan, ahd. dreskan).
- 6. Aus griech  $v, \overline{v} = \text{lat. } y, i: abiso od. abismo, lira, asilo (<math>\check{\alpha}\sigma\bar{v}\lambda\sigma v$ ), mártir. Compos. mit sin —, dis —: sintoma, discolo.

Sch. Formen: gruta — cripta, tufo — tifo (s. Mich. St. 254.)

7. Aus é: conmigo, contigo, consigo (mecum, tecum, secum), racimo, Jbiza (Ebusa), altsp. venino.

Anm. Im Spätlat, gab es eine nach  $\bar{\imath}$  hinneigende Aussprache des  $\bar{e}$ , wofür darum vielfach auch i geschrieben wurde (Corssen I.)

- 8. Aus  $\not\in$ : y (i) = et, tibio (tepidus), mio, ni (nec), pido (peto) und die danach gehenden Verba.
- 9. Aus é in Position: silla altsp. auch siella, níspera (mespilum), altsp. auch niésp., víspera, altsp. víésp., armiño (armenius armenjus), castillo und Castilla, neguilla (nigella), mismo, altsp. mesmo.

Doppel- und Scheideformen e-i bei Mich. St. 227, 252.

- 10. Im Altleonesischen (durch portug. Einflusz) häufig i, wo das span, e hat: rimo, dixar (dejar), vices, vinga, siso, dibda (deuda).
- 11. = lat. ae: Galicia (Gallaecia), judio (judaeus). siglo altsp. sieglo.
  - 13. Aus a: acíbar (arab. açabir) Aloc.
  - 12. Aus u (o): mizco und almizcle neben muscato, moscada. Scheideformen i-u bei Mich. St. 230.

Aus arab. o: algibe (al-djob); albóndiga (al-bondoc), alfócigo u. alfístigo (al-fostoc), alhóndiga (al-fondoc).

14. = deutsch iu: esquivar, esquivo (skiuhan), quilla (kiol),

Gustios (= goth. guths-thius Gottesknecht).

- 15. Durch Kontraktion porfia (perfidia). Die altsp. Formen des Conjunctivi Praet. auf is(e) und ir(a), neusp. iese iera: perdis(e), vira (viera videram) u. a.; partis aus parties = partides, lat. partitis; quito, Sch. F. quieto, quitar, Sch. F. quietar (Mich. St. 228).
- § 178. 0. 1. = lat. \(\delta\): corona, don (donum), flor, honor, leon. no, nono, nos, vos, persona, pomo, como (quomodo), sol, solo, voz, voto, glorioso, nombre, nacion, razon, Endung os des Plurals II. Dekl. z. B. dos hijos (duos filios).
- 2. = lat. ő vor einfacher Konsonanz, besonders in der drittletzten Silbe (gewöhnl. sp. ue): católico, cófino, cólera, propósito, propio, sólido, estómago;

modo, nota, rosa, tomo, tono, dolar (dolo), altsp bono, jogo, abolo, novo, scola (Alx.), poden (P. C.).

3. = lat. ŏ in Position (oft dafür ue): monte, pronto, torno. altsp. conta (Bc.), contar cuntar (Alx.), oste (hueste), volta.

4. = deutsch o: esporon espolon, estoque.

- 5. Selten = lat.  $\dot{u}$ : copa (lat. cupa u. cuppa), odre (lat. utre).
- 6. = lat. u vor einfacher Konsonanz: gola, joven, lobo (lupus), lodo (lutum), pozo (puteus), podar beschneiden (podo). toba (tuba), moco, con, somos, alt solesoy (sum).

Vor muta cum liquida: cobre (1. cuprum, 2. Conj. Prs. von cobrar (re-cuperare), 3. alt für cubre = cooperit), logro (lucror), sobre

(supra — super), sobro (supero). podre, doble (duplex).

7. = lat. ŭ in Position (entsprechend i—e): bola, colmo, hondo, (fundus), honda, gota, lomo (lumbus), plomo, rojo (rubeus — rubjus), torre, donde (de-unde), orso, oso, roto (ruptus), la derrota, abondo, ampolla, angosto, boca, box od. boj (buxus), cohombro (cucumere), colcha (culcita), corto, corvo, entonces (ex-tuncee), horca (furca), horno (furnus), hombro (humerus), polo, polvo u. pólvera (pulvere), popa (puppis), redondo rotondo rotundo, tordo, torpe, soto — in Compp. = lat. subtus, tórtola (turture), sordo, tos (tussis), tronco, pozo (puteus — putjus), jornada (von diurnus), codo (cub(i)tus — altsp. cobdo), altsp. otra (ultra).

Doppel- und Scheideformen o-u bei Mich. St. 228, 253

Im Altspanischen hat o an Stelle vor lat. u noch weiteren Umfang.

8. = deutsch u: mofar (mupfen), Alfonso (— funs).

= arab. u: albacora (al-bacur), albogue (al-buc), adobe (at-tuba), alajor (al-'achur), azogue u. azoguejo Markt (as-suc).

9, = griech. v, lat. y, das teils als i, teils als u aufgefaszt wurde, daher einige Sch. Formen; vgl. unter i.

bolsa (m. lat. bursa), codeso (μύτισος), gruta (μούπτα), onza (= lonza, λύγξ), trozo (θύρσος?), mostacho (μύσταξ), tomillo (thymum), estoraque (στύραξ), serpol (serpyllum).

- 10. Aus lat.  $\acute{a}$  selten: corcova, pop.; gel. Sch. F. concava (Mich. St. 254).
- 11. Aus lat. au. Dieser Wechsel vollzog sich schon im Lateinischen selber, z. B. claudere, clostrum Clusius, immer im Oskischen; doch behauptete sich au im Spanischen meistenteils.
- oro, oso (\*ausare) wage, o (aut), cola (cauda), col, cosa, coto (cautus), hoz (faux u. falx), joya (gaudia), loar (laudare), poco, pobre, poso (reposo), ronco (raucus), toro, tesoro, moro; altsp. oriella (von aura, Bc.), aloeta (alauda).
- 12. aus al—au: coz (calce), otro, bobo (E. W. II, 108), escoplo (scalprum), otero (altarium), popar, soto (saltus), topo (talpa), altsp. sotar (saltare, Alx.)
  - 13. Aus ab—au: sorra Sand, Ballast (saburra).

Aus ag-au: soma (sagma - sauma - soma).

Daher eine Anzahl Sch. Formen z. B. causa — cosa; hoz — falce, Mich. St. 254, 257.

Durch Attraktion des u: cerrojo (aseraculum), altsp. hobo (habuit), sopo u. a.

- 14. Aus goth.  $au = ahd. \hat{o}$ , ou, selten au, altn. au, ags.  $e\acute{a}$ : botar (mhd. bôzen), galopar (hlaupan), lonja (louba), lote (hlauts), lozano (g. laus. ahd. lôs), robar (roub), sopa (altn. saup), Froyla (Frauila).
- 15. Aus arab. au: azogue Quecksilber (vulg. arab. az-zauca aus az-zauâc), azote (as-saut).
  - 16. Aus é: por = per, das sich mit pro mischte.
  - 17. Durch Kontraktion: Jorge, altsp. vo = voy (va(d)o).
- 18. Aphärese von o: Jofre (Onofrius), Lisboa (Olysippo), vgl. Mich. St. 75, Anm.

Aphärese von ho s. unter h.

§ 179.  $u.1. = lat. \acute{u}$  (fast ausnahmslos): agudo, bruma, bruto, búbalo, buho (bubo), crudo, cuyo, culo, cuba (cupa), cura, duzgo in Compp. (duco), duro, humo, huso (fusus), confuso, húmedo, julio, junio, lucio, luz, lumbre (lumine), muro, muralla, música, mudo, nube, nudo,

escuro, pluma, pruno, puro, ruya, escudo (scutum), seguro, espuma, costumbre (consuetudine), sugo (sugus), sudo, consumo, uno, uso, útil, uva, futuro, natura, virtud; altsp. flumen, mur (mure), Comp. murciélago od. murciégalo (m. caecus).

2. = lat. ű vor einfacher Konsonanz od. Vokalen (gewöhl. o): cúmulo, dubio, flúido, numero, lluvia (pl.), duda, huyo, (fugio), rujo (rugio), cruz (cruce), gula (neben gola), yugo, rudo (rudis).

Vor muta cum liqu.: rubro, duplo (duplus).

- 3. = lat. ŭ in Position, besonders vor ch, ũ, nj (sonst span. o): cúspide, rústico, túrbido, escucho (ausculto), cumbre (culmine), culpa, culto, curso, dulce, fruto, gruño (grunnio), gusto, justo, lucho (luctor), mucho (multus), mundo, nulo (nullus), puño (pugnus), punjo, purgo, turbo, sulco, azufre (sulphure), unjo, uña (ungula).
  - 4. = griech. v, lat. y (sonst o, vgl. unter o): tufo, murta, gruta.
- 5. = deutsch  $\bar{u}$ : bruno, buco, buque (bûh), escuma (scûm), altsp. adrunar (rûnen).
- = deutsch  $\check{u}$ : almussa (Mütze), cundir (goth. cunds), estufa (stupa), tumbar (altn. tumba).
- = arab. u: abenuz (abnus, dies von griech.  $\ddot{\epsilon}\beta\epsilon\nu\sigma\varsigma$ ), adufre (adduff), alamud (al-'amud).
  - 6. = lat. o: yuso (deorsum deosum), octubre, nudo.
  - 7. = lat. o vor einfacher Konsonanz: cubro (cooperio).
- 8. = lat. ő in Position ziemlich häufig (neben o, ue): cumplo, curto (contero), pregunto (percontor), tundo (tondeo); altsp. uzo (ostium), cuntar = contar, cuntir (contigere) = acontecer, nusco (nobiscum) u. vusco (vobiscum).

Scheideformen u-o bei Mich. St. 228, 253.

- 9. = lat. i: yunque (incus).
- 10. = lat. e: zuño, Sch. F. ceño (Mich. St. 230).
- 11. Durch Attraktion von u zu u = altsp. o: supo (sopo), hubo (hobo), und durch Analogie tuvo, anduvo u. a.

# Vokalverbindungen, betonte und unbetonte.

- § 180. ae (ue, ae, a-e, a-e). 1. Ursprünglich: Fuetonte, Danae.
- 2. Durch Konsonantausfall; caer (cadere), acaecer (accidere), traer (trahere), saeta (sagitta), maestro.
  - 3. Altsp. traedor (Alx. = traidor), maestral (= magistral).
  - 4. Durch Zusammensetzung: contraescritura.
  - § 181. ao (ao, ao, ao, ao, ao). 1. Ursprünglich: caos, Faruon.

- 2. Durch Konsonantausfall oder Schwächung: ahora (hac hora = altsp. agora), paon (pavone), amaos (amad-os) u. ähnl.
- 3. = av, au: la nao (navis), bluo (blau); altertümlich für au:  $j\acute{a}ola$  (jaula).
  - 4. Durch Zusammensetzung: estraordinario.
- § 182. ea (ea, ea,  $e-\acute{a}$ ,  $\acute{e}-a$ ). 1. Ursprünglich:  $id\acute{o}n\acute{e}u$ ,  $et\acute{e}r\acute{e}u$ , u. ähnl. Adjj. femin.,  $lin\acute{e}a$ ,  $B\acute{o}r\acute{e}as$ ; real wirklich, beato, oceano, Oreadas, recrear; idea, Galatea.
- 2. Durch Konsonantausfall: fea (foeda), feultad, leal (legalis), lealtad, real (regalis); Sch. Formen meaja medalla, peaña peldaño (pedaneus), apear (pes, -dis), desear; crea (credam), sea (sedeam), vea (videam), Stadt Varea (Vereja).

Die vielen Verba — ear = lat. — icare s. unter der Verbalbildung.

- 3. Altsp. meatad = nsp. mitad (medietate).
- § 183. oa (oa, oa, o-a, o-a). 1. Ursprünglich:  $\widehat{Joaquin}$ ,  $\widehat{Guip\acute{uzcoa}}$ .
- 2. Durch Konsonantausfall: loar (laudare), proa (prora); boarda Dachfenster, Sch. F. bufarda Schürloch d. Ofens; Stadt Roa (Rauda).

Altertümlich für ua: egoal (igual, Rz.)

- 3. Durch Komposition: coartar, coagular.
- § 184. ai (ai, ai, a-i). 1. Durch Konsonantausfall: traidor (trad.), traicion, airado (ad-ir).

amábais u. s. w. (— atis = altsp. — ades), amais, temais, vais (vaditis).

hay (habet oder durch Diphthongirung des á), vaina (vagina), altleon. mais.

aina (agina), raiz (radice), pais (pagensis), caida caia, caimos u. s. f. (cadere), ainde (ad . .).

- 2. Aus ae: aire (aere).
- 3. = goth. ai, ahd. ei, e: airon (heigro), guay (g. vai), altsp. laido (leid).
  - 4. arab. alcaide (câ'id); azofaifa (az-zo-faizat), daifa (dhayfa).

- 5. Durch Attraktion: donaire, colaire (- ari -).
- 6. Unorganisch durch Analogie: caigo (cado), traigo (traho).
- 7. = a + Kons.
  - 1. ac: Jaime (Jacobus), pop. andal. caraiter.
  - 2. ad: andal. lairon, laira, pairon.
  - 3. al: " caicular, aigo, baicon.
  - 4. ar: " embaicacion, baico, caigá (cargar), gaivo (garbo), laigá (largar).
  - 5. at: lat. frater 1. frade.

fratre — 2. 
$$\widehat{fraire} = \begin{cases} 1. \widehat{fraile} - \widehat{fray}. \\ 2. \widehat{freile} - \widehat{frey}. \end{cases}$$

Vergl. indes E. W. II, 133.

- 8. = a unter dem Einflusse des folgenden Konsonanten:  $\widehat{bailar}$  (ballare), altleon.  $\widehat{may}$  xiella (maxilla, Alx.),  $\widehat{abaix}$  (abajar, F. J.); vgl. § 168.
- § 185. au. (au, au a-u). 1. Ursprünglich: aura, austro, Austria, causa, claustro, fraude, lauro, pausa, restauro, aula, aumentar, autor, autoridad, naufragar, aurora, augmentar, meist dafür span. o.
  - 2. deutsch au: bauzador.

arab. au: ataujia (at-tauchiya); ar. u: (a)laud (al-'ud).

- 3. durch Konsonantausfall: aun (aun und aun), paular (padular) Sumpf, sauco (sabucus), taurete, Sch. F. zu taburete (sorra Ballast aus saburra saurra).
  - 4. durch Konsonantauflösung:
    - ac, ag, (ah): launa (laganum), volksthüml. carauter; katal.
       Jaume, traure (trahere), (vgl. Somo aus Sagma Sauma).
       Sch. Formen auto acto, pauta pacto.
    - 2. ap, ab, av (vgl. lat. auceps, aucella, fautor, lautus): cautivo, uusente, caudal, caudillo (capitellum), bautizar, raudo (rap(i)dus), jaudo, jauto (insip(i)dus), lauda (láp(i)da); pop. laurente (labrante),

Altsp. faular n. falar (hablar), paraulu (palabra), aulana (avellana), taula neb. tabla, laudo (lab(i)dus), katal. sauló.

Sch. Formen ap, ab (gel.) - au (pop.) bei Mich. St 257.

- 3. al: sauce, Sch. F. sauz, Gaula, faraute (heraldus dsch.), altsp. autan (al-tanto = aliud tantum), cauce Sch. F. cáliz.
- 4. ad im Katal.: caure (sp. caer).
- 5. aj: baile (baj(u)lus), Sch. F. baul.
- 5. Französ. Ursprungs: gaucho (gauche), jaula (jaiole, geôle), rauta (route).
- 6. Durch Zusammensetzung: aunar, aullar, ahuyentar; auno, aullo.
- § 186. ia. (ia, ia, i-a, i-a). 1. Ursprünglich: gracia, gloria, justicia u. a.; hácia; variable, diablo, diafano; durch Analogie danach diamante (adamante).

Verba - iar: preciamos, preciad, preciado u. s. f.

Diago, Diana, Ariadna;

tia (9εία), alegria, harmonia, filosofía, María, Iliada, varía (Verbalform), via.

- 2. aus ea: criar, criado, crianza; mia (mea).
- 3. aus ie: día.
- 4. durch Konsonantausfall: vianda, viandero, Sch. F. vivandero, confiar, confianza u. a. liar (ligare), aliar, desliar, lidiar (litigare), resfriar (frigidus(, frialdad; guía (frz. guide), porfía (perfidia), fría (frigida). Verbalformen partía (partibam = partiebam), danach tenía u. s. f., ría (rideam).
- 5. durch Konsonantauflösung: Doppelformen algebra algebia, balaustra balaustia, cimbra (cymbalum) cimbia u. cimbria, ostra ostia (cabro cabio u. cabrio).
- § 187. ua. (ua, ua, u-á, ú-a). 1. Ursprünglich: lengua, estatua, continua, antigua, cu aus qu: agua, aguaducho, cuatro, cuarto, escuadra, escuadron, (E. W. I, s. quatro) cual, cuanto, cuando, igual; persuado, suave, puntual; fluctúa, continúa (Verbalform).
  - 2. durch Transposition: legua (leuca).
- 3. durch Konsonantausfall: aduana, Sch. F. divan, recua, Sch. F. récova; Juan (Johannes).
- 4. durch Konsonantauflösung: en fraguante (= en fragrante, aus en flag.., in flagranti), sanguaza neben sangraza (s. Mich. St. 240).
- 5. aus deutsch wa: Suabia, Suarez (goth. svêrs, ahd. suâri, schwer), guarda, guardar.

- 6. aus arab. va: Guadiana, Guadelupe, Guadalquivir, Guadalete, Guadalaviar, Guadix u. s. f. (arab. vad Flusz), alguacil od. alvacil (al-vazir).
  - § 188. ei.  $(\widehat{ei}, \widehat{ei} e i)$ . 1. Ursprünglich:  $\widehat{dei} dad$  (deitate).
- 2. ans lat. i, altsp. e: amásteis (amavistis amastis), visteis, fuisteis u. s. f.

Sch. F. ei-i: seid - cid (Mich. St. 230).

3. aus lat. ae: altsp. leido (laetus, Bc.).

Sch. Formen ei-e: seiseno, seisen - sesen, seceno (Mich. St. 230.)

4. aus ai: freile, fraile; frey, fray; teimado, taim.; aceite (arab. az-zait).

5. durch Attraktion: Stadt Leiva Leyva aus Libia.

- 6. durch Konsonantausfall: teneis, ameis (tenetis, ametis altsp. tenedes, amedes), amaréis (amare habetis altsp. amaredes), amáreis (amaritis altsp. amáredes), amáseis (amassetis = altsp. amásedes); leí, leímos, leía u. s. w. (legere), reí u. s. f. (ridere), creí u. s. f. (credere).)
- 7. durch Konsonantauflösung: rey, ley, grey, reina (reg(i)na), reino, reinar; seis (sec-s), peine (pec(ti)ne), deleite, deleitar (delectare).

Sch. Formen (pop.-gel.): afeitar — afectar, deleitacion — delectacion, pleito — plácito.

ig - ei: veinte (viginti), treinta (triginta).

er: andal. beigantin = berg.

- 8. Im Altsp., besonders Altleon. findet sich häufig durch port. Einfluss ei(ey), wo das span. e = lat. ĕ, ĭ, ae, a—i hat: Peidro (Bc.) Aleymanna, conseijo, espeijo, meijor, queymar, queyxa (Alx.); beyzo, eichar, eidat, eyglesia, guerreyar, leigo, mandadeiro (F. J.)
- § 189. ou. (ou, ou, o-i). 1. aus o oder au: leon. couti, = cuti, moudura, (motura), renouvar (Alf. XI), ousar (osar), outumno (otoño (Alx.), houra (hora).
- 2. im Altleon. und Katal. durch Konsonantauflösung: outro (altro, F. J.), alou (alodium).
- § 190. ie. (ie, ie, i-e, i-e). 1. Ursprünglich: serie, especie, piedad, ebriedad; durmiendo, u. s. f.; oriente, quieto; aleli-es (Plur.), rubi-es, varies (Verbalform).

2.  $ie = lat. \ e$  vor einfacher Konsonanz: bien, diez, fiero, hiel (fel), miel, miedo, pié, niego, siego (seco), tiene (tenet), hiero (ferio), viene u. d. übrigen Verba der Art; pieza (petium), piélago, Javier (Xaverius);

altsp. prieçes (preces, Bc.) matiera (madera, Bc.), miege (med(i)cus), leon. ie ye (et).

Vor muta cum liqu.: niebla (nebula), fiebra, hiedra (hedera), liebre (lepore), piedra.

Im Altleonesischen häufig e, dem Portug. entsprechend, (vgl. Gessner, das Altleon. S. 5.)

3.  $\overrightarrow{ie} = \text{lat. } e$  in Position: ciento, ciervo, diente, diestro (dextero), hierro (ferrum), confieso, fiesta, miembro, mierla, mies, piel (pellis), pienso und pierdo und die danach gehenden Verba, reciente, siempre, siete (septem), tiempo, tienda, tierra, habiendo, perdiendo u. s. f., estiercol (stercore), sierpe (serpens), sierra, siervo, tieso (tensus—tesus) viento, vientro, abierto, cubierto.

Subst. miente, Adverbia altsp. — miente, — mientre = neusp. mente. Altspan. finiestra, Sagramiento, vierbo, viéspera viespras, taliento, piértega (pértiga), viesso (versus), traviesso.

deutsch: fieltro (felz, Filz), Sch. F. filtro.

In unbetonter Silbe nur ausnahmsweise: ciercático, mieloso, besser meloso, tiernísimo = ternísimo.

Im Anlaute und zwischen Vokalen ye = y cons. +e: yegua (equa), yerno (generum), yelo od. hielo (gelu), yerba, yema (gemma), yerro (error), yesca (esca), yente u. yendo (iente = eunte, iendo = eundo), creyendo (credendo), ayer (a-heri).

Doppel- und Scheideformen e-ie bei Mich. St. 228; 253.

- 4.  $\overrightarrow{ie}$  aus lat i vor einfacher Konsonanz: nieve (nive), pliego (u. plego), riego.
  - 4 Sch. Formen bei Mich. St. 253.
  - 5. aus lat. i vor mehrfacher Konsonanz: siniestro; alt siemple.

Scheideformen caramiello — carmillo, calam., riesgo — risco, Mich. St. 228.

- 6. = lat.  $\bar{\imath}$ : Sch. F. fil—fiel (Mich. 228).
- 7. Häufiger noch ie für span.  $i = \text{lat.}\ i$  oder e im Altspan. und besonders Altleonesischen, besonders im Suffix illo: anyello, castiello, Castiella, poquiello, noviello, flumenciello, cuchielo, cadiello (caudillo), senciello, capiello; canastiello u. Siella (P. C.);

abiespa, sieglo (P. C);

partiemos, pudiemos, viniemos, ouiemos, diemos; vienga, viesta; sobrevieno, avieno u. dgl.

7. aus lat. ae: cielo, ciego, cieno, griego, quiero (sonst e).

8. durch Konsonantenausfall: rie (ridet), riendo (ridendo), niel (neila), Sch. F. zu nigela, fiel, fieldad.

9. Ueber span. ier = iarius in Wörtern französ. Ursprungs siehe unter E.

- § 191. uo (uo, uo, u-o, u-o). 1. Ursprünglich: mutuo, arduo, perpetuo, suntuoso, tempestuoso, impetuoso u. a. fluctuo, continuo (Prs.), du-o.
  - 2. aus lat. quo: antiguo u. a.; cuota Sch. F. cota.
- 3. im Perfekt der Verba uar aus u-ávit u-áu(it) uó: fuctuo6, averiguo6 u. a.
- § 192. eu. eu, eu, e-u. 1. Ursprünglich: Europa, eulogio, Eusebio; neutro, Zeusis, Euro; Creúsa.
- 2. Konsonantenausfall: peujal neben pegujal, treudo (pop.), Sch. F. tributo (gel.).
- 3. Konsonant enauflösung: deuda (debita) deuda, Sch. F. débito, leudar (levitare), leuda (\*levitum), Ceuta (Septa), reutar (reptare), altsp. fleuma = flema (Alx.), beudez (= beod.), neula (Alx.).

katal. hereu (herede), peu, seu (sedet und Subst. sedes), veu, seure, veure.

andal. ec-eu: reuto, defeuto, respeuto.

- 4. durch Zusammensetzung: re-uno.
- § 198. ue (ue, ue, u-é, ú-e). 1. Ursprünglich: pueril, bilingüe, pingüe, tenue; elocuente, fueron; die Konjunktive der Verba — uar: fluctue u. a. almuédano, (almuëddhin).
- 2. ue aus lat. o vor einfacher Konsonanz: bueno, abuelo, hijuelo u. a., buey (bove), cuezo, cuece (coquo, coquit), duele, duelo (dolor), fuego (focus), fuero, fuera, juego, Jueves, (Jovis dies), luego (loco), muela, muele (molit), mueve (movet), nueve (novem), nuevo, huele (olet), prueba, ruego, rueda (rota), escuela (schola), suelo (solum), sueno, tuero (torus), vuelo.

altsp. huebos od. huevos (opus), cuer (cor), nuece (nocet), muedo (modo).

3.  $\overrightarrow{ue} = \delta$  vor muta cum liquida: huebra (op(e)ra), pueblo (pop(u)lus), suegro (soc(e)ro), leones. uueyo (oc(u)lus).

4. ue aus lat. ŏ in Position vor l, m, n, r, s; sonst span. o: cuelgo (colloco), cuello (collum), duendo (dom(i)tus), fuelle, muelle (mollis), suelto (sol(vi)tum), cuento (com(pu)to), luengo, fuente, puente, encuentro, dueño (dominus), sueño (somnus und somnium), cuerda (chorda), cuerdo (cord(a)tus), acuerdo, muerto, muerte, puerto, puerta, suerte, fuerte, huerto u. huerta, tuerto (tortus), duermo, cuerno, cuerpo, cuervo, huerco (orcus), huérfano (orphanus), huesa (fossa), hueste (hostis), nuestro u. vuestro (nostro, vostro), hueso (ossum = os), huésped (hospite), pues (post), puerco, puerro, Siguenza (Segontia).

altsp. cuende (comite), flueco, cuentra (Alx.), fruente, daraus frente (Alx.), mueso (morsus); altle on. fuerma, nueche.

Auch zuweilen in unbetonter Silbe: cuerdero, muestrario, huesudo, huebrada, altsp. cuentar, leon. fuerzador, puestura.

Im Altleon., dem Portug. entsprechend häufiger o, z. B. bono, corpo, posto u. a. Gessner, d. Altleon. 5.

aus deutsch o (goth. ô, ahd. ô, uo oder goth. u, aŭ, ahd. ô): espuela, alt espuera (sporo), huesa (hosa), rueca (rocco).

Scheideformen o-ue, hue bei Mich. St. 229; 253.

- 5. aus lat. ó: cigueña (ciconia), cuelo (colo), consuelo, mueble, huevo (ovum), altsp. cuemo = como (P. U.).
- 6. aus lat. ŭ: nuez (nuce), nuera (nurus), vergüenza (verecundia), altsp. (Urkunde von 1075) cueva (cubat), duecho=ducho (od. auch=doctus?) culuebra neusp. culebra.

Einige Sch. Formen  $u-\widehat{ue}$  bei Mich. S. 229.

- 7. = lat.  $\dot{u}$ : altsp. nuedo, leon. luedo,
- 8. = lat. au: altleon.: puebre (pobre), pueco (paucus).
- 9. aus é: suero Molken (serum).

Doppel- und Scheideformen bei Mich. St. 229.

- 10. lat. -quae = sp. cue: acueducho od. acueducto.
- 11. aus deutsch we: Noruegu, Suecia, Suero (Suâri).
- 12. durch Konsonantenausfall: cruel, crueldad, altsp. cuedar = cuidar, duela, Sch. F. dovela, recuero, Sch. F. recovero.
- 13. aus ui: fue = fuit (altsp. auch = fui) zur Unterscheidung von 1. Pers. fui; fue z (fue z) (fue z)
- 14. ue durch Attraktion eines i od. e zu o od. u: aguero (augurium), Duero (Durius), mastuerzo (nasturtium), sabueso (segusius)

Spür-, Leithund, cuero (corium), muero (morior), huero (ovoios), salmuera (muria) Salzlake, suelo (soleo), suela (solea).

Jedoch lassen sich diese Formen auch durch einfache Diphthongirung von o und u in ue und Synkope des i(e) erklären.

- § 194. oi (oi, oi, o-i). 1. Ursprünglich: heroico, heroina.
- 2. durch Konsonantenausfall: sois (altsp. sodes soes sois), hoy (hodie), oir, oimos, ois, oia, oi u. s. f. oidor, oidoria.
- 3. aus betontem o, besonders im Auslaute einsilbiger Wörter:  $\widehat{oigo}$  (audio audjo oyo); altsp. descoig (escoge, R. d. O.); doy, soy, voy, estoy; altsp. do, so, vo, esto.
  - 4. aus unbetontem o: Moises.
  - 5. durch Konsonantenauflösung: andal. poiqué (porque).
  - 6. durch Zusammensetzung: coincidir.
- 7. französischen Ursprungs: toison, convoi, rentoi (rends-toi), voilá, acroy, citoyen (v. Mich. St. 119).
  - 8. alterthümlich für ui: roido.
- 9. im Altleon. wie im Portug. = ue: salmoirada = salmuera (Alx.), coyro, Doyro u. a.
- § 195. io (io, io, i-o, i-o). 1. Ursprünglich: violeta, precio, odio, serio, necio, region, nacion, accion u. s. f.; superior, inferior, u. a.; viola, septentrion, ocioso, curioso u. a.; Verbalformen ió, wie envió (Perf.); albedrio (arbitrium mit Tonverschiebung), Hiperion, pio, impio, tio ( $\Im \varepsilon io\varepsilon$ ), periodo; envio u. a. (Prs.)
  - 2. aus  $\acute{e}u$ : dios (déus); mio.
- 3. durch Konsonantenausfall: recio (rigidus), limpio (limpidus), escalio, lacio, livio, lucio, turbio.

estio (aestivum), rio (rivus).

prioste, Sch. F. preboste, riorta — retuerta, virio — verde. navio (navigium), frio (altsp. frido = frigidus), rio (rideo). salios u. a. (Imperativ).

- 4. durch Konsonantenauflösung: cabio cabro cabrio, labio labro, crisopasio crisopraso.
  - 5. in der II. und III. Konjugation: partio (aus partivit nach

Analogie der I. Konj. amó), temio; dar: dio (dedit — dido — dio — dio).

§ 196. eo (êo, éo, éo, é-o, e-o). 1. Ursprünglich: museo, Orfeo, Pirineo u. a. Eolo. Teodosio, Leon, Leonor, Leonardo, Cleopatra;

idóneo, óleo; quárde-os.

- 2. altertümlich für eu: deoda (deuda).
- 3. aus io: campeon, Elíseos campos (Ἡλύσιος).
- 4. durch Konsonantenausfall: meollo (medulla), jeo (foedus), peor, Eo (Flusz in Gallizien) aus Ivia, volvé-os, detenéos od. detené-os u. a.

veo (video). Verba -eo: meneo, deseo, señoreo u. a. (lat. -icare).

- 5. durch Konsonantenauflösung: beodo (\*bibitus), altsp. bebdo (Rz.); vgl. beudez (Alx.)
- § 197. oe  $(\widehat{oe}, \widehat{oe}, \widehat{oe}, \widehat{o-e}, o-e)$ . 1. Ursprünglich:  $her\widehat{oe}$ , poeta.
- 2. durch Konsonantenausfall: roer (rodere), roe, roes, roemos, u. s. f.

loe Konj. von loar (laudare).

- 3. durch Konsonantenauflösung: oeste (West).
- 4. in Zusammensetzungen: proemio, coexistir, coetáneo.
- § 198. iu ( $\widehat{iu}$ ,  $\widehat{iu}$ ,  $\widehat{iu}$ , i-i). 1. Ursprünglich triunfo.
- 2. durch Konsonantenausfall: katal. riure, occiure.
- 3. durch Konsonantenauflösung: liudo = leido (levitum), ciudad.
- 4. durch Attraktion: viuda (vidua).
- § 199. ui (ui, ui, ui, ui, u-i). 1. Ursprünglich aber vielfach mit Accentverschiebung: ruina, ruin, arguir, restituir, atribuir u. a.

fui, fuiste, fuimos, fuisteis; sluido, circuito, gratuito, fortuito.

- 2. durch Konsonantenausfall: huir, huida (fugere), Luis, juicio, ruido, Sch. F. rugido, cuidar (cogitare), cuido.
- 3. durch Konsonantenauflösung: muy (multum muito), buitre (vulture), cuita (cocta), Tuy (in Galizien) aus Tude.

- 4. = deutsch wi: Suiza.
- 5. unorganisch durch Volksetymologie: ruiseñor (rossignol lusciniola).

§ 200. Triphthonge.

uai: 1. aus vai: Interj. guay.

- 2. Durch Konsonantenausfall in der 2. Pers. Plur. von Verben
  guar = lat. ficare: averiguais, santiguais.
- uei: Durch Konsonantenausfall: buey (bove), altsp. bueitre (vulture); averigueis.
  - iai: Durch Konsonantenausfall: variais, preciais.
- § 201. h. 1. = lat. h: haber, hábil, habitar, heredero (hereditarius), hereje (aloetikás), héroe, hoy, hombre, honor, hora, horror, huésped, hombro (humerus), huerto huerta, ahí (hic).

2. Deutsch h: halar (halon), heraldo, hardido ard., alt fardido

(hart).

Arab. h ('ain od. ha): alhanzaro, alhidada; hafiz, hacino, hasta, horro, alhamel, almohalla, alholba; alholí.

3. Aus ge, gi, j: helar, hielo leon. gielo, gelada, hieso (s. unter y); hermano, hinojo (genuculum), leon. gynoio, ienoio, alt ahina = nsp. aina, ahullar = aullar (ejulare).

Doppel- und Scheideformen bei Mich. 232.

4. Aus g (vor a, o, u); im Anlaute: guanaco n. huan., guirnalda n. hirn., güero n. huero u. a. Doppelformen bei Mich. 232.

Im Inlaute: Calahorra u. Loharre (Calagurris), Mahon (Magone).

Sch. F. agur — ahur (augurium).

Vgl. griech. h aus j(y):  $\eta \pi \alpha \varrho - jecur$  u. a.; Schleicher C. 211; lat. hiems ( $\chi \epsilon \iota \mu \omega r$ ) u. a., ib. 239.

5. Aus c: catal. dehembre, vehí (vicinus).

6. Aus f sehr häufig; im Altsp. noch überwiegend f. Diesen Wechsel zeigt schon das Altlateinische; z. B. haba, hilum; sonst selten: horda neb. forda, mi-hi n. tibi (b aus bh); vgl. Schleicher S. 243. Besondere Abneigung gegen das f zeigt das Baskische.

Im Anl.: haba, hablar, hacer, hambre (\*fam(i)ne), harto, haz (fac, facies, fascis), hender, herir, hierro, hijo, hilo, hoja, honda, hondo, horca, horma, horno, hostigar (fust.), huir (fugere), humo, hurto, huso, hongo, hornaza (fornace).

Alt: hebrero, hedo (feo), alahé = á la fé, hu (fué), huerte, huego. In diesen Wörtern jetzt f.

Arab. (fa): alhóndiga (alfondoq), alhócigo, cahîz (daneben die Formen mit f). Aus arab.  $kh\hat{a}$ , welches f wurde: almohada, alhucema, alhacena, alhelí (alacena, alelí).

Eine Menge von Doppel- und Scheideformen h-f bei Mich. 231, 254; z. B. falcon (Geschütz), halcon (Falke), falda (Schlosz, Rand u. a.) — halda (groszer Sack), faz (facies) — haz (facies u. fascis), ferro (eiserner Anker) — hierro, fibra (Fiber) — hebra (Faser des Fadens), filo (Schneide, Zwirn) — hilo (Faden, Draht, Reihe u. a.)

Für f im Inlaute in Compos. dehesa, sahumar (sub — fum.), ahogar, Sahagun (Sanct Facunt P. C.);

moho (mofo von deutsch muffen), cadahalso.

7. = lat. v, welches f wurde; hemencia (alt = veh.), hisca (viscum), harnero (vannus), alt enhoto;

 $h\acute{e} = \text{sieh da}$ , aus ve oder ved, Imperat. von ver.

Vgl. griech. ἐσπέφα — vespera, ἕννυμι — vestire; Schleicher C. 217.

8. = b: búho.

9. Aus dem arab. Hauchlaute, welcher span. f, dann h wurde: horro (forro, ar. 'horr), almohaza, alt — faza (alme 'hassah), rehen refen (rehân), rahez (rachîç), almohada (almechaddah), alholba (al 'holbah), baharî (ba'hri), zahareño (ça'hrâ).

10. Aus s, z: siehe die bei Mich. 234 angeführten Doppelund Scheideformen.

Vgl. griech  $\dot{\epsilon}\delta = sed$  —,  $\dot{\epsilon}\pi\tau\dot{\alpha}$  — septem,  $\ddot{\epsilon}\pi\omega$  — sequor,  $o\dot{\tilde{v}}$ ,  $o\tilde{t}$ ,  $\ddot{\epsilon}' = sui$ , sibi, se,  $\dot{\epsilon}\pi\nu\rho\dot{\alpha}s$  — socer; Schleicher, C. 212.

11. Zugefügt: Im Anlaute regelmäszig vor ue (nach Velasco nur dazu, damit nicht nach alter Orthographie ve wie we, sondern wie ue gesprochen werde!): huebra (Sch. F. obra), huérfano, huérgano (Sch. F. árgano), huevo, hueso, huerco Sch. F. ogro (orcus), Huesca (Osca), huele (olet), alt huebos (opus).

Im Inlaute pihuela, vihuela; die Diminutivendung — huela (güela);

alcahuete (arab. al-cauwâd).

Andere Fälle: hazada neb. azada, henchir alt fenchir (implere), hinchar (gel. Sch. F. inflar), hedrar (gel. Sch. F. iterar), hermita, hiero, yero (ervum), hullera (Sch. F. ojera, alt ollera = ocularia), urce gel. Sch. F. huz.

Im Altsp. noch häufiger: hun (Apol.), horo (M. E. aurum), ma ho bien (mal 6 b. R. d. O.); so auch im Altportug. ha (á), hi (y), ho, hir, huno.

Vulgär: hamigo, hapreciable, hinposible (vgl. Mich. 112, Anm.) Vgl. griech. ἔππος, ὅλος, ἵστερος durch Analogie (Schleicher C. 213), lat. humerus (ib. 239).

12. Abfall von h: ora (Sch. F. hora) arenque, aliento, España; lote (hlauts ahd. hlôz), Luis (Hludowîc), arenga (ahd. hring), arpa Sch. F. harpa, hárupo, arpado — farpado (harp.).

Im Anlaute noch häufiger im Vulgärsp.: e, an, emos, abian, er-

mano.

Vor ie = ye: yerba, yedra, yerto, yelmo, ayer (heri), yelo, yerno u. a.

Im Inlaute: traer.

Vgl. fürs Griech. Schleicher C. 214, fürs Lat. ib. 239.

Arab. h: alazan (al'haçan), al(h)acena, al(h)eli, asesino ('haschisch), cero (çi'hron); die arab. weiche Kehlaspirata 'ain ohne Spur im Span.: alarde (al'ar'd), arroba (arrob'a); viell. in atalaya ('tal'aah).

13. Aphärese von ha: bitácora, Sch. F. habitáculo, lacha, andal. f.

alacha (halec).

Aphärese von hae: morroides (haem.).

" " he: migraña, Sch. F. hemicrania, mina, Sch. F. hemina; gall. Zaquiel.

Aphärese von hi: bernia, Sch. F. hibernia, tiricia, Sch. F. hictericia.

Aphärese von ho: reloj (horologium).

" " hy: poteca, vulg. f. hip., gall. Chinto (Hyac.) vgl. dazu Mich. St. 76 Anm. u. 272.

§ 202. r. 1. Ursprünglich: rayo, red, rio, rosa u. s. w. (s. oben unter Aussprache).

2. = lat. rr: esperezo (exporrectio), altsp. coredor, escurir.

3. Vielfach für l: im Inlaute zwischen zwei Vokalen: lirio, caramillo (von calamus), néspero (mespilum), fraile, arenque (halec), altsp. parabra (palabra\*), jauari (jabalí).

Im Auslaute: ruiseñor (lusciniola, durch Volksetymologie); arab.

alcacel alcacer, alfilel alfiler (Dissimilation).

Vor Konsonanten: surco, párpado (palbebra), pardo (pal(i)dus), escarpelo (scalpellum), marfil (alfil); arcaduz (ar. alcaduz), alborbolas (albuelvolas), alforvas (alholba), altsp. Burgaria (Bulg.), armorzar (alm. Rz.)

Nach Konsonanten. Im Portugiesischen steht pr, br, cr, gr, fr

<sup>\*)</sup> Oder durch Assimilation, resp. Stellenwechsel der Konsonanten r u. l, s oben.

statt pl, bl u. s. w.; selten im Spanischen, dagegen oft im Altleon. und auch sonst im Altspanischen.

Das Alex lied schwankt, Beispiele daraus: asembrar, branco, comprir, diabroría, dobrar, obrada (oblata = ofrenda), prazo, priego, preyto, perigro, progo (plugo). Sonst: prazo, fraco, enfraquecer, pretear (pleitar), comprimento, siegro (siglo), jograles (juglares), perigro, pobracion, muebre, praser (placer), tenbra (tiembla), copra, esprandor (splendor), fabró, frota, pras (place), tempro, pracio (plazo), emprear, enxiempro (ejemplo), frema, Crusniego Crunnigo (Cluniacum, Ruiz), ecripsado (C. d. B.)

D. Q.: prazga = placeat (plega).

Neusp. palabra (parab(o)la), Mur-viedro (murus vet(u)lus), engrudo (gluten), alondra (alodla), altsp. alguandre (aliquant(u)lum); acetre (arab. as-sitl).

Doppel- und Scheideformen t-l bei Mich. St. 230, 254.

4. aus n in mn, mit eingeschobenem b:

hombre (hom(i)ne), hembra (fem(i)na), nombre (nom(i)ne), cumbre (cu(l)m(i)ne), enjambre (examine), mimbre (vimine), arambre (aeramine), pelambre, horambre (foramine), sembrar, nombrar.

Substantiva - umbre: lumbre (lum(i)ne), alumbre, legumbre,

salumbre, herrumbre, techumbre.

Danach durch Analogie eine Anzahl lat. Substantiva auf — udo, inis und neugebildete: certidumbre, firmedumbre, costumbre, fortedumbre, gravedumbre, muchedumbre u. a. (vgl. darüber Mich. St. 246).

Nach Analogie von hombre u. ähnl. auch hambre (\*fam(i)ne).

Das Altspanische hat auch mn und m allein, wie das Portug.

Das Leonesische schwankt: nomnar u. nomne, nombrar, mansidumne, firmidumne u. a.

Nach Gessner (das Altleon. 12) war mbr im Kastilischen früh, schon vor den ältesten Denkmälern gebräuchlich, im Norden aber, im Leon. u Navarrischen, erhielt sich durch portug. und provenzalischen Einflusz mn länger.

Sonst r für n nur selten: rabel (nablium), cofre (cophinus), sangre (sang(ui)ne), altsp. sangne (Bc.), mermar (\*minimare). Doppelf. marganesa — manganesa, alcarcil — alcancil; Sch. Formen carcomer.— concomer, carcava — concava, s. Mich. St. 231\*).

5. aus d: lámpara; andere Beispiele, besonders aus dem Andalusischen und Kubanischen, bei Mich. St. 236; z. B. andalus. siguirilla = seguidilla, Garitana = Gaditana, mentira = mentida.

<sup>\*)</sup> Dagegen nicht curtido — contrito (Mich 254); curtir aus conterere durch Umstellung von tr: co(n)trir — curtir.

Vgl. lat. meridies (medid.), altlat. nach Priscian arfari, arger, arvolare, arvenire u. a., (vgl. Diez Gr. II, 420).

6. aus s (z) im Spanischen wol kaum; nur Apol. 63 hat *llardrado* (lazdrado); catal. *fantarma*, *llirimachia* (Lysimachia).

Häufig im Latein: generis (genesos), majores, erat (esat), carmen (casmen), diurnus u. ho-diernus (dies), arbor neben arbos, amor aus amos, d. i. amo-se; Schleicher, C. 258.

- 7. r durch Assimilation oder Ausstoszung des ersten Lautes aus fr, dr, gr, tr, vr; Scheideformen r, pop. fr u. s. w., gel. bei Mich. St. 259: cero cifra, cadera cátedra, entero integro, enterar integrar, albirar arbitrar, yero ervo aus (evro).
- 8. aus u: algrinal u. grija neben alquinal u. güija, guija; vielleicht sangre also aus sangui(ne); vgl. Mich. St. 243.
  - 9. Ueber die Umstellung und Transposition des r s. oben § 149.
- 10. **Eingeschoben.** 1. nach anlautendem b, g, f, p, t, est: bretónica, brújula (von buj = pyxis, vgl. aber E. W. I, 78), brusela neb. bus., broslar neb. bosl.

graznar neb. gazn., graznido — gazn., katal. gróndola.

frisol, frisuelo (phaseolus).

pringue.

tronar, trueno, trompa (tuba), traste.

estrella, estribo (Sch. F. entibo, lat. stipes).

Im Inlaute: ristre (restis), cómitre, Sch. F. zu conde, galera (s. darüber E. W. I).

altsp. antre, daher delantre, adelantre, hiniestra, crebrantrar (Bc.), Adverbia — mientre; adufre adufe (ar. ad-duff), calibre (arab. calib), almocafre almocafe (al-mikhtâf).

Scheideformen durch Epenthese des r bei Mich. St. 247.

11. Eingeschoben r u. er zur Verstärkung von Suffixen: med-r-oso (oder durch Analogie nach temer-oso).

Durch Analogie: porquería, infantería u. a (s. Wortbildung).

12. Einige Male ist ursprünglich r ausgefallen: proa; canasta, quemar, temblar, criba (cribrum), postrar, arado, mundartl. aradro; suso, traves, oso; alt mueso, (a)vieso, coso, sobejo (superculus); sacho — sarculo, macho — márculo; cirujano neben cirurjano, bujaca neb. burjaca (byrsa), estepa — estrepa, cstallido — estrallido u. ähnl.

Dazu einige Sch. Formen bei Mich. St. 247.

popul. maese (maestro), nueso, vueso.

Abfall am Ende: frade (cofradía).

13. Im Kubanischen zu i aufgelöst, im Andalus. ab- und ausfallend: mejó, señó, mujé; paecé (parecer), hubiea.

- § 203. rr: 1. ursprünglich: hierro (ferrum), correr u. a.
- 2. = lat. r nach kurzem Vokale: carrizo (carex), espárrago, gnitarra, párroco, marron (mas, ris; E. W. II, 153), murria. Sch. F. gel. corro, pandurria pop. coro, panduria (Mich. St. 271).
  - 3. Compos. bancarrota, (al)deredor u. (al)derredor.
- 4. Im Altspan überhaupt vielfach statt des einfachen tönenden und tonlosen r: grran, honrra, sonrrisar u. a.
- 5. Durch Assimilation: virrey (Cald.), arroba (al-r.), cortarramas (cortas r, nach Velasco), altsp. esquerro (izquierdo).
- § 204. *l*: 1. ursprünglich: *lavar*, *lindo* (limpidus), *lograr*, *luego*, u. s. f.; s. unter Aussprache.
- 2. Im Altspan. findet es sich vielfach im Anlaute verdoppelt, z. B. leones. llado, llegar, llodo, llinage, späteres Asturisch: lluzca, llevantar, wo das Lateinische und Spanische einfaches l hat: ungewiss ob als Zeichen des l mouillée oder nur als orthographische Eigentümlichkeit, um den tonlosen Laut zu bezeichnen, wie ss, rr, ff im Anlaute steht.

Regelmäszig so im Katalonischen zur Bezeichnung des *l mouillée*; im Inlaute und Auslaute Fälle wie dellant, mill = delante, mil.

3. Aus  $\mathcal{U}$ : anguila, capelo, nulo.

altsp. peleja.

In Comp.: malograr, malvar (s. E. W. II, 151).

Durch Silbenabfall: piel, el (ille), la (illa), lo (illom), le (illi), les (illis) u. s. w.

4. Aus r im Inlaute zwischen Vokalen: celebro, cilantro cul. (coriandro), alambre (aeramine), quilate (ar. quîrât), silo (sirus), Catalina, miércoles (dies Mercurii), plegaria (precaria), taladro, pulabra (parabola) altsp. parabla, paraula (vielleicht durch Stellenwechsel der beiden Konsonanten), palafren (paraveredus), pelegrino (durch Dissimil.), fraile, freile, freylia (fraire u. s. w.); alquile alquilar (al-kira, s. E. W. II, 94), jaloque (arab. schoruq Sirocco).

altsp. pórpola (P. C.), palias (Alx.).

alholi (ar. al-hory).

Vor Konsonanten: almario, albedrio (arbitrium), wol durch Einfluss des arab. Artikels;

Beltran (Bertram), Bernaldo n. Bernardo.

Nach Konsonanten: br: blandir (frz. brandir, dsch. brand), blandon (dsch. brand), roble (robore), tinieblas; altsp. bluzo braçero (Alf. XI.) ableviar, blavo (Rz.), poble (Rz.), pobledat pobleza.

pr: plática, templar, esplinque Vogelschlinge (dsch. springa, sprinka). alt plofetisado (Alf. XI), plovecho (ib.), siemple (ib.), conplasse (ib.).

gr: peligro (periculum), vielleicht durch Stellenwechsel der Konsonanten.

cr: ancla (ancora), recluta (frz. recrut Nachwuchs).

fr: altsp. fleilia (freilia); flete (dsch. Fracht), flavila (Urk. für frauila).

Im Auslaute: papel (papyrus), capiscol (caput cori); añafil (arab.

an-nafir), alguazil (ar. al-wazîr), anadel (ar. an-nâtir).

Durch Dissimilation mit vorhergehendem r: cárcel, mármol, árbol, corcel Rennpferd (cursarius), grafiel, furriel, vergel (viridarium), laurel, lebrel (leporarius), cuartel, broquel (buccularius), granel, arrebol (rubor).

altsp. ganal (Alx. 2155), logal lugal (ib.), Meder Medel (Rz.)

Doppel- und Scheideformen l-r bei Mich. St. 230, 254; el-ero, al-ero 244; al-ario, el-ario 271.

Im Kubanischen l und r geradezu mit einander vertauscht.

Vgl im Griech. z. B. λευκός, luc-s (von St. ruk), πολύς, πίμπλημι όλος u. a.; Schleicher, C. 220.

Im Lat. loqu-or, linquo, griech.  $\lambda\iota\pi$  — (rik), levis,  $\hat{\epsilon}\lambda\alpha\chi\dot{\nu}_S$  u. a. ibid. 249.

5. Aus n. Im Anlaute: Lebrija (Nebrissa), Lepanto (Naupactus). Im Inlaute zwischen Vokalen: calonge (canonicus), Antolin, Barcelona (Barcino), Bolonia, Palermo: beleño (venenum), embeliñar u. envelenar (Rz.); altsp. palal (panal, Rz.); galima (ar. ganîma), falija (ar. khanîfa).

Vor Konsonanten: alma (an(i)ma), Huelva (On(o)ba), comulgar (comun(i)care), comungar leon. u. navarr.

Nach Konsonanten: engle (inguine).

Im Auslaute: toronjil (ar. torondjân).

6. Aus d, t (vgl. lat. olor, lacryma, Ulysses, levir  $(\delta \alpha \dot{\eta} \varrho)$ , lingua, impelimentum neb. imped., delicare neb. ded.).

Im Anlaut: bask. langer (frz. danger); dejar (laxare, frz. laisser, wenn man nicht de-laxare zu Grunde legen will).

Im Inlaute zwischen Vokalen: cola (cauda), esquela (scheda), wofern man nicht caud(u)la und sched(u)la anzunehmen hat.

calamina Galmei, gel. Sch. F. cadmia Kobalt, Madrileño (Madrid), comilon (comedon), zabila (zabida), cigala n. chigarra (cicada), sacaliña n. socalina aus sacadiña, socadina.

altsp. melecina (medic.); kuban. vel-ay (vedahí).

Vor Konsonanten: almuerzo (admorsus), durch Einflusz des arab. Artikels; mielga (med(i)ca), talmia (tadmia f. tazmia), vilma, bilma (bidma, bizma), pielgo (piedgo = pedicum), alnado (antenado — adnado); altsp. (leon.): julgar (jud(i)care, portalgo (portat(i)cum), fu-

malga (fumat(i)ca), nalga (natica), selmana (septimana), vilva (vidua vidva, nsp. viuda), delma (dedma = dezma); popul. calnado (candado — cadnado; s. E. W. II, 113), kuban. alvertir, almirar, almitir für adv. u. s. w.

Nach Konsonanten: altsp. beblado neb. beblado (bebdo, beodo = bibitus).

Im Auslaute: Gil (Ae-gid-ius), poncil neb. poncidre (pomum citrus), ardil (ardid, durch Dissimil.), almul (almud); pop. Madril (vgl. Mich. Stud. 112. Anm.).

Vgl. Mich. Stud. 236; ebendaselbst einige Scheideformen d-l.

- 7. Aus g: (en)jalma (sagma) Saumsattel, esmeralda, altsp. esmeracde (Alx.), baldaquin, altsp. balanquin (von Bagdad. E. W. I, 48).
- 8. Aus *nl*, *bl*, *gl*, *fl*, durch Assimilation (*ll*—*l*), oder durch einfachen Abfall des ersten Konsonanten: *ala* Alant (in(u)la), *fala* = *habla* (gel. Sch. F. *fábula*), *soliman* gel. Sch. F. *sublimado* (vgl. Mich. St. 259); *lacio*, *landra*, *luten*, *lastimar*. Sch. Formen bei Mich. St. 272.
- 9. Aus au, wie umgekehrt au aus al: calma, galtera (prz. gauta) Backen des Helms, kat. altreiar (prz. autr.)
- 10. tl umgestellt in ld (oder assimilirt zu ll): cabildo (capitulum), espalda (spathula), rolde Kreis von Personen (rotulus), Sch. F. rollo, rol; s. § 149.
- 11. Für **bd** (pt), **bc** im Leones. zuweilen ld, lc, nicht im Span., selten im Portug.: coldo (cobdo cubitus), delda (debda debita), dulda u. duldar, daraus sogar dunda, muelda (muebda, mueda), embeldar (\*imbibitare = embeodor), recaldar (häufig im Alx. = recapitare recaudar), alteza (apteza), alce (abce, auce).
- 12. *l* epenthetisch und prothetisch, 1. vor d: eneldo (anethum), peldaño (pedaneus), Sch. F. peaña, peana.

arab. albayalde, alcalde, arrabal(de); (s. E. W. II, 126).

- 2. espliego (espique), Sch. F. espiga (spica).
- 3. Um den Anlaut al zu erzeugen: almidon (amylum), almendra (amygdala), almirante (ar. amir-al-bhar = frz. amiral), aldea (adh-dhai'a), aldaba (adh-dhabba).
  - 4. Prothese von al; s. unter a und Mich. St. 250, 251, 272. Prosthese: alquicer alquicel (ar. al-kisâ).
- 13. Der arab., französische oder spanische Artikel al, l' irrtümlich zum Substantiv gezogen: laud (al-aud), loba (l'aube), Leibrock des Priesters, Sch. F. alba, leste (el este), Sch. F. este.

14. Umgekehrt Abfall des l im Anlaute: azul (lazuwerd), onza (lynx), orsa, durch irrtümliche Auffassung des l als des Artikels; Sch. F. pop. adral, gel. lateral.

Ausfall des l 1. nach c, f: carbunco (carbunculum), caustra (claustro, Rz.) gilofe, girofe (girofle).

2. azufre (sulphure); cruedat (S. Ild.); a(l)jonjoli; alfarma (ar. al-harmal), altsp. rabé (rabel, Rz.).

Im Andalusischen im Auslaute abfallend; papé, caudá, marfi. (Mich. St. 112 Anm.)

15. al - ai im Andalus.: caicular, aigo, baicon.; ebenso im Kubanischen.

§ 205. *Il* (ly), altsp. lh, li.

- 1. Im Altsp. findet man für jetziges ll vielfach auch nur l, z. B. im P. d. C: falar, calar, falir, lama, legar, leno, lorar, lanna (llana); und umgekehrt. Der erweichte Laut (l monillée) und der harte scheinen damals noch nicht genau fixirt gewesen zu sein, und es ist für den älteren Zustand der Sprache nicht überall auszumachen, ob eine lautliche oder nur orthographische Verschiedenheit von dem jetzigen anzunehmen ist.
- 2. = lat. U: arcilla, avellana, ballesta, bello, bullir, caballo, castillo, centella, cuello, calle, cillero, fallecer, fallero, fuelle, gallina, grillo, ello, ella, ellos, -as, meollo, muelle (mollis), pollo, estrella, silla, vasallo, villa; Endung illo.

altsp. ciella (cella, sp. celda), pielle (P. C.), toller, mill; leon. u. astur. lle, lla u. s. w. (= illi, illam, sp. le, la).

3. = lat. l: camello, muelle (moles), pella (pila), querella, callar, Sch. F. calar (χαλᾶr); llodo, llosco, altsp. llegar = ligar (Alx.), dellant. So im Catalon. immer im Anlaute: llengua, llibre, llog, llum.

Astur.: llágrima, lleche, lloco, lluego, lluna; lluzca, llevantar.

Altleon.: llado, llegar, llodo, llinage (vgl. oben § 204).

Eine ziemliche Anzahl Doppel- und Scheideformen bei Mich. St. 239, 255.

4. li (le): llevar (lievar), batalla, maravilla, canalla, humillar, Sevilla (Hispalis, arabisirt Jschbilia), popul. afillar (ahijar); follar Sch. F. foliar (hojar); tallar, Sch. F. talear (tajar).

altsp. callente.

Sch. Formen ll-li bei Mich. St. ebend.

- 5. vi: altsp. contrallo, murmullo.
- 6. di: alt homecillo (homicidium), mello (medius)
- 7. Aus cl durch Assimilation: Ilave, malla (mac(u)la), mallo,

llamar, grulla (gru(i)c(u)la), cavilla cabilla (clavicula), cabillon; cello, Sch. F. cercho (circulus).

Altsp. u. popul. abella (apicula — sp. abeja); pop. agenollar (ahinojar).

8. Aus gl durch Assimil.: sellar (sig(i)lare), llande, gallardo (?ags. gagol).

Sch. F. lleira — glera, glarea (Mich. St. 239).

9. Aus pl durch Assimil.: llago, llano, lleno, llorar, llover (pluere), escollo (scop(u)lus).

Sch. F. plantage — llanten, pleita Geflecht (plicita) — llecho vereinigt.

Im Alexanderliede auch noch pl, wie plano, pleno, plenero, sonst aber überwiegend schon im Altspan. ll (l); vereinzelt ch, wie changer (plangere).

10. Aus **bl** durch Assimil.: trillar (trib(u)lare), enjulla (insubulum), chillar, (sibilare).

Altsp. fallar (hablar).

- 11. Aus fl durch Assim.: llama, Alx. flamma, sollamar, Sch. F. soflamar (M. St. 239), hallar (afflare, Sch. F. ajar; E. W. II, 84, 86).
- 12. Aus tl durch Assim.: im Altspan. zuweilen wie viello (vet(u)lus) F. J., cabillo (capitulum sp. cabildo).
- 13. Aus  ${\it rl}$  u.  ${\it sl}$  im Altleon. (wie Portug.) in der Zusammensetzung durch Assimil.
  - 1. pello, pelo; pollo, polo u. ähnl. = per lo, por lo.
  - 2. nollo, nolo; vollos, volos u. ähnl. = nos lo, vos los.
  - 3. todollos, todolos; amballas, ambalas = todos los, ambas las.

Aus rl bis auf Cervantes bei der Inklination des Pronomens an den Infinitiv: hacello, amalla u. ähnl.

Scheideformen cl, gl, fl, pl gel. — ll pop. bei M. St. 256, 257.

- 14. aus lt u. ld wol durch Umstellung in tl, dl und dann Assimilation: altsp. falla (P. C.) = falta, escuella (ib.) = escolta; altsp. alcall (alcalde), deballe (de balde).
- 15. = lat. j: altsp. lluguiero (yugo, = ,el carretero ó labrador', Rz.); Mallora (Majorica).
- 16. vertauscht mit  $\tilde{n}$ : vulg. den all = del año; besonders im Kubanischen.

escalla neb. escaña (escanda), domellar neb. domeñar. S. Mich. St. 234).

§ 206. m. 1. ursprünglich: la mano, amar u. s. w. (s. unter Aussprache).

2. = mm: sumo, comover neb. conmover, imortal neb, inmortal.

3. aus n: alt mueso = nueso, nuestro; mastuerzo (nasturtium).

Selten im Altleon. (nach dem Portug.). im Auslaute: uom (aun); furem forem, falsarem, empurassem, fezessem, sanassem; quem (quien), sem, linagem.

Zuweilen auch sonst in alter Orthographie: Guillem.

Vor b, p: embestir (inv.); altsp. embidia, comboy, (convoy), ambidos Adv. (invitus);

el simpecado (bei Fern. Cab.); mumparar (Alx.) = manu parare

(E. W. II, 151); Ciempozuelos (ciento p.).

4. aus **b, v:** cáñamo (cannabis), Jaime (Jacobus), vagamundo (durch Volksetymologie), menjui neb. benjui; kuban. plomotomia (flebot).

altsp. mermejo (berm. F. Gonz.), mandurria (band. Rz.) mimbre (vimen), milano u. vilano (villus Zotte, E. W. II, 155), alt: eslamina (esclavina Rz.).

Daher eine ziemliche Anzal Doppel- und ein Paar Sch. Formen

m-b(v) bei Mich St. 234, 235, 255;

5. Eingeschoben. Vor b, p: embriago, lampazo (lappaceus), bompres, lambrusca, atambal (= atambor, ar. tabal), lamparon, lampsana, pampirolada neb. pap.., estrimbote neb. estrib.., trompezar neb. trop.. u. a. Ueberall wo za- oder so- (= sub) vor ein mit b oder p anlautendes Wort tritt: zambucar, zambullir, zambuzar, sompesar (Mich. St. 246).

Sch. Formen daher bei Mich. St. 247, wo die Sch. Formen mb (mp) - b und mb (mp) - m gemischt stehen.

- 6. Prothetisch: marfil, nach Mich. St. 35 aus arfil, alfil Elephant, durch Analogie mit mármol; nach andren von ar. nabfil.
- 7. Ueber die Endung -umbre an Stelle von lat. ud(i)ne s. unter r, No. 4.
- 8. Geschwunden vor n durch Assimilation: Agamenon, coluna, antena (lat. antenna und antenna).

Im Auslaute: ya, siete, nueve, diez, once, doce u. s. w. nunca.

- § 207. n. (In alten Drucken auch nn = n).
- 1. ursprünglich: s. Beispiele unter Aussprache.
- 2. Die Assimilation vor m unterbleibt: inmenso, conmemorar, conmover; daneben auch comover u. a.
- 3. = nn,  $\tilde{n}$ : delinar für deliñar, Sch. F. delinear (gel.), escalona neb. escaloña, Sch. F. Ascalonia (gel.); cana, Sch. F. caña (lat. canna), pena, Sch. F. peña (penna).

Irrtümlich ist un beibehalten in perenne, sonst in Compositis bewahrt: innovar, innato, innumerable, ennegrecer, ennoblecer, sinnumero.

4. aus l: encina (ilicina), nivel (libella), Carmen (Carmel), Niebla (Ilipula), altsp. u. popul. mortandad (mortalitate), punzó neb. pulzó, puncela n. pulcela, anequin n. alequin, sancochar n. salcochar, bifano n. bifalo, gámbano n. gámbalo (vgl. Mich. St. 230); filomena n. filomela (durch Dissimilation), malencónico = melancolico, durch Umdeutung.

nutria rutra entw. aus lat. lutra lytra oder direkt vom griech. ἐνυδρίς.

Im Leonesischen aus l durch Assimilation:

- 1. enno(s), enna(s), conno(s), conna(s) = en lo(s), en la(s), con lo(s), con la(s), zuweilen anch senna = sen(sia) la u. a. mit Abfall der ersten Silbe: no, na, nos, nas.
- 2. tenienno, sabenno, avienna, aduganno, denno, dianno, pesquiranna u. ähnl., auch mit einem n geschrieben = tenien (tenían) lo, saben lo u. s. w.
- 3.  $guarden\ na\ villa = la\ v$ . (altportug.  $den\ nos\ mouros = los\ m$ .).
- 4. bien no, quieno u. a. = bien lo, quien lo.
- 5. aus r: arcen aus altlat. argere = adgere, dass, wie es scheint, durch Dissimilation in argene verändert wurde, pifano neb. pifano, patena, Sch. F. zu patena (vgl. Mich. St. 231).
- 6. aus m: néspera (mespilum), alt naquela (magalia), nembrar (memorare) = acordarse (F. J., Alx.), nembro (miembro); quien (quem), con, tan, interin, Adan, Abrahan, Belen, Jerusalen; altsp. ren (frz. rien); Bertran od. Beltran, Gauteran (Walfram), almocaden u. alcotan (arab.)

Vgl. im Griech. im Auslaute  $\nu$  für  $\mu$ , z. B. im Accus. Sing., im Suffixe – or (1. Pers. Sing.); Schleicher C. 219, 230.

vor b, p: altsp. Vanva (Bamba F. G.), fanbriento, nonbrar, tienpo, tenprada u. a.

vor d, t: lindo (lim(pi)dus) Sch. F. limpio, lindar, andas (am(i)tes); E. W. II, 90); conde (com(i)te), contar (com(pu)tare), duendo (dom(i)tus), senda (semita), circundar.

vor g: fangoso (famicosus) s. E. W. I, 172.

vor f: ninfa, linfa, anfibio, anfiteatro, sinfonía.

- 7. aus d: palafren (paraveredus), wol durch Umdeutung nach frenum.
  - 8. aus g: almendra (amygdala).
- 9. aus arab. b im Ausl.: almotacen (al-mohtesib), alacran (alacrab).
  - 10. gn = n: im älteren Span. dino neb. digno u. a.

Sch. F. malina — maligna, sino — signo, (Mich. St. 259.)

11. Eingeschoben, n oder im Anlaute en: Vor t, d, (pt): linterna, garganta (für gargata), encentar (inceptare — incettare), enteco, Sch. F. héctico, cimenterio (coemet.).

andar (aditare), rendir (reddere), alondra (alod(u)la), mandrial,

Sch. F. madrigal, rendar, Sch. F. redrar (reiterare).

Vor c: fincar, fincanza Sch. F. ficancia, trinquete Fockmast u. estrinque estrenque Seil (von Strick, E. W. II, 130), ronco (raucus mit Einmischung von roncar, E. W. II, 175), enclusa (exclusa), pintor, pintura, pintar, finta, Sch. F. ficta.

Sch. Formen bei Mich. St. 244.

Lat. nec, sic, adhuc, illic wurden nenc, sinc, aunc, illinc — altsp. nin, sin, aun, allin (G. Vic.) — neusp. ni, si, aun, alli; ansi aus aeque sic — ancsi.

Vor g: gringo, Sch. F. greco und griego, langosta (locusta), parangon (Sch. F. paragon), singlar (segeln), ninguno (nec-unus), renglon, Sch. F. reglon.

Vor s(x): ensayo (exagium), mensage (leon. message), cansar (quassare), enforzar (\*exfortiare), ensalzar (exaltiare), entonces (extunc-ce), fonsadera, Sch. F. fosataria, fonsal.

Vor c, z (ti): mancilla, manzana (matiana), ponzoña (potione), Sch. F. pocion, trenza (ital. treccia), zonzo (soso — insulsus), arancel (ar-riçâla).

altsp. condencion (condicion, Alf. XI).

Vor ch: mancha (mac(u)la); bronche, Sch. F. broche, broncha — brocha, lancha, Sch. F. laja.

Vor f: alcanfor (al-câfur).

Vor j (x, g): enjundia (axungia), lonja, Sch. F. logia, enjambre (examen), enjugar (exsuccare), menjurge, Sch. F. mejurge (von miscere).

altsp. menge (medicus), mengear, mengia u. a., enjemplo, enjiemplo, ensiemplo (P. C.)

Aus dem Arabischen: enjebe, ajebe (ach-chab).

Vor r: enrizar, Sch. F. erizar.

Im Altleon. (wie im Portug) gewöhnlich kein n: exemplo, seltner enx., exambre, lagosta, maziella (mancilla), message, mazana (auch bei Bc.), poçon peçon (auch altkastil.). Umgekehrt fonsado = fosado (E. W. II, 133), enxaltamiento.

12. Prothese vor en (em), vgl. § 117: enclenque (ahd. slinc od. lat. clinicus? s. W. Foerster in der Zeitschr. f. Rom. Phil. I, 4), entibo für enstibo (stipare); embojo, Sch. F. boj, buje, enser, Sch. F. ser, entenalla u. antenalla, Sch. F. tenaza; encajenar — alienar (gel.), endeble (E. W. II, 125) — débil (gel.), endilgar — delegar (gel.),

engrudo — gluten (gel.), enruna enrona — ruina (gel.). Vgl. Mich. St. 248—51; 272.

13. Ueber -ăno = -ălo, -ăro und die Epithesis von ăno, z. B. sotano, s. oben, § 169 u. 119.

14. Verlust von n im Auslaute: no.

Im Inlaute vor s durch Assimilation: mester für menester, asa, costar, dehesa u. defesa, esposo, isla, mesa, mes, pesar, Sch. F. pensar, mesura, preso, mostrar, seso, tieso, tras, Genoves, pages, cortés, montes u. a. altsp. tusilla (tons.)

Vor c: Vicente, altsp. comezar (con-initiare).

Vor k: coquina (conchylium).

co in der Zusammensetzung vor Vokalen: coexistir, coagular, coincidir, cooperar, cohermano — cormano, cohortar = confortar.

Seltner vor Konsonanten: cofrade, cofradía.

Sonst: salitre (sal-nitrum).

- 15. Verlust von en (em): lastra, plasta, plaste, Sch. F. zu emplasto; saña aus insania, soso insulso, briago embriago; vgl. Mich. St. 248, 272.
- § 208.  $\tilde{n}$  (nn, ny, ni). 1. = nn: año, cáñamo, paño Sch. F. pana, peña (pinna), gañir, gruñir, Ibañez (Johannes), caña Sch. F. cana, alt añácea (ar. an-nazîha), aňafil (an-nafir), aňil (an-nir).
- 2. = n: beleño (Sch. F. veneno), muñir einladen (monere), moñidor pop., gel. Sch. F. monitor, rapiña, ordeñar, Sch. F. ordinar, domeñar, Sch. F. dominar.

altsp. nublo, noclo, nudo; im Asturischen regelmäszig so: natura, nacion, norte, nos; vgl. ll § 205.

Vgl. die Doppel- und Sch. Formen bei Mich. St. 239 u. 255.

3. = ni (ne): España, cuño, señor, viña, castaña, zizaña, tarreña (terranea), campaña, caloña (calumnia), baño (balneum), ruiseñor, alt rossinol (Alx.) = lusciniola, alt angeño, opyñon (opinion).

Sch. Formen,  $\hat{n}$  (pop.) — ni(ne) (gel.), wie armiño — armenio fabueño — favonio, señor — senior bei Mich. St. 264.

Sch. F. ni ne — n: delinear (gel.) — delinar (pop.), Ascalonia — escalona escaloña.

4. = nu: Sch. F. enseñar - insinuar.

5. = mn: daño, dueño, doña, otoño, sueño.

6. = nm: niño (minimus).

7. = ng: teñir, ceñir, tañer, reñir (ringi), heñir, Sch. F. fingir; altsp. juñir u. uñir (jungere), plañir.

8. = gn: deñar, desd., puño, señal, seña, cuñado, (cogn.), preñada (praegn.), tamaño, cuamaño, iñorancia (im Dial. d. l. l.). roña, Sch. F. roya (rú(bi)gine).

altsp. punnar (pugnare).

Sch. Formen  $\tilde{n}$  (pop.) — gn (gel.), wie  $se\tilde{n}ar$  — signar,  $desi\tilde{n}ar$  — designar bei Mich. Stud. 259.

- 9. = ngl: uña (ung(u)la), señero (sing(u)laris) dem Einzelnen zukommend. (Vgl. Mich. St. 79, Anm.), alt sennos = singulos.
- 10. = nd: escaña neb. escanda, cañado neb. candado, añado neb. andado = ant-nado (vgl. alnado), peñol, Sch. F. pendol.

alt vergueña (Rz. = verguenza verecundia).

- 11. = gi durch Volksetymologie: (a) guileña Aquilegia.
- 12. Durch Assimilation getrennter Silben: nono (nono).
- 13. Durch Versetzung der Erweichung: laño, leño im P. d. C. = llano, lleno.
- $\S$  209. p. 1. = lat. p im Anlaute; im Inlaute nur in jüngeren oder entlehnten Wörtern:

copia, capital, discrepar, disipar, lépido, participar, estúpido, estupro, vapor, capitan, caporal, apio, copla, manopla, papa, pipa, propio.

2. Deutsch: pizcar (pfetzen), polea (engl. pull, frz. poulier), arrapar (ndd. rappen), estampar (stampfen), lapo (lappa), trepar (trap, treppe, s. E. W. II, 187).

3. aus **pp**: cepo, copa (cuppa), lampazo (lappaceus), mapa, popa (puppis), estopa, estropo, suplicar, Felipe, aparato, apetito, aplicar, tropa (truppus, turba?)

4. aus **b** selten und nur in veralteter Orthographie oder vulgär: capteloso für cabt. = cauteloso, opjeto, opservar; súpito neb. súbito, sopitaño (subitus).

5. = arab. b: jarope (charâb), rapita (râbita), julepe (djolâb), arrope (ar-robb).

6. aus m (oder nach Ausfall des m eingeschoben): altsp. dapno, condepnado, solepnidat, calopnador.

7. aus f im Anlaute oder zwischen Vokalen (vgl. lat. apua =  $\dot{\alpha}\phi\dot{\nu}\eta$ , púrpura): Josep (alt), filipodio neb. polipodio; punilla, Sch. F. hinojo (foeniculum). Nach l: golpe (colaphus), alpicoz neb. alficoz.

Vor l: soplar, gel. Sch. F. suflar.

Nach m: zampoña, gel. Sch. F. sinfonía.

Vor t (th): diptongo, Jepte (Jephta).

Nach s: espera (alt) neben esfera (sphaera), aspalto neb. asfalto, espinge neb. esfinge; orespe, gel. Sch. F. orifice (aurif.).

8. aus d, t: ponzella (donc. Alx. 1366), crispal (cristal, R. d. O.).

- 9. Aus u, o in altspan. Wörtern; siehe unter B.
- 10. Eingeschoben nach m: alt compezar = comenzar; vor c: alt discrepcion.
- 11. Als stummer Konsonant in älteren Drucken: escripto = escrito.
- 12. Ausgefallen. Dem folgenden t (d) assimilirt zu tt, dies = t: atar, catar, cetro, cetrero (acceptorius), gruta (crypta), nieta (nepta f. neptis, seit dem 8. Jahrh.). escrito, siete, seto (septum), retar (reputare), alt cativo (= infeliz Rz.), derrota, ecetuar, acetar, adotar, gitano (aegyptius), alt bateo (baptismus), batear; codicia, recado.

Scheideformen pt (gel.) -t (pop.) bei Mich. St. 259.

Zwischen Konsonanten: contar (comp(u)tare), altsp. auch conptar (R. d. O.), aturdir (\*turpidire), lindo (limp(i)dus).

Im Anlaute: tisana (ptis.), Tolomeo.

Dem folgenden s assimilirt z u ss, dies = s: ese, yeso, (gypsus), Sch. F. gipso (gel.), eclise = eclipse.

ps-s im Anlaute: salmo; ebenso vor c: egiciano (alt =egipc.)

§ 210. t. 1. = ursprüngl. lat. t im Anlaute; im Inlaute zwischen Vokalen meist in jüngeren Wörtern anstatt d:

abeto (abiete), aparato, apetito, astuto, betun (bitumen), bruto, cicuta (alt ceguda), grato, gritar (quiritare), habitar, incitar, infinito, irritar, margarita, meritar, meta, nepote, notar, planeta, poeta, quieto n. quito, Sch. F. quiedo, recitar, refutar, secreto, seta (Sch. F. seda), visitar, voto.

- 2. Aus th: teología, Teodoro, absintio u. a.
- 3. Deutsch t (ahd. z): tacaño (ahd. zâhi, ndl. taai), tapon (ahd. zapfo, ndd. tap), tocar (zucchon), toskur (zaskon), tirar (tairan), batel (ags. bât), botar (mhd. bloz), brote (broz), hato (fazza), guita (wita), escote (schosz), espeto (spiz).
- 4. Deutsch th: tejon (ahd. dahs für thahs), triscar (goth. thriskan), truco (ags. thryccan), toalla (goth. thvahl).
- 5. Arab. t: taza, tarima, tagarnina, taibique, tarbea, tarifa, toronja, tamarindo (tamar hendi), arrate (ratl), retama (ratam), alcartaz, atanor, atramuz, tabique ('tabiq), tagarino, talisman, ('telsam), tara ('tarah), matraca (ma'traqah).
- 6. tt: gato (cattus od. catus), gloton, gota (gutta), meter (mittere), admitir, cuatro (quattuor), saeta (sagitta); atener, atacar, atribuir, atánito; ataifor (ar. at-taifur), atalaya (at-tâli'a), atabal (at-tabl), atahona (at-tahuna), alcartaz.

- 7. d selten: recata = recaida (Alx.); culantro (coriandrum), Tortosa (Dertosa); acemite (ar. as-samîd), alcahuete (ar. al-cauwâd).
- 8. **k**: girifalte (gerif.) neben falcon, halcon, vulg. lat. faltus; martillo (martellus für martulus, dies vulg. lat. für marculus); vulg. lat. portulaca.

Vgl. griech.  $\tau l \varsigma$  (quis),  $\tau \epsilon$  (que),  $\pi \acute{\epsilon} \nu \tau \epsilon$  (quinque),  $\tau \acute{\epsilon} \sigma \sigma \alpha \varrho \epsilon \varsigma$  (quattuor); Schleicher, C. 203.

- 9. t aus ct, pt durch Assimilation des c u. p u. Vereinfachung des tt; vgl. darüber c und p.
- 10. **Eingeschoben:** bostezar neb. bocezar altsp. bocejar (von bocear; E. W. II, 108); istría (von exir, Bc.), conostría (C. d. B.), wie bei anderen Verben d: sal-d-ré u. s. w.
- 11. **Epithesis** von **te** (de): esperonte, Sch. F. esperon, turbante neb. turban; katal. mirobolante, kastil. mirobolano (μυοοβάλανος).
- 12. Ausgestoszen vor l, n, g: altsp. uslar (ust(u)lare); peinar (pect(i)nare); trigo (trit(i)cum).

Endung — at(i)cus — adgo — age, mit Ausnahme von neugebildeten Adjj., wie bobático, friático.

Im Auslaute:  $y \notin (et)$ ,  $\delta \notin (aut)$ , pues, alt pos (post), es (est). Vgl. griech.  $\tau \delta$  (tat),  $\xi \varphi \epsilon \varrho \sigma \nu$ ,  $\xi \varphi \epsilon \varrho \varepsilon$ ,  $\varphi \xi \varrho \sigma \nu$ ,  $\gamma \xi \varrho \sigma \nu$  (Voc.); lat. abl. novo(d).

Katal. prehar (pretiare), rahó (ratione).

§ 211. k = sp. c, qu (alte Orthogr. auch ch,  $ch\hat{i}$ ).

1. = lat. c vor a, o, u im Anlaute: caber (capere), quepo (capio), quepo (caseus), conde (comite), con (cum) u. a.

Im Anlaute zwischen Vokalen (in wenigen volksthümlichen, meist in gelehrten Wörtern, sonst g): saúco (sambucus), poco, médico, rústico, música, aplicar, indicar, justificar, caduco, opaco, cloaca, pastinaca, vacar, bellaco (\*viliacus), burjaca u. a.

Vor Konsonanten: secreto, carácter, accion (actione).

Nach Konsonanten: áncora, area, crezco (cresco).

2. Deutsches **k**: quilla (kiol), esquena (skina), esquila (skella), escalin (skilling), Fadriquez, dique (ndl. dick = Deich).

3. Arab. k, qu: calibre, carmezí, quilate, cafila, alquile (alkera), mesquino (meskîn), Guadalquivir (Vadalkebir); albaricoque (al-barqûq), alcaduz, alcahuete, alquitran.

4. = ch: quimera, eco, carácter, carta, cólera, monarca u. monarquía, arquitecto, arcángel, (sonst gr. å $\varrho\chi\iota$  — = sp. arz — od. archi-), químico, cuerda (chorda), coro, escuela (schola), querub, máquina, pascua, catequísmo, aqueo ( $\mathring{a}\chi a\check{a}o\varsigma$ ), Aquíles, Esquilo.

- 5. Arab. ch: alcachofa (alcharschufa), fasquía (fas'chia), alcamiz, alcana, jeque (ar. cheikh).
  - 6. Frz. ch: cange (change).
- 7. Span. c = lat. qu, welches schon im Lat. vielfach gleich c gesetzt wurde (cocus, cotidie; cod, condam, alico, anticus, oblicus; umgek. quoepiscopus u. a.): calidad, cantidad, calificar, como, casi, catorce (quatuordecim), cinco (quinque), quince (quindecim), quinto, cotidiano, delinco u. delinquir, que, quien (quem), nunca, escama, querer (quaerere), querella, quedo (quietus), quitar; blanco, marco.
- 8. Sp. cu = lat. qu: cual, cuanto, cuestion, cuatro, cuarto, cuarenta (quadriginta), cincuenta (quinquaginta), consecuencia, propincuo, alt propinco.
- 9. Aus c vor e u. i u. z: duque (duce), pervenza n. pervenca, embauzador n. embaucador.

Anm. jusquiamo u. squirol nach Joret (du C etc. 86) aus den populären Formen \*jusquiamum, squirolum statt der klassischen hyosciamum, sciur(ol)um.

- 10. = cc vor a, o, u: baca, boca, chico (ciccus), flaco, flueco, moco, bico (becc.), pecar, saco, seco (siccus), suco, vaca, soco (soccus).
- 11. Aus g selten: Cádiz (Gades), aber Gaditano, cangrena (gangraena), Cinca (Cinga ein Flusz), camaron (gamaro Garnele?). Vulgär. dicno, alecrar.
- 12. Deutsch g (ursprüngl. k): desfalcar, (falkon für falgan), confalon (gundfana), esplinque (springa).
  - 13. Deutsch h: tacaño (zâhi).
- 14. ct assimilirt zu tt t, besonders in der alten Sprache, aber auch noch bei den klassischen Dichtern, heute besonders im Vulgärspan.: fruto, tratar, matar, bendito, olfato; adrede (directus), efeto, perfeto, otubre, noturno, peto, petrina, respeto, platicar, flotar, letor (D. Q.), letura, retor, conduto (Lope), vitoria (Lope), Vitor, dotrina (Lope), vitima, protetor, dotor.

ct nach Konsonanten: punto, santo, junto, llanto, entuerto (torctus), Sch. F. antorcha u. a. (vgl. Mich. St. 241).

Lat. cce, cci, cti = sp. z, ç: azor, alt aztor (P. C. acceptore, E. W. I, 37), bisaza (bisaccium, E. W. I, 70), destrozo (destructio? oder von destrozar, dies von torso?), acelerar, aceptar, suceder suceso sucesor. Daher einige Doppelformen wie facion faccion, dicion diccion u. a. Sch. Form afeccion — aficion. Mich. St. 256.

Das cc bleibt in accidente (acid. nur altsp.), accesion u. a.

Doppel- u. Scheideformen t - ch = (ct) bei Mich. St. 240, t - ct (gel.) S. 258.

15. Irrtümlich et für e: profecta (F. Gonz.) = profeta.

16. Ausgefallen zwischen Vokalen: emplear (implicare) u. ähnl.; dean (decanus).

§ 212. b. 1. = lat. b im Anlaute: bueno, beber u. s. w.

Im Inlaute. Zwischen Vokalen im Roman. meist in v übergegangen, erhalten im Span.: beber, caballo, hábito, abominable, cibo, débil, globo, librar, libro, plebe, silbar, establecer, ebrio, febrero, febre, haber, público, deber, probar, escribir, tabla; obligar, obsceno, obstar, absolver, abstener, substancia.

Aus dem Arab.: bacari, badana, baladi; albanega, albayalde, daneben alvanega, alvayalde u. a.

2. Aus bb: abreviar.

Altsp. bb erhalten: abbat.

3. Aus p, selten im Anlaute: bodega (apoteca), balota (Sch. F. pelota) u. a. Sch. Formen.

Im Inlaute: abeja (apicula), abierto, abrir, Abril, cabestro (pi), cabo, cabeza, cabello, caber, recibir, concebir, cabra, cabron, cebolla, cobre, cubrir, cuba, doblar, doble, obispo, lebrel (leporarius), lobo (aber Lope), mancebo, obra, pobre, pebre, pueblo, rabo u. valenc. raboso = raposo, riba, ribera, saber, sabio, sabor, jenabe (sinapis), soberbio, sobre, tribedes (tripodes).

Altsp. sebellir, daraus neusp. zabullir? (sepelire, Alx.), cabdal, cabdillo, recabdar, cobdicia, rebto u. a.; dagegen baptismo, captivar, aptar, óptimo.

Scheideformen p - b bei Mich. St. 238.

4. Aus v: balumba (volumen), abogado, alt adbogado (advocatus), barrer (verrere), barrena (verrina, veruina), bermejo, belorta (vil.), beleño (venenum, vermiculus), boda (vota), buitre (vulture), bóveda (volvita, Sch. F. vuelta), abuelo (avolus), basto, berruca u. berrueco od. barr. (verruca), Basco, betónica (vett.); embestir (inv).

Deutsch v: Ubalia (Wallia), garbar (garawan).

Vulgär.: rebista, bario; im Kubanischen immer b für v (Mich. St. 112 Ann.); ebenso im Baskischen.

Altsp. berdat, bolver, bivir, tube (von tener); ambidos (invitus), embidia, comboy (conv.); lebdar (levitare), muebdo (movitus), cibdad (civitate).

Scheideformen b - v bei Mich. St. 231, 254.

5. Aus f: cuébano (cophinus), ábrego (africus), Estéban (Stephanus), Cristóval od. -bal (Christophorus), bramido, rábano, toba

(tophus Tuffstein), trébol (trifolium), crebol (arifol..), acebo (aquif.). buraco furaco huraco (von forare, so dasz entw. b aus f entstanden oder b vorgesetzt ist).

Einige Doppel- u. Sch. Formen bei Mich. St. 237 f; 255.

Vgl. lat. ruber neb. rufus (aus w. rudh. ἐρυθρός). sibilus, sibilare neb. sifilus, are; ama-bam (fui), ambo (ἄμφω), nebula (νεφέλη).

6. Aus m: bandibula (man.), bolinete neb. mol.

Altsp. márbol, bierren (\*vermine Be.).

Eine Anzahl Doppel- u. Sch. Formen b-m bei Mich. St. 234 f.

7. Aus g: volkstümlich abur = agur (augurium); sabueso neb. sagueso (segusius), fabuco (von fagus durch Dissimilation).

Andal. abujero (aguj.), boardilla, Sch. F. guardilla.

Vgl. Mich. St. 236 f.

Vgl. griech. St.  $\beta a$ -,  $\beta \alpha \varrho \dot{\nu} \varsigma$  (gravis),  $\beta \dot{\alpha} \lambda a \nu o \varsigma$  (glans) u. a. Schleicher Comp. S. 205.

8. Aus h im Anl. s. unter v.

9. Aus u, o: Pablo, alabar (allau(d)are), bata, Sch. F, huata; Ybañez (Johannes, Sch. F. Juanez).

Alt: abteza (apt.) = auteza für alt.. (Bc.), abdencia, abze, cabsa, cabsar, aptuno od. abt. = autumnus (otoño), vibda (viuda).

10. Zugefügt im Anlaute: bostezar (oscitare).

11. Eingeschoben hinter m: dombo Kuppeldach), balumba (volumen); alt cambariella (camarilla, Bc.); gámbaro (cammarus), einige Sch. Formen bei Mich. S. 247.

Vor r: bronco Sch. F. ronco (raucus), brusco, Sch. F. rusco, broco — rueca.

Zwischen ml: semblar, temblar (tremulare), rambla (ar. raml Sand).

Altsp. nimbla = ni me la (P. C.)

Katal. adzemble = kastil. acémila.

Vgl. franz. hum-b-le.

Zwischen mr: cambra, cogombro (cucumere), hombro (humerus), membrar (memorare), Tambre (Flusz in Gallicien) aus Tamara, Alhambra, zambra (zamr), alfombra, alumbre, azumbre (Sch. F. tomin).

Altsp. combré = comeré, daraus fälschlich combrer = comer.

Vgl. griech. μεσημ-β-οία, αμ-β-ροτος, μέμ-β-λωκα; frz. nombre (numerus).

Zw. mr das aus mn hervorgegangen: hombre, hembra (fem(i)na, nombre, lumbre, arambre, mimbre (vimine), hambre (entweder durch Analogie oder aus \*famine), estambre, legumbre u. s. w. Dazu die Subst. auf -udo, inis, welche der Analogie derer auf umen. inis folgen, z. B.

firmedumbre, servidumbre, muchedumbre, costumbre (consuetudine) certidumbre, asperedumbre u. a., und neugebildete, z. B. fiambre (an Stelle von friambre von frio) vegedambre, quejambre (= queja).

Mehr Beispiele s. bei Mich. St. 246.

Im Altsp. auch mn oder m: quexumne, quexume; servedume u. a.

12. Eingeschoben zur Hiatustilgung: cobarde = codarde (von cauda) - coart (prov. coart), casobar; vgl. unter v. Fälschlich vor t zugesetzt: trabtaron = trataron (Alf. XI.)

13. Ausgefallen, resp. durch Assimilation verloren:

Hinter m: paloma, amos, altsp. cama (cambe, frz. jambe), Jarama (Saramba), alt atamor, camear camiar, lamer, plomo, jamon Sch. F. jambon, limo — limbo, lomo loma loba — lombo, rumo — rumbo (vgl. Mich. St. 247).

Vor d (t) codo, dudar; soterrar, sutil, malato (male habitus, nach Roensch; altsp. malabdí Pas. de. J. Chr.)

Vor l im Anlaute: lastima (E. W. 1, 65).

Vor m: sumiso.

Vor j: sujeto.

Vor s: asconder, oscuro, escuro (vgl. lat. jussi).

Vor v: alt uviar (obviar?)

Im Inlaute zwischen Vokalen: hediondo (\*foetibundus), la nue (P. C. = nube), prioste, Sch. F. preboste, taurete, Sch. F. taburete; has (habes), ha u. s. w., partía (partibam) u. s. w.

§ 213. d. 1. = lat. d, besonders im Anlaute, im Inlaut oft verschwunden:

dar, daño, de, deber, diez, dios, diminuir, des-, dis-, dueño, do-lor, dormir, u. s. f.

adorar, ceder, crudo, estudio, grado, medio, modo, nido, mudo, odio, odor, persuadir, fraude.

Altsp. creder = creer, cader = caer, roder = roer, seder = seer, ser, porfidia = porfia, lodor (von laudare), odredes = oireis, amades = amais u. s. w., los piedes (piés).

2. Deutsch d: dardo (ags. daradh), banda (goth. bandi), bordel (goth. baurd), brida (ags. bridel), guardar (ags. vadan) u. a.

3. Arab d: dala (dalâlah), daifa, darsenal, dinero (ar. dînâr, dies aus δητάφιον); adarve, adarme, alidada, aldea, aldaba, alcalde (alcâdhi); almud, alarde, albayalde, u. a.; almuédano (al-muëddhin); almud, alcaide (câ'id).

4. = t (th) im In- und Auslaute; schon früh auf Inschriften

Fälle wie limides, Badaus (Batavus), iradam; in Urkunden mercado, strada, quarrada, lidus, podibat.

amado, ayudar, dedo, emperador, lodo, miedo, mudar, dudar, padilla, rueda, saludar, sentido, espada, estrada, todo, vida, aluda, balido, convidar, pedir (petere), hado hada (fatum, a), greda (creta), hedor (foetor), igualdad, ciudad, fieldad, nadar, ruda (Raute), sábado, frade, cofradía, madre, padre, odre (utere), conde, endivia (intyba), senda (semita), baladron (balathro), beodo (alt bebdo = bibitus), deuda (debita, altsp. debda).

abud, ciudad, edad, pared (pariete), sed (sitis), red (rete), lid (lite), Madrid, salud, virtud u. s. w., amad, tened, tenid u. s. w.

Vgl. noch altsp. tránsido (Alx.), ambidos (invitus), pedicion, penedencia, combid (convite, Rz.).

Sonst im Altsp. noch vielfach t.

Endung - aticus, - adgo, - azgo, - algo; siehe unter Assimilation und g.

5. Deutsch t: bedel (bitil), guiar, alt guidar (vitan).

6. Deutsch th: dansar (ahd. danson, goth. thinsan); Federico (Frithareiks, ahd. Fridurih), Rodrigo, dardo (daradh).

7. Arab. t: algodon, Sch. F. coton, badana, adobe, ajedrea, almadraque (alma'tra'h), maravedi (marâbe'tin); ataud (at-tâbut).

Scheideformen d-t bei Mich. St. 238.

8. Aus *l*: dejar (laxare oder de-laxare? frz. laisser), dintel, Sch. F. lintel lendel lendero (limitarius); vulg. diquiá (liquidar); alt devantar f. levantar.

aldmidon (amylum), monipodio (monopolium); ptg. escada (= escala od. sp. escalada, altptg. escaada? s. E. W. II, 128), vedija, guedeja? E. W. II, 191.

medrar, Sch. F. zu mejorar (meliorare), sendos (sin(gu)los).

Altsp. aduergada = alb..

adalid aus adalil durch Dissimil.; alfid aus alfil (E. W. II, 85; Mich. Stud. 18, 236).

- 9. Aus r: panadizo (panaricium), pórfido (Porphyr), rado (alt), disipula (erysípula = ἐρυσίπελας), polvareda neb. polvarera, acidate neb. acir... sequedal secadal neb. sequeral, Villadiego (villariego), alarido (?alarir), cub. molleda (mollero); bask. amodío (amorío) (Mich. St. 235, 236).
- 10. Aus g: enjundia (von axungia E. W. 127), einige Doppelformen bei Mich. St. 237, z. B. dratil-gratil, varendaja varengaja (von varenga), drapo grapa; surdir, Sch. F. surgir.
  - 11. dr aus zr: sidra (sicera).
- 12. Prothese von d: despojo, gel. Sch. F. espolio, desquierdo f. izqu.

Andal. dalguno, daqui, dentrar, dequilibrio, dir, deniforme (unif.); desaminar für exam. (Cerv. Rinc. y. Cort.).

13. Eingeschoben zwischen lr: valdré (valer), saldré (salir).

Zw. nr: tendré, pondré, vendré (venir); engendrar u. a., altsp. pendrar, neusp. prendar = pignorare; alt hondra, hondrar; cendrera, Sch. F. cineraria, alt cendra Asche (cinere).

Vgl. griech.  $\dot{\alpha}\nu$ - $\delta$ - $\varrho\dot{\alpha}\varsigma$ , frz. gendre.

Zw. sr (zr): Esdras; alt lazdrado neb. lazr., ladr. (lacerare).

Nach l: bulda, celda, humilde (alt auch humil), rebelde, toldo (tholus), pildora, atildar (dsch. tilian), caldifa apelde lap. pelde vou apelar, Sch. F. apelo, rivalde neb. rival, codecildo neb. codecillo. Sch. Formen buldero — bulero, enceldar — encellar.

Nach n: péndola, Sch. F. péñolu, abéñola, pendol — peñol, penol, avecindar, amerindar (alt; merino = majorinus), arapende neb. arapenne (alt).

- 14. Epithese von do nach r: husardo, jaguardo, cujuardo neben -ar nach Analogie von leopardo und ähnl.
  - 15. Verlust des d.
  - 1. Aphärese almática, tiga (dalm.), amacena (dam.), anta (danta); Sch Formen arsenal darsena, arsena tercena, atarazana.
  - 2. Im Kastilianischen häufig verloren im Inlaute zwischen Vokalen: con-, ex-, incluir, oir, caer, roer, raer, ser (se(d)er), poseer, creer, ver (ve(d)er), loar (laudare), pié (pede), peon, fé (fide), cruo, cruel crueza crueldad, feo (foedus), fiar, contiar, fiel (fidelis), hoy (hodie), juez (judice), raiz (radice), meollo (medulla), porfía (perfidia), hastío (fastidium), tea (taeda), desear, juicio, paraiso, amaos = amad-os, teneos, partíos.

Endung -io aus -idus: frio, escalio, lacio, limpio, livio, lucio, pudio, rancio, recio (rigidus), sucio, tibio (tep.), turbio, tojo, mustio, marcho (dimin. marchito) s. Mich. St. 83.

Altsp. badía (batida, Bc.), acogía (Bc.), meio (medio), puagra (pod.), aorar, aojar, saluar, suor, prear (praedari), envía (envidia), cadera (catedra).

3. Im Auslaute: ά (ad), segun (secundum), que (quod quid).

Vgl. griech. παῖ(δ) u. ähnl.; lat. senatu-d, partei-d, mari-d
navale-d, conventioni-d, Gnaivo-d, sententiu-d, ea-d, pro-d
(pro-sum neb. prod-est).

4. Im Vulgärsp. wie z. T. im Altsp. im Auslaute wegfallend (durchweg im Kuban.): mitá, salú, maldá, esclabitú, beluntá

(vol.); su mercé; amá, leé, oí (amad, leed, oid).

- 5. Aus dem Andalusischen im Anlaute und zwischen Vokalen ganz verbannt (und dann wieder am unrechten Orte zugefügt, s. oben):
  - a) Anl.: ivertir, ejur, escanso, inero, olore (Dolores), oblon, on, ifunto;
  - b) Inl.: Pero (Pedro), mare, pare (daraus mae, pae), piera, olvía, reondo, via, moo, meico, amao, suceio, occurio (amado. sucedido, occurrido);
  - c) Ausl.: calamiá, necesiá, vaniá, Madrí;
  - d) Auflösung in i: lairon, laira, pairin. Vgl. Mich. Stud. 112 Anm.
- 6. nd n: alt u. katal. anar (andar), cuano (S. Ild. = cuando), fonil (fundibulum), kat. fonament, Blanes (Blanda); Gerona (Gerunda), Segona, manar (mandar).

Vgl. lat. grunnire, dispennere Plaut.)

## § 214. y vor a, o, u.

1. = lat. g vor a, o, u, gewöhnl. im Anlaute: gallo gallina, gárrulo, gáulo (gallus), gloria, gnomon, gobernar, gota (gutta), gozo (gaudio), gracia, grado, griego, grey (grege), gusto u. s. f.

Im Inlaute: castigar, fatigar, fuga, yugo, legar, negro, llaga (pl.)

Alt pegricia, pegrizoso.

lengua, argüir, exstinguir (stummes u), languir, sangre.

dogma, enigma, fragmento. digno, signo, alt regno.

2. Deutsch **g**: gabela (ags. gaful), albergue (heriberga), giga (gîge).

Arab. g: galima, gacela, garrama, guilla; algofra, algufías.

- 3. = lat. g vor e u. i nur selten: regalar (regel.), erguir od. erguer, erigir (erigere) Sch. F. ercer, E. W. II, 127.
- 4. = k (lat. c vor a, o, u, ch). Im Anlaute gewöhnlich c erhalten, g z. B. in: graso, gambaro (cammarus), gamella (cam.), garbillo (cribellum), gato (catus), gavia (cavea) Mastkorb, Käfig, Grube, greda, gruta.

Oft im Inlaute zwischen Vokalen und vor r, l: arábigo, agrio, amigo, embriago (ebriacus), brugo (bruchus), ciego (caecus), digo iglesia; fuego, dragon, higo, hormiga, juego, lago, laguna, lagarto (lacartus für lacertus), latuga, luego, legua (leuca), Lugo (lucus), Málaga, conmigo contigo consigo, (con-mecum u s. w.), miga, Miguel, anegar (necare), pagar, pega (pica), pértiga, segar, Portugal (Portus-Cale), segundo segun, segur (securis), seguro, espiga, estómago, trigo (triticum), triguera (herba triticaria), rerruga, vejiga (vesica), ver-

güenza (verecundia); alegre, lágrima, magro, milagro, Segre (Sicoris), siglo; aus dem Mittellat. kamen schon mit g: sagrado, abogado (advocatus), vengar (vindicare).

Sch. Formen g-k bei Mich. St. 238, 255.

Aus dem Arabischen: alfóndiga (al-fondoq), albóndiga, azogue, alhelga.

Zugleich zur Beseitigung unangenehmen Gleichklangs: cogulla, cogujada (cuc.), cogumela (cuc.), cogombro (cucumere); vgl. Mich. St. 17 f.

altspan. cloaga, segredo.

In der vulgären Sprache noch viel mehr Wörter, z. B.:

Anlaut: guerido, gueto, gumunista, guince, guestionar, greencia.

Inlaut: caragol, difigultad, partigular, persegucion, sirgulacion, osgurentismo, disgurso, (Mich. St. S. 112 Anm.)

Erweichung von k zu g im Griech. u. Lateinischen nicht häufig:  $q\varrho\alpha\gamma$  — neb.  $q\varrho\alpha\sigma\omega$ , farcio,  $\mu\iota\sigma\gamma\omega$  neb. misceo,  $\pi\lambda\eta\gamma\dot{\eta}$  neb.  $\pi\lambda\dot{\eta}\sigma\sigma\omega$ ; viginti, triginta neb. είκοσι, τριάκονια und de-cem, Saguntum —  $Z\dot{\alpha}\varkappa\nu\nu\vartheta\sigma\varsigma$ , negotium aus nec-otium, gubernare neb.  $\varkappa\nu\beta\varepsilon\varrho\nu\dot{\alpha}\omega$  (vgl. Schleicher, C. 202, 232).

sc—sg, zg: asgo od. azgo (apiscor), fisga (fiskôn), fizgo (fisco), rasgar (rasicare), riesgo (ital. risco).

dc—dg—zg u. lg: judgar, daraus juzgar, leon. julgar.

Endung — aticus: tc—dg—zg od. lg: alt mayoradgo, nsp. mayorazgo, leon. portalgo.

5. lat **qu** zwischen Vokalen 1. — gu: agua, yegua (equa), antiguo, igual (aequalis), alt alguandre (aliquantulum).

2. — g: algo (al(i)quod), álguien (aliquem), sigo (sequor), seguir (u stumm), alt antigo.

3. -c(k) u. cu, siehe unter c(k).

- 6. deutsch **k**: Rodrigo, brigola (brechel), garfio, grapa, gratar (kratzen).
  - 7. ar. q: albogue (instrumento músico pastoril de viento, Rz. = buq). Sch. Formen k-g bei Mich. St. 238, 255.
- 8. Entsprechend einem c vor e und i vor den Suffixen udo, on, z. B. cervigudo, narigon, perdigon, rapagon (vgl. die entspr. Substantiva und Adj. cerviz, nariz, perdiz, rapaz). Diese Bildungen scheinen danach in frühe Zeit hinaufzugehen, wo lat. c auch vor e und i noch den k-Laut hatte; narigudo nach Analogie.

gustarra = cithara, durch Einflusz des griech. κιθάρα.

9. = h. Deutsch h: trigar (goth. threihan), galopar (hlaupan), alt degun (dihein).

Arab. h: garrobo (charrûb), magacen.

Mundartlich für span. h:  $g\ddot{u}evo$ ,  $g\ddot{u}erto$ ,  $g\ddot{u}eso$ ,  $g\ddot{u}ebra$ ,  $g\ddot{u}espet$  (huesped),  $pig\ddot{u}ela$  (pih.); astur.  $g\ddot{u}eyu$  (ojo), guertu (Mich. St. 112 Anm.). Doppelformen g-h bei Mich. St. 232.

- 10. Für *j*: Alte Formen, wie *genoio*, *ginoio*, *inoio*, *inogo*, *finojo* u. ähnl., promiscue; *guego* (P. d. C.), *viega* (Ap.), *enogo* (R. d. O.); vulgär *higo* (hijo).
- 11. Für y (Kons.) aus e und i: salgo, vengo, tengo, valgo aus salio saljo (= salyo) u. s. w.; oigo neben oyo; vulgär baiga (vaya). Sch. Formen compango compaño, saborgar saborear.

12. Lat. b: gramido = br. (Alx. 965); astur.  $g\ddot{u}e$  (buey), Alagon Stadt in Navarra (Allobon).

Volkstüml andal güeno (enhoragüena), gofetá (bofetada), gorracho, groma, gromita, guñuelo, gurro, gurra.

13. Lat. v: gómito, gascon; alt golpe (vulpes), golpeja.

Volkstüml. andal. agüelo (= abuelo avolus), auch im D. Qu., regolver, aragon. fagüeño (favonius); bask. leganna (frz. levain), poroganza (probanza).

Häufig im Kubanischen.

Dazu die Doppel- und Sch. Formen b(v) - g bei Mich. St. 236 f.: regueldo — revuelto, gastar — vastar, guedeja — vedija.

14. gu für deutsch w: guarir (warjan), tregua (triuwa); m. lat. Gualtarius, Gualbertus, Guichingo, Guido; Gulfilas (isid. Chron.)

Mit stummem u: guerra, guisa.

15. Arab. w (v): Guadalaviar (Vad al abiar), Guadalquivir (Vad al quebîr), Guadiana (Vad Anas), Guadelupe (Vad elûb), Guadalajara u. s. w., alguacil (alvacil, vazîr).

Umgekehrt in einer arab. Handschr. ava = span. agua.

16. = d: gazapo (dasypus), golfin dolfin (delphinus), gragea, dragea (frz. dragée —  $\tau o \alpha \gamma \eta \mu a$ ), gamo, a (dama).

Doppel- und Sch. Formen bei Mich. St. 237.

17. Eingeschoben zur Hiatustilgung: altcatal. pregon (= prov. preon), vigüela od. vih. (viola), Suff. — güela für — huela.

18. Epenthese vor ua: mangual Dreschflegel (manual, E. W.

II, 151), menguar (minuere).

19. Vor u im Anlaute: guanaco (huan.); katal. gosar; vielleicht auch garbanzo aus griech.  $\dot{\epsilon}\varrho\epsilon\beta$ ,  $\dot{\varrho}\varrho\delta$  (Mich. St. 250, gegen Diez).

20. Ausgefallen vor n: iman (Magnesius), conocer, desden, altertümlich dino, sino, sina, sinificar, sinal, inorante, punar.

Umgekehrt fälschlich vor n zugefügt: magnifiesto durch Umdeutung (Castig.).

Vor m: aumentar, flema (phlegma), pimiento (pigmentum).

Vor l: lande, liron, luten.

Vor r: pereza, alt pegricia (pigritia), entero (integro).

Vor d: Madalena n. Magd., dedo (dig(i)tus), frio altsp. frido,

m. lat. fons fridus (frig(i)dus).

21. Im Anlaute ganz geschwunden oder in h abgeschwächt: encia (gingiva), Elvira (in Urkunden Geluira, Geloira), onar für ganar guanar (Mich. 250).

g-h im Anl.: hermano, hinojo (genuculum), helar, helado.

Betontes ge = gie - hie - ie - ye: yelo od. hielo (altsp. gielo),

yema (gemma), yerno (genero), yeso (gypsus), leyenda.

22. Im Inlaute zwischen Vokalen: reina (od. aus rég(i)na = rei-na, wie reino aus regno, rey aus reg-e), altsp. noch regina (S. Ild.), cuidar (cogit.), huir (fugere), espurrir (exporrigere), leer, navear (alt = navigare), naveador, Leon (Legione), leal, real, liar, lidiar (litigare), mas (ma(g)is), aína (agina E. W. I, 10), maestro, niel (nigellus), país (pagensis), saeta (sagitta), seellar (alt = sellar sigillare), seello (sello), sain (sagina), veinte, treinta u. s. w., vaina.

Zu h geschwächt im Inlaute: Calahorra, Loharre (Calagurris),

Mahon (Magone).

- 23. Die Endung gio wurde entweder zu gjo = sp. gyo, wovon g aussiel; oder g fiel ohne Weiteres aus und Vokalkontraktion trat ein:
  - 1. huyo (fugio), Pelayo Payo (Pelagius), ensayo (exagium).

2. navio (navigium - navi(g)io - navio).

§ 215. f. 1. = ursprünglich f, im Anlaute dafür meist h: fácil, falso, faltar, fama, familia, favor, faja (fascia), fē (fides), feliz, feo (foedus), fiesta, fiel (fidelis), fin, firme, fijar (fixare), fui u. s. w., fuego (focus), fuente, fuera (foras), fuerte, fuga, fumar, furia u. a.

Im Altspan. auszerdem oft f, wo jetzt h steht, so z. B. auch im

D. Qu., wo der Stil der Ritterromane nachgeahmt wird.

2. Griech. ph: filosofía, fotografía, catástrofe, Sofía, cofre cofin (cophinus).

3. Deutsch f (goth. p): agarrafar (krapfo krafo). mofar (mupfen),

rifar (bair. riffen), arrufar (raufen), esquife (Schiff).

4. Arab. f (nie span. h): faluca (folk), fardo (far d), faro (farah), tustan, fulano, alférez (alfàres), alfócigo, alfóndiga, añafil, azafete, azafran, azofaifa, cafre (câfir), calafatear, canfora (câfûr), cenifa (sanifah), cifra (cifr), garrafa, girafa, jarifo, almojarife, arrecife.

5. Im Auslaute in Fremdwörtern aus dem Französischen, wie

relief.

6. = ff (wofür nie h eintrat): diferir, ofender, sufocar, afligir.

7. Aus v. Vgl. in den Kassler Glossen Formen wie ferrat, fidelli, fomeras; und deutsch Fiedel, Vesper, Vogt, Veilchen.

palafren (paraveredus), frasco (vasculum).

Alt: fisca (viscus) = hisca, enfoto (enhoto, Alx.) = en confianza, fiado en el auxilio, fé = vé, neusp. hé (bei Cerv. véla ahí muerta).

Im Ausl. altspan. nuef (novem).

8. Aus p, b: trofeo, golfo, escofina (scob.), befre (bíbaro). Alt tinfano (tymp., R. d. P.).

Einige Doppelformen f-b bei Mich. St. 237, und besque — hisca 238.

Vgl. Griech. άλεί $\varphi\omega$  — λίπα u. a., βλέ $\varphi$ a $\varrho$ oν — βλέπω, κε $\varphi$ αλ $\mathring{\eta}$  — caput, σα $\varphi$  $\mathring{\eta}$  $\varphi$  u. σο $\varphi$ ό $\varphi$  — sapiens; Schleicher C. 204); lat. bufalus.

9. Aus **h** oder vorgesetzt: Doppelf. huraco furaco (buraco, juraco).

Vgl. im Latein. aus gh: fel ( $\chi \acute{o} \lambda o \varsigma$ ) u. a; Schleicher, C. 240.

10. Aus deutsch h: faca (frz. haque), faraute (Herold, frz. héraut), fardito (frz. hardi), fonta (honte).

bofordar (bohorder), farpa Sch. F. zu harpa, arpa (la harpe). Einige Doppel- und Scheideformen f—h bei Mich. St. 231. Anlaut fl aus hl: flanco (hlancha).

- 11. Arab. h, ch: albufeira (albo'heirah), alfange (E. W. II, 91), rafez rahez (rachîç), café (qahuah); aljofar (al gauhar, E. W. II, 93), Mafomat, dann Mahoma, alt Mafamede, alfiler (al-khilâl), alfombra (al-chomrah, E. W. II, 91), alforja (al-chorg), alfoz (al hauz); altsp. fasta = hasta, almofalla = almohalla.
  - 12. Geschwunden vor l; s. unter l (z. B. lacio = flaccidus). Vor t:  $tisis\ tisico$ .

Nach l: Alonso.

- $\S$  216. s (in alter Orthographie für den scharfen Laut auch ss).
- 1. Lat. s in den meisten Fällen bewahrt.
- 2. = ss: asentir, poseer, amase (amavissem).
- 3. Durch Assimilation an Stelle von x = cs.
- a. Vor Konsonanten: diestro, fresno (fraxinus), testo, espurrir (exporrigere), estremo, estranjero, escusar, Sisto und siesta neb. sexto.

Die hierher gehörigen Wörter werden teils mit x, teils mit s geschrieben, teils unbestimmt, die Aussprache unterdrückt den k-Laut immer mehr.

b. Nach Konsonanten: ansio, ansia, ansioso.

c. Zwischen Vokalen: sesenta (sexaginta), tasar, tósigo (toxicum), complesion (complision).

d. Im Auslaute: seis (sex, oder aus sek-s—seis durch Auflösung der Konsonanten), des-de (de-ex-de); Polus neben Polux, fénis — fénix.

7 Sch. Formen s (pop.) — x (gel.) bei Mich. St. 259.

4. x = cs umgestellt zu sc, sg: escaminar (C. d. B.) u. escamar (examinar), lascar, Sch. F. laxar — dejar, tascar — taxar, nesgo — nexo; altsp. visco (vixit); katal. trasch (traxit).

5. Duch Assimilation aus rs: oso (ursus), alt viesso (verso — versus, Alx.) traviesso (Alx. in der Bed. von dificil, malo = transversus).

ns: mesa, mostrar.

ps: ese (ipse), yeso (gypsus), gel. Sch. F. gipso (in Urkunden issa, scrisi).

(bs - s - j: ajenjo absinthium).

ls: fasso = falso (alt, Alx.); soso, gel. Sch. F. insulso (pujar = pusar aus pulsar, gel. Sch. F.).

Scheideformen rs (gel.) — s (pop.) bei Mich. 259—62.

n ns n -s n n

6. = arab. sch: sorbete (schorb).

7. Für z (c), im Altsp. häufig das weiche s im Inlaute zwischen Vokalen und im Auslaute:

262.

asedo (= ac., malo), apostiso, asina (= monton), carriso cosina, entisar (atiz.), entropesar, faser, diser fásia, muresillo Mäuschen, noblesa, claresa, nusir (nocere), prises (preces), menasar, solas, ajenus (ar. xenuz), dus (dulce), fas (la haz), ases (= esuadrones, Alx.) fos (hoz), mancebes (juventud), assas, pecadris, fis (hice), vos (la voz), joes (juez).

Sonst vor und nach Konson: ascona, amistad (\*amicitate), asre (acere, s. E. W. unter acero), ensiva, (encía gingiva), erser (erigere – ercer).

Vulgär: selo (cielo).

Arab. z: carmesi (qermazî).

Doppel- und Sch. Formen s-z bei Mich. 233.

8. Für d: losa (pop.) — gel. Sch. F. laude (Mich. 255). Stadt Rosas im äuszersten N. O. (das alte Rhodae).

Alt amistas = amistad u. ähnl.

9. Aus r: sastre (sartore) durch Dissimilation, pesquerir (perquirere).

Andalus. casne (carne), chaslá (charlar), etesniá (eternidad), cosná Förster, span. Gramm. (cornado), laigasle (largarle), dasle (darle), eclarasle (declararle); s. Mich. St. 112 Anm.

- 10. Aus f: katal. sinigrez (foenum graecum), sivella (fibula).
- 11. Aus h: einige Doppel- und Sch. Formen bei Mich. St. 234: cosecha, Sch. F. cohecho (collectus, wenn nicht von consectus?).

## 12. Hinzugefügt:

- a) Am Ende von Adverbien (s. unten § 468): ántes, sínes (alt), entónces, márras (alt), miéntras, quizás, núncas, léjos (longo), des wol = de ex in desde, despues, desque.

  Katal. sols, tals, segons.
- b) Im Altsp. oft unorganisch vor c und z, besonders nach Analogie der Verba auf escer, neusp. ecer und der Wörter esce..: presces u. presciar, rescehir, nescesario, nescesidat, amenaszar, aparescencia, monescillo, melescina.
- c) Im Anlaute zusammen mit dem prothetischen e: escambron, escofia, escomenzar, escontra, estropezar, escalofrios u. a. Sehr häufig so im Altspan.
  - Sch. Formen escarzar castrar, estruendo tronido.
- d) des zusammengeworfen mit de: descortezar, desdeñar, desflorar, desecho, desmerecer, desviar.
- e) In der Zusammensetzung: de consuno; sosiego, sosegar (subaequare, E. W. II, 181) nach Analogie anderer Compos mit sos (= sub); sombra = ? sub umbra (Mich. St. 62).
- 13. Abfall von s impurum.
- a) Im Anlaute: pasmar, pasmo, Sch. F. espasmo, alt tancar (ahd. stanga), trinquete (Strick), tripa (Strippe), tocho (stultus), Sch. F. estulto, quina esquina u. a.; ciencia, Cipion, cetro, cédula, centella, cepillar (scapellare), cisma, zambo (scambus). Geschützt durch das prothetische e: escena, escuela. S. Mich. St. 74, 272, 248.
- b) Im Inlaute in sc: in den Verbis altsp. escer = neusp. ecer: nacer, conocer, crecer u. s. f.

  Sonst: alt deciplo (discipulus); necio (alt nescio, nescedat), haz (fascis), pez (piscis), azada (von ascia), (con)decender (D. Qu.), ruiseñor (lusciniola).
- c) Im Auslaute volkstümlich, regelmäszig im Kubanischen: todas las noche, lejo, empué, Jesú, é, Cai (Cádiz, Gades), Olore (Dolores).

Vgl. den Abfall von s im Griech vor  $\nu$ ,  $\varrho$ ,  $\mu$   $\tau$  und zwischen Vokalen:  $\mu \acute{\epsilon} \nu o \nu g = \mu \acute{\epsilon} \nu \epsilon \sigma o g$ ,  $\varphi \acute{\epsilon} \varrho \eta = \varphi \acute{\epsilon} \varrho \epsilon \sigma \omega$  (Schleicher, C. 214, 215); lat. Genit. familia-s, terra-s, via-s, u. s. w.

§ 217. j, g vor e, i; in alter Orthographie auch x, i.

1. Lat. j und i-Vokal vor Vokalen:

- a) jamas (jam magis), juego (jocus), Jesus, justo, juez (judice), junio, julio, jóven. Noch häufiger im Leones. (wie im Portug.), z. B. xantar (sp. yantar), getar ietar (jactare, sp. echar), janero (enero), so auch in navarr. Urkunden.
- b) granja (granea), estranjero.

2. Arab. j: jasmin (jâsamîn).

3. Lat g vor e, i: genero, general, gente, gemir, regir, fingir, Egipto, gigante, reloj (horologium); altsp. gielo, gelada, gynoio, ienoio; navarr. giso = sp. yeso (gypsus).

4. h: trage.

Aus hi im Anlaute vor Vokalen: jerarquia, geroglifico (neben hierogl.), Jerónimo, Jerusalen, Jacinto. Im Andalusischen jedes h wie j gesprochen, daher ihr Spitzname jándalo.

5. s, ss: jeringa (syringe), jerga (serica), jabon (sapo), jalma enjalma (sagma), jenabe (sinapis), jugo (sucus), gimio, a (simia), jorgina (bask. sorguina), enjabido (insipidus), jibia (sepia), enjullo (insubulum), jaque Schach, Gelanda, Jenil (Singilis), Júcar (Sucro), Castrojeriz (Castrum Sirici), Jigonza (Segontia), Juarez (Suarez), Játiva (Setabis), Jalon (Salo).

Sch. F. satureya (gel.) — ajedrea (pop.)

Im Auslaute: carcaj (carchesium), Sch. F. galces garces calces, carquesio.

Im Inlaute: peregil (petroselinum), vejiga (vesica), burjaca bujaco (byrsa), pájaro (passere), bajel, bajo, cejar (cessare), Brujas (Brüssel), Carija, Lebrija (Nebrissa).

Altsp. Xanxon, Mexias, Ximon, eglegia (P. C. = iglesia), cogecha

(Bc.), caxcas (cáscaras), registir (res., R. d. P.).

6. x (cs — is — si — j oder ss—s—j): fijar, madeja (metaxa), bujo, box od. boj, mejilla, tejo (taxus), cojo (coxa), tejer, jamete (εξάμιτος), jaurado (exaug.), dejar aus lejar oder delejar (laxare), lujo, prójimo (Subst.), dije, traje, conduje, ejemplo, ejército, Gérges, Genofonte, Jenófanes; über jaguar, jalbegar, jambrar, jarcia s. unter e (Aphärese von e in ex —).

Alt: ax (axis, Bc.) = neusp. eje.

Sch. Formen j (pop.) -x (gel.) bei Mich. St. 257.

7. sc: fajo faja (fascis), peje (piscis), Jimena (in Urkunden Sce-

mena, Esc.), alt dexenxo (descensus).

8. ci, ti, sti, ci: lijar — lisiar (Mich. 263); ajenjo (absynthium), an —, congoja (angustia); sajar (sauciare), antruejo (aus introtio), Sch. F. zu introito (vgl. Mich. 263).

10\*

- 9. st: quejar queja (questum), alt quessa (Bc.), crujir (goth. kriustan), (h)ujier (ostiarius), arbujuela (arbustum), Jerez (Asta regia).
  - 10. c, z: gengibre (zingiberi), girafa (zarrâfah), Stadt Jelsa (Celsa). Doppel- und Scheideformen j-s, z bei Mich. 233, 255.
- 11. Aus span. ch (tsch): acije neb. aceche, jaquebin chambequin, jaqueta chaqueta u. einige mehr, sowie Sch. Formen bei Mich. St. 234.
- 12. Arab. sch: jaqueca (schaqîqah), jarope (scharâb), jaloque (schoruq), jarifo (scharîf), jeque; ojalá (enscha Allah), ajuar, ajarafe, ajedrea; almofrej, almoraduj.
- 13. Franz. ge: gelea jalea (gélée), jaula (geôle), conserje (concierge), forja (forge), cange (change); vgl. Mich. St. 156.

14. Franz. ch: jefe (chef), jamborlier (chambrier).

- 15. Arab.  $\dot{g}$  (palatal dsch.): jabali, jarra (garrah), julepe (golab), gengible, Gibraltar, jaez (gahaz), aljofar (algaûfar), álgebra (algebr), alforja (alchorg), aljama, algibe.
- 16. g vor a, o, u: jalde (galbinus), joya (gaudia), corrijo, cirurjano cirujano (chirurgus), tarja od. atarja (frz. targe, aus zarga),
  jardin, alilonjo neb. alilungo, arrebugar arrebujar, jaldo, Sch. F.
  gualdo, jaletina oder gelat. gualatina, lonja longa (Mich. 232).
- 17. **k** (c): girofle (cariofilo), ajuaga(s) Spath (aquatica, wol durch Dissim.). Vgl. griech, τύχη τύκος u. a., δέχομαι δέκομαι (Schleicher, C. 205).
- 18. nc, tc, dc: manjar (mand(u)care), canonge, monja; salvage, viage, hereje u. a.; altsp. metge metgia, miege megia u. a. (medicus, medicina). 2 Sch. Formen age azgo bei Mich. 251.
  - 19. ps, bs: caja, ajenjo, Sch. F. absintio.
  - 20. Is: pujar (pulsare).
- 21. pi, bi, vi: alt sage (sapius); sargento (serviente), ligero (von levis); leon. jutre (Alx.) = buitre bjutre.

Scheideformen j (pop.) — vi, ve, bi (gel.) bei Mich. 263 f.

22. di: diurnum — djurnum — it. giorno, frz. jour, sp. jornada, jornal; vergel (viridarium — virdiarium).

Altsp. lege = leche (lacte - laite - leite - letie).

- 23. ri: cuja (coria).
- 24. 11: hijo, consejo, concejo, muger (muliere), mejor, ajo, ajero (allium), ageno, paja (palea), ceja (cilium), majar (malleare), mijo (milium).

Alt: bataja, soberceja, toaja (Alx.), maravija, maravijoso, orgojoso; in diesen Wörtern im Neusp. die Erweichung in ll, die sich umgekehrt im Altleon. an Stelle von kastil. j findet, z. B. mullier und muller (altsp. mujier), profillar (daneben afjar), aparellar, concello,

fillo, mellor, semellar, tallar, traballar, sortilla, alleno. Ebenso im Asturischen und Navarrischen.

Vulgär: afillar u. a.

Sch. Formen ll (aus li) — j bei Mich. St. 234.

25.  $\mathcal{U}$ : alt toger (tollere), chiqueio; cogeta, pop. Sch. F. zu der gelehrten colecta.

26. Deutsch lj: agasajar (gasalhan).

27. pl od. pl – ll – j: manojo (manopulus für manipulus), Sch. F. manopla, Loja (Laus Ilipula).

Alt enjir (implere) = nsp. henchir, xegar, axegar (ayegar) = nsp. llegar, axar ajar (afflare), Sch. F. hallar.

Leon. jagar jaga (xaga), jano, jeno.

28. tl - ll - j: viejo (vet(u)lus), altleon. viello, almeja (mytilus).

29. cl, gl - ll - j: ojo (oc(u)lus), abeja, oveja, corneja, lenteja, oreja, reja (reticulum), clavija, piojo, grajo, hinojo (foeniculum und genuculum).

cuajar (coagulare), teja (tegula).

Leon. jamar neb. chamar.

30. Aspirata vorgesetzt, daraus j (s. oben): jíride, Sch. F. iride; andal. jándalo, Sch. F. andaluz, jesto, jesto, jesto jesto jartículo.

31. Zur Hiatustilgung eingeschoben: escarabajo (wenn nicht — ajo = — aticus anzunehmen ist).

32. Lat. j = sp. y verloren, s. unter y.

33. Span. j im Auslaute schwindet: el reló modern f. reloj (relox).

§ 218. v (in alter Orthogr. auch u). 1. Lat. v erhalten, meist im Anlaute: vaca, vacar, vado, vagar, vaina, valer, valle, vano, vapor, vario, vaso, vecino, ver (videre), venir, veinte, viejo (vetulus), velar (vigilare), velo, vena, vencer (vincere), vender, viento, verano, verdad, verde (viridis), verguenza (verecundia), verter, vestir, vez (vix, cis), via, vida, vicio, villa, vino, vivir, voz, voy vas va van (vadere), volar, volver, vuestro u. s. w.

Im Inlaute: breve, cava, llave, favor, frivolo, gingiva, grave,

lavar, levar llevar, nativo, navío, nueve, nuevo u. a.

2. Deutsch w: Wamba, Witiza, esparvel (sparwari), iva (îwa), Gonsalvo (Gundsarvus kriegsgerüstet?, nach Förstemann von ahd. salaw schwarz und gund kampf), Valdevinos, Baldovinos (Baltwin), alt blavo (ahd. blâw).

3. Arab. v: almogárave neb. — abe (almogâver).

4. Aus b. Die Verwirrung von b und v begann vom 4. Jahrh. an. In der älteren span. Orthographie wurden sie häufig ver-

wechselt, z. B. cavallo, aver (haber); immer v für b im F. G., z. B. Vanva.

Im Neusp. selten: maravilla (mirabilia), olvido, olvidar (oblitum). Sch. F. viril (pop.) — berilo (gel.) Mich. 254.

- 5. Aus p: verdolaga (portulaca durch Einflusz von verde).
- 6. Aus **f**: Cristóval, clavel (καονόφυλλον), Santovenia (durch Umdeutung aus Santa Eufemia).

Alt: tova toba (Alx.).

a-paciguar u. ähnl. aus apacif(i)car — apaciguar — apaciguar — apaciguar.

- 7. Aus *u*-Vokal im Anlaute: altsp. *verco* (infierno, diablo), auch huergo (orcus) Rz. 802, vesped (F. G., huesped), veste (P. C. hueste), verta (ib. huerta), sofern nicht v hier als u zu sprechen ist.
- 8. v und b aus h im Anlaute: altsp. vuedia (hueydia = hoy dia), vueste (Alx.); neusp. bujier neb. hujier, ujier (ostiarius, frz. huissier), bucha neb. hucha, katal. vuit (frz. huit), vuitanta (oit. oct. octoginta), vora.
  - 9. Aus m: vierven neb. vierme (\*vermine), vervenzon (Bc.).
- 10. Für g, c; nach g wurde ein u, v eingeschoben, wie in lat. anguis, vivus aus vigvus (vig in vixi = vigsi, vietum), brevis aus bregvis ( $\beta \rho \alpha \chi \psi_S$ ), levis ( $\delta \lambda \alpha \chi \psi_S$ ), nix nivis (nigvis); dann fiel g aus, vgl. Schleicher, Comp. 235, 238.

Alt auuero (P. C., agüero); vulgär nevocio, persevir (— guir), (s. Mich. St. 112 Anm.); vomitiva (com., Fern. Cab.).

Sch. F. levístico (pop.) — ligústico (gel.).

- 11. Zugefügt im Anlaute: valcavera (Alx., = alcavela, bela).
- 12. Eingeschoben zur Hiatustilgung: *llover* (vgl. lat. pluvia, fluvius), *casobar*, *citoval*, *botava* neb. *botua*, *voveda* (frz. vouède, guède); alt *juvicio*, *judivo*.

Sch. Formen corbata — Croata, alabar — loar (Mich. 243).

13. Ausgefallen:

- a) Im Anlaute: os (Pron. conj.), Sch. Form vos (Pron. absol.); alt uestro; impla, Sch. F. grimpola (Wimpel).
- b) Zwischen Vokalen: rio (rivus), buey (bove), friolero, encia (gingiva) vacio, estio u. ähnl.; vianda (aus dem Franz.), recua, Sch. F. recova, aduana divan; alt paon (pavon), paor, priado, donadio, proenzal u. la Proenza, Proeza (la Provence).
- c) Nach l: polilla (pulvis), Gonzalo (- lvo).
- d) Vor y cons., g: hoya (fovea), estragar (extravagare).
- e) Deutsches Suffix -- walt: Arnaldos, Reynaldos (Reginwalt).
- 5 Scheideformen durch Ausfall von v bei Mich. St. 241.
- Vgl. d. lat. Beisp., wo v geschwunden ist: deus (devos); suus

(sovos), fluunt (flovont), fui (fuvi), boum (bovum), udus (uvidus), motus (movitus), prudens (providens), nolo (nevolo), sultis (sivultis), amarunt (amaverunt); se, sibi aus sve, svibi, te, tibi aus tve, tvibi: canis (cvanis), suadeo f. suadveo (sua(d)vis,  $\eta \delta v_s$ ); s. Schleicher, C. 247.

§ 219. z vor e, i (alt auch g).

1. Bask. z: zaga, zaque, azimo.

2. Griech. z: celo, bautizar, céfiro.

3. Deutsch z: zinco (Zink), caso (chezi), orsa (lurz), pinsar (pfetzen), melsa od. melsa (milzi).

4. Arab. z: azafran (zâfarân), zafarí, zagal, zambra, zorzal, zaranda, zarco (zaraq); azoque (azzaibaq), aceite (zait), acémila, azo-

gue, azote, acelga; abarraz, alquermez, alcaduz, alcamiz, arroz u. a.

Arab. ç: cifra, cero (ciʿhron), cendal, zurron (çorrah); alcázar

Arab. c: cifra, cero (ci hron), cendal, zurron (çorrah); alcazar (qaçr), azofar (aççofr); algez, alficoz, alcance (alqanaç).

5. Aus s in vielen Fällen; denn vermutlich passirte c, z in seiner Lautwandelung von ts, ds zu dem jetzigen Laute durch s, z hindurch.

zándalo (Sandelholz), azufre (Sulphur), zugar (sucus), zapa (sappa; vgl. Rönsch in der Ztschr. f. R. Phil. I.), cedazo (setaceum), cerrar (sera), Sch. F. serrar, cenefa, cifra, zampoña, Sch. F. sinfonía, alt çinfonia (Rz.), zueco, zócalo (Sch. F. choclo von soccus), zurdo, Cerdeña, Cervántes (Servandus), cidro (sicera), acechar (assectari), Ceuta (septa).

quizá altsp. quesa (qui sapit), cerveza (cerevisia), Corzo Córcega, 'Jbiza (Ebusa), rozar, rucio (russeus), alt decir (descendere), almuerzo (ad-morsus).

nazco, conozco, crezco, mezclo (misculo).

Rodriguez, Hernandez, Gomez, Velasquez, Cádiz (Gades).

Vulgär: haz (has), descanzo.

Bask. cerbitu (servire), cihoa (sevum).

Von den Andalusiern immer gelispelt (cecear), z. B. Zevilla, tezoro, Dioz.

Doppel- und Sch. Formen z — s bei Mich. 233, 260 ff.

6. Arab. s: zeca (sekkah), zumaque (sommâq), azúcar (sokkar), arancel (arasel), azafete (assafa'te), azote (assau't), azucena (assûsan), taza (tassah).

Arab. sch: albricia (albaschârah), alcobaça.

7. Ital. g: celosía, cenogil (ginocchiello).

8. Aus st, ct durch Umstellung: D. F. almáciga neb. almástiga (aus arabisirtem mastyx), alfócigo neb. alfóstigo (arzal — fostoc) u. a. (Mich. 258).

gozo, (gustus od. gaudium?), rezar (recitare), cerrion (stirio, E. W. II, 116), acipado (stipatus), trance (transitus), escarzar (excarstare für excastrare), mozo (mustus), azor (altaztor, astor von vulg. lat. acceptor, alt uzo (ostium), broza (deutsch burst, brusta); biznaga (pastinaca), wol durch Analogie nach anderen Wörtern mit bis, — biz —; mozárabe (mosta rab), azaguan (ostuân).

Zúñiga neb. Stúñiga Est., Baza (Basti), Zaragoza (Caesaris Augusta), Ecija (Astigi — arab. Estidja), Cazlona (Castulone), Ezla (Astura).

Sch. Formen z-st bei Mich. 258, vgl. aber die Berichtigung auf S. 277.

- 9. Lat. **te**, **ti** vor Vokalen span. ce, ci (tio sio cio; spätere röm. Volkssprache eziam, justizia): nacion, salutacion, estacion, cociente, gracia, palacio, servicio, precio, cecear (s wie ç sprechen).
- 10. cti: accion, affliccion, faccion; daneben Formen mit einfachem c: dicion. Vgl. unter k § 211 No. 13.
  - 11. Irrtümlich gesetzt für lat. x = ks: refleccion statt reflexion.

Anm. In den Endungen cia, cio, cion (= lat. tia, tius, tio, nis) tilgt das Portug. mit Vorliebe den Vokal i, das Span. wahrt ihn meist. So schon in alter Zeit; das Altleonesische hat beide Bildungen willkürlich neben einander, z. B. cançon, creença, criaçon, fallença, ganança, guarnizon, repentença; dagegen alabancia, matancia, demonstrancia, segurancia, força forcia, esforçar forciar. Gessner, p. 19.

12. = ç, z: razon, tizon, canzon; dureza, plaza (platea), lienzo (linteum), lenzuelo, marzo, pozo (puteus), escarcela (scortea), Ponce (Pontius), pozoña, alt pozon pezon (Alx.), avestruz (avis struthio), cazar (captiare).

Alt prez (precio).

- Sch. Formen lat. te, ti vor Vokalen = span. ce, ci z, c bei Mich. St. einige von denen unter 241, 242, 263.
  - 13. té, ti: democracia, Milciades, Macias.
- 14. de, di vor Vokalen = ce, ci: Urkunde vom 8. Jahrh. mecia (media).
- 15. de, di vor Vokalen = ç, z: in der röm. Volkssprache za-bolus, zaconus, zametrus, zeta, Urkunde vom 8. Jahrh. zebus = diebus; span. verguenza (verecundia), berza (viridia od. brassica?), bazo (badius).
- 16. t, d vor einfachem Vokale: gonce (contus?), mozuar, Sch. F. mutilar (gel.) Mich. 255. Dagegen bostezar aus oscitare durch Konsonantenumstellung, zegri arab. (thagrî), altport. (arser = ardere asunada).
- 17. **t**, **d** vor Konsonanten: Endung azgo (adgo) aus at(i)cus, z. B. mayorazgo, consulazgo; daher zwei Sch. Formen azgo age bei Mich. St. 251.

juzgo (judico u. judicum in der Zusammensetzung Fuero Juzgo), bizma (epitima); mazmorra (ar. matmura), añazmes (ar. an-natm).

18. t, d im Auslaute, populär u. altsp.: Madriz (Bc.); hafiz (ar. hafidh).

19 Aus ce, ci + Vokal mit synkopirtem e (i): menazas (minacias), calza, calzada (calcia von calx, calcis; vgl. darüber Rönsch, in der Zeitschrift für Rom. Phil. I, 417), hechizo (facticius), erizo, erizar (ericius) und andere mit dem Suffixe — icius = sp. — izo, lanza.

Stand lat. k vor i mit einem anderen Vokale, so wurde i dem j fast gleich gesprochen. Daher schon früher im Lateinischen selber cio, ciu u. a. = tjo, tju. Daher Schwanken der Schreibweise zwischen ci und ti vom Ende des 2. Jahrh. p. Chr. an.

20. che, chi + Vokal in älteren Wörtern: arzobispo (archiepiscopus), brazo (brachium).

21. que, qui + Vokal: lazo.

Scheideformen lat. — sp. ce, ci — sp. z, ç bei Mich. St. 241, 263, § 33, 1 mit Ausnahme von acuciar, potencia, vicio, derer auf -icia, -icie und derer auf -cion.

qui - z: petequia (gel.) - pedazo (pop.).

22. Aus lat. ce, ci, cae, coe + Konsonant. Der Uebergang aus lat. ci, ce, d. i. ki, ke in den Sibilanten & (tsch), dann ts und die hieraus sich weiter entwickelnden Laute geschah erst vom 8. Jahrhundert an. Das Gleiche zeigt schon der umbrische Dialekt, z. B. cesna, paçe.

ceder, cedro, ciego (caecus), cegar, celar, celebrar, celebro (cerebrum), cielo (caelum), cimiento (caem.), cenar, ceniza (von cinis), censo, ciento, centeno, centro, ceñir (cingere), carcillo (circellus), cera, céraso, cerca (circa), cierto, cerciorar (certiorem facere), cibo, ciudad.

condicion, patricio, doce (duodecim), trece, hacer, hice (feci), decir, paz, haz (facies), vez (vicis), diez (decem), nuez, cerviz, hoz, atroz, luz, cruz, juicio (judicium), juez (judice).

once (undecim), catorce, quince.

diezmo (decimus).

- 23. che, chi: cirujano, cirurjía cirujía, Celidonia, catecismo n. catequismo.
- 24. que, qui: cinco, cincuenta (durch Dissimilation), daneben Formen wie quincuagesimo, quinquenio u. a., torcer, acebo (aquifolium), cocer, cerceta (querquedula).
- 25. Aus k (ca, co, cu): lombriz (lumbricus), zumaya u. comaya, cima, Sch. F. quima (κῦμα, Mich. 237).
- 26. Aus *ge, gi* + Vokal: *recio* (regidus), *Jerez* (Asta regia), *Vierzo* (St. in Gallicien, lat Bergidum).

27. Aus ge, gi + Konson. (nach r, n): arcilla (E. W. II), ercer, Sch. F. erguir, arcen (altlat. arger für ad-ger), encia (gingiva), uncir, alt juncir, esparzo, esparcir; alt espargir.

sencillo (singellus?), burzes (burgues, Apol.), onceia (Bc.) aus

\*unguicula.

28. ga: zabache (gagates?)

29. j durch Entwickelung eines d vor j: zinebro (juniperus); vgl. griech.  $\zeta v \gamma$  — jugum u. a. Schleicher, C. 210.

- 30. Eingeschoben vor dem eigentlichen Suffixe: av-ec-ica, hombr-ez-uelo, muger-c-ita, montecillo, animalejo (animal-ic-ulus), lobezno, ciequezuelo, mayorcico.
- 31. Ausgefallen zwischen Vokalen: Infin. har, dir in den Futurformen haré, diré.

Katal. dir, fer, deya (dicebat), feya (faciebat), dehembre, rebre (recibir).

- 32. Im Andalus. und Kuban. im Auslaute unterdrückt: Cai (Cadiz).
- § 220. y Konsonant. Die Aussprache von y als nicht vokalischem Laute im Anlaute vor Vokalen scheint in der alten Zeit noch nicht fest gewesen zu sein; wenigstens läszt die Schreibweise hyo = yo, syo = siyo und hya = ya (z. B. hyas ve) im P. d. C., auf vokalische Aussprache schlieszen. Sicher ist dies in dem mit ye anlautenden Wörtern, welches auf ein aus e umgelautetes ie zurückgeht.
- 1. = lat. j: ya (jam), yacer, yugo, yoʻgar, yoʻglar, Yuste, ayuntar, ayuntamiento, ayudar (adjutare), mayo, Pompeyo, ayunar (jejunare), cuyo.

Altsp. peyor, deyecto, quiyote (Rz.), corteyar (M. E.), abeja neb. abeya, aconsejar n. aconseyar u. a.

Sch. Formen y-j bei Mich. 232: ayustar - aj., mayo - majo, yogar - jugar, yunta - junta.

2. = g: yo (aus (e) go od. aus e(g)o - io, io, yo), yeldo jaldo (Sch. F. gueldo gualdo), desmayar (deutsch magan), alt naveyar; reyes, leyes u. a., wobei man an reges oder an den span. Singular rey denken kann, dessen y Vokal im Inlaute zu y Kons. wurde.

baya (bacca, baca), Sch. F. baga, E. W. II, 107, sayo — saco (sago) (vgl. Mich. 232).

3. Aus y (i) Vokal; im Anlaute:

- 1. yo (s. oben); yegua (equa iegua yegua), yerro (error), yermo (eremus), yesca (esca), yervo.
- 2. yedra (hedera hied(e)ra iedra yedra), yerba, da-

neben hiedra, hierba, yerto Sch. F. jertas (hirtus), yelmo (Helm), leon. elmo.

3. yelo (gelu), yema Sch. F. gemma, yerno (aus gen(e)ro),

leon. genro, yeso (gypsus), alt yente (gente).

Man könnte in 3. auch an direkte Ableitung von g denken. Dagegen sprechen aber altspan. Formen wie gielo, hielo, gelada, ielada (Berc.), hiema, hieso, hyerno (P. C.); sodann die auch sonst häufige Schwächung von anl. g zu h (siehe unter h), nach dessen Abfall dann im Anlaute das aus e diphthongirte ie übrig blieb; dieses wurde zu ge (gelu — giclo — hielo — ielo — gelo). Es kann auch g direkt abgefallen sein.

4. Im Inlaute zwischen Vokalen: cayó (von caer), cayeron, cayese, cayera, cayere, cayendo; leyó u. s. w., creyó, royó etc., la leyenda, Sch. F. legenda; ayer (a-heri).

Alt veyera = nsp. viera (F. G.).

5. Konsonantirung des i mit Ausfall des vorhergehenden Konsonanten.

li: joyo od. luello (lolio), alt moyer (mujer), toyer, (tollere). Im Kubanischen y für ll u. y zusammen (Mich. 112 Anm.).

- 6. **bi, vi** (bj, vj): hoya u. hoyuela Sch. F. jovéola, roya, Sch. F. rubio (Mich. 264).
- 7. **di** (dj): poyo Sch. F. podio, rayo Sch. F. radio, bayo, oyo = oigo (audio), alt peyon (= nsp. peon), alt riya (rideam); joyoso, Sch. F. gaudioso, meya media, moyo modio, seyente sediente.
- 8. **gi**: ensayo (exagium), haya (fagea), playa Sch. F. plaga? (plagia Servius); ayo? (s. darüber E. W. II, 103), huyo (fugio), Stadt Toya (Tugia).
  - 9. si: alt igreya (iglesia).
  - 10. Prothese: yunque ayunque (incude).
- 11. Eingeschoben zur Hiatustilgung, zugleich nach Analogie von Formen wie oyo, huyo, welche indes auch ihrerseits unabhängig vom lat. audio, fugio, vom span. Stamme (Infin. oir, huir) abgeleitet werden können).
  - a) Immer nach betontem u, worauf ein zweiter Vokal folgt: arguyo, contribuyo, arguya, arguye.
  - b) in anderen Verbalformen: oyes, oye; altsp. oyestes = oisteis; traye = trae (entweder y eingeschoben oder aus h entstanden), retrayer, cayer, creyer, seyer, veyer. galeya (galea aus galera, M. E.).
  - 12. Verlust:
  - a) Im Anlaute: echar (ejectare, jactare), Sch. F. jetar, gel. jactar, enero (januarius), enebro zinebro, Sch. F. ginebra, gel.

junipero, uñir, uncir (jungere), ayuno, gel. Sch. F. jejuno, Jllan, gel. Sch. F. Julian (vgl. Mich. 272).

Alt acer (yacer) u. iacer (Alx.); in uviar (P. C.) hubiar huyar (juvare) scheint eine Umstellung eingetreten zu sein juvare — uvjare (od. obviar?).

b) Zwischen Vokalen: aullar (ejulare). vamos aus va(y)amos. Leon. maor, maoral, mao (mayo), audar (ayudar).

Vgl. lat. moneo, sedo; capis, capit; obex; minor, minus; ero, is, it u. a. Schleicher, C. 245.

- § 221. ch, jetzt zur Bezeichnung von tsch, früher auch von k; z. B. Chintila, Quintila, Rechila Requila im 10. Jahrh., achesto, aquesto u.  $\ddot{a}hnl.$  im 11., che = quod im 13. (vgl. Joret, du C. etc. S. 84), später chi = ki, chi = tschi. Dem Laute nach fiel es im Altsp. mit x, j, g fast zusammen, daher ein Schwanken in der Schreibweise, z. B. Sanchez Sanchiz neb. Sangez Sangiz.
- 1. Aus s: choclo (socculus), chuflar chiflar (bask. chardina, chimihoa [simia]).

Sch. Formen chupar — sopar, bolchaca — bursaca, tachar — tasar (taxare), Mich. 233; chuzo — zuzo suizo.

Dazu albérchigo (péjego) — pérsico (gel.) ib. 255.

2. Bask. ch: chacona, chaparra, charro.

3. Deutsch sch: chamberga (schomberg), chorlo (schörl).

Deutsch z: bocha (bozza), flecha (flitz), pincha.

4. Arab. sch: achaque (aschaki), alcarchofa.

5. Arab.  $\dot{y}$  (dsch.): elche ('ilg'), zafareche, azeche, azebuche, azabache (überall ein e zur Beseitigung des unspanischen Auslautes angefügt).

6. Franz. j, ge: chubarba (jubarbe).

7. Aus franz. ch oft = lat. k, vgl. Mich. 119: bachiller, champion, champion, champaña, chanciller, chambra, chambelan, chantillon, chantre, chanzoneta, chaperon, chaple, chapitel, charnela, charpa, chaza, chimenea, chocar, chofete, marchar, merchante; feticho = frz. fétiche, dies aus dem portug. feitico = facticius, span. Sch. F. hechizo (Mich. 156).

Manche dieser franz. Lehnwörter sind alten Ursprungs; so findet sich schon im Altspan. merchandia = mercancia.

8. Aus ital. ci, sci: chancha, charlar, facha, bicha.

9. Aus ce, ci + Vokal: picho (piceus), salchicha (salsicium), marcho, marchito von marci(d)us; Endungen — aceus, — oceus, — uceus = sp. — acho, — ocho, — ucho, z. B. borracha, garnacha, hornacha,

garrocha, muchacho, penacho, ricacho, verdacho, vulgacho, aguilucho, avechucho, carducha, capucho, mazucho.

Parallel mit z in einer ziemlichen Anzahl von Doppel- u. Sch. Formen bei Mich. 232 f. (bask. borcha = juerza, marchoa = marzo).

- 10. Aus c vor e, i Kons. (s. oben bei z): chinche (cimice), chico (ciccum), chicharo (cicer), lechino (licinium), Elche (Ilici), piche. Sch. F. pez (pice), Alechipe Stadt in Andalusien (Lacippo); bask. chingoli (cinculum).
- 11. Aus griech. lat. ch: archipiélago, archiduque, archi bravísimo u. ähnl.
- 12. Aus k (ca, co, cu): chantre (cantore), Doppel- und Sch. Formen bei Mich. 237.

# Konsonantgruppen:

- 13. pi: pichon (pipione). reprochar (\*repropiare). reproche. Sch. F. repropio.
- 14. sc (si-sj): tocho (?tosco). cacho, cacha (casco? s. darüber jedoch E. W. II. 111, 114).
- 15. pl  $(pi-p_j)$ : chanela chinela (planus). ancho Sch. F. amplo. chopo (populus ploppus), chato ( $\tau \lambda \alpha \tau i c$  od. dsch. platt). chaton. umgestellt in tachon. henchir (implere), chosa (pluteus oder clusallosa?), alt changer (Alx. plangere). chus (plus. Bc. S. Mill.).
- 16. cl (ci cj): chabasca (clava). hacha (fac(u)la). cuchara (cochlearia). espiche (spiculum). concha (cónch(y)lium). mancha (macula), nauchel (nauclerus). sacho (sarculum). cercho Sch. F. cello (circulus). 1. macho. Sch. F. mallo u. martillo (marculus). 2. macho (masculus); plancha wol schwerlich aus planula. sondern aus plan(u)-c(u)la.

Im Altleon, noch in Wörtern, wo im Span, ll. j steht, z. B. chamar (jamar) = llamar.

17. tl (ti - t): cachorro (von catulus).

18.  $f(\vec{n} - \vec{j})$ : hinchar.

Scheideformen cl, pl, pl (gel.) - ch (pop.) bei Mich. 256. 257.

- 19. pt, bt (it ti tj); alt malacho. malato (male aptus od. male habitus).
- 20. ct (ct it ti tj): dicho, hecho, pecho [pectus u. pactum), lecho, leche, luchar, noche (altsp. noyte), ocho, despecho, lechuga, (vgl. Schuchardt I. 78), techo, estrecho, ducho, derecho, trecho, biscocho, melcocha, torcha (torcta), umgest, trocha, acechar (assectari): cincho, pincho, Sancho, ez, alt conducho, frucho, ochubre.

Viele Doppel- u. Scheideformen t = ct — ch bei Mich. 240, 257. 21. lt (lt - it - ti - t): mucho. in Composs. multi —: leon. u. altsp. muito (einmal im Alx.), oft im Navarr.; cuchillo (cultellus), escuchar, alt escultar (auscultare), puches (pultes E. W. II, 168); bochorno, Sch. F. vulturno (gel.), tocho — estulto (od. tosco?).

22. te (ti - tj): percha (pert(i)ca), corcho-a-e (cortice), pancho

(pantice).

23. Durch Assimilation getrennter Konsonanten: salchicha (salsicium).

§ 222. x; vgl. darüber s und j.

- 1. Zur Bezeichnung der tonlosen Kehlaspirata nur noch in wenigen Wörtern im Auslaute üblich, wie relox, box, und auch da meist schon durch j ersetzt oder abgeworfen: reloj, reloi.
- 2. = cs und so von neueren Orthographen auch geschrieben; vor p, t, c wie s gesprochen und daher häufig s statt x gesetzt; s. darüber unter s.

Ursprung. 1. Es geht zwischen Vokalen auf lat. x zurück: maximo, sexo, exámen, exéquias, eximir, exigir.

2. Aus lat. cc: Guadix aus arab. Wadi-Asch, d. i. Tal von Acci.

# Vierter Teil.

Entwickelung der spanischen Sprache.

Sprachschatz und Wortbildung.

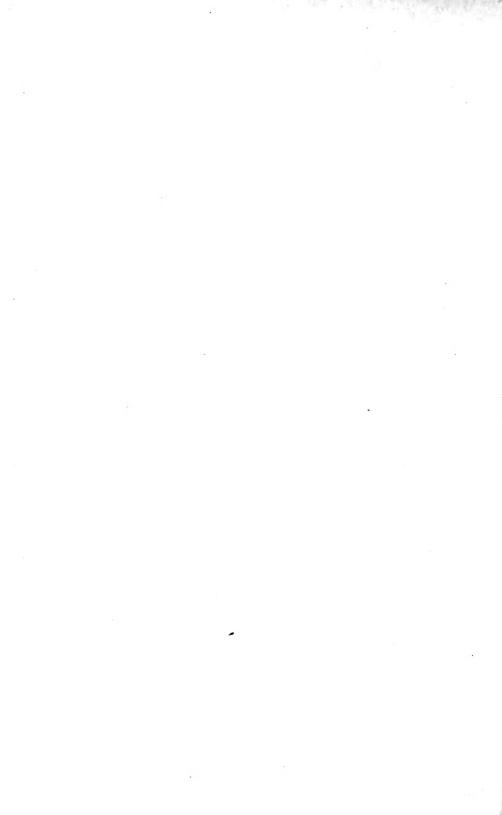

§ 223. Die spanische Sprache ist in ihren Anfängen nichts anderes als ein Provinzialdialekt des Vulgärlateins, dessen Bezeichnungen bei den Alten sind oppidanum genus dicendi, pedestris sermo, plebejus sermo, proletarius sermo, quotidianus sermo, rusticitas, rusticus sermo, rustica Romana lingua, usualis sermo, sermo vulgaris, sermo ruralis, simplex, publicus, im Gegensatze zum klassischen Latein, der Schriftsprache, lingua Latina oder sermo urbanus. (S. Schuchardt, Vok. d. Vulg. L. I, 102).

Dieser sermo vulgaris oder d. lingua Romana bürgerte sich in Spanien\*) rasch ein. Denn mit der Besiegung der Kantabrer an der Nordküste unter Augustus, 25 a. Chr., war die ganze Halbinsel römischer Herrschaft und einer im S. und O. schnell, im Binnenlande und N. langsam vorschreitenden sprachlichen Romanisirung unterworfen.

Von den Turdetanern im Süden sagt Strabo: οὶ μέν τοι Τουςδιτανοὶ τελέως εἰς τὸν Ῥωμαίων μεταβέβληνται τοόπον οὐδὲ τῆς διαλέκτου τῆς σφετέρας ἔτι μεμνημένοι\*\*). Doch bestand daneben

Besonders trugen zur Romanisirung auch die römischen Militärkolonieen bei, wie Italica auf der rechten Seite des Baetis, 6 Millien aufwärts von Hispalis (Sevilla),

<sup>\*)</sup> Der Name Hispania ist möglicherweise aus der altgriechischen Gesammtbenennung der Halbinsel Hesperia umgestaltet worden; "wenigstens gibt es für denselben keine andere haltbare Erklärung". S. Kiepert, Lehrbuch der alten Geogr. § 417.

<sup>\*\*)</sup> Die Turdetaner kamen als Küstenbewohner zuerst mit den zivilisirten Fremden (Phöniziern, Karthagern, Griechen, Römern) in enge Berührung und nahmen von ihnen den Gebrauch der Schrift, das Wohnen in wohlgebauten Städten, den Betrieb vieler Handwerke an, so dasz sie als friedliches Kulturvolk den kriegerischen Charakter ihrer übrigen Stammesgenossen ganz eingebüszt hatten und nur Söldnerheere hielten. (S. Kiepert, A. Geogr. § 419.) Für die vollständige Romanisirung zeugt auch Cordubas literarische Blüte; daher, aus der Landschaft der Turduler, stammten Seneca, Lucan, Martial, und Cicero nennt eine ganze cordubensische Dichterschule.

noch zur Zeit Cicero's die einheimische Sprache; denn derselbe sagt in einem Vergleiche: Tamquam si Poeni aut Hispani in senatu nostro sine interprete loquerentur. Und Tacitus bemerkt von einem Termestiner der gefoltert wurde: Sermone patrio clamitavit.

- § 224. Von Anfang an differenzirte sich das Vulgärlatein der iberischen Halbinsel von dem Italiens und der übrigen Provinzen, besonders unter dem Einflusse der alteinheimischen Sprache oder Sprachen oder auch durch selbständiges Weiterleben, bei den Turdetanern werden frühzeitig Provinzialismen erwähnt, sei es nun dasz solche aus der einheimischen Sprache herrührten oder aus lateinischen Wurzeln.
- § 225. Vermöge der lateinischen Wortbildungssuffixe, z. T. auch einiger neuer germanischer, iberischer, griechischer ersetzte jene hispano-romanische Sprache wie die übrigen romanischen Sprachen, was sie an lateinischem Wortvorrate, besonders an Stamm-Verben eingebüszt hatte. Eine andre Quelle der Bereicherung wurden die Scheideformen, d. h. parallele von derselben Grundform herkommende, dann aber begrifflich geschiedene Formen.
- § 226. Weiterhin bezog das junge Spanisch, auf literarischem Wege, neuen Sprachstoff aus dem durch das Mittelalter hin fortlebenden Mittellateinisch: auch das Umgekehrte war z. T. der Fall (Il faut bien distinguer deux basses latinités, celle de laquelle le Roman á été fait, et celle qui a été faite sur le Roman. Littré).
- § 227. Die frühesten Zeugnisse dieser sich eigentümlich fortbildenden römischen Sprache bietet Isidor († um 635) in seinen Origines oder Etymologieen; einige der von ihm als spanisch bezeichneten Wörter sind wieder verloren gegangen.

Der Uebergang von einem blossen Dialekte des Vulgärlateins zu einer selbständigen Sprache mag in die Zeit gesetzt werden, wo die römischen Provinzen aufhörten, Verbindung unter einander als Glieder eines Ganzen zu haben.

§ 228. Im weiteren Verlaufe machten sich die Einflüsse des Gothischen, dann des Arabischen in der Entwickelung der Laute

<sup>106</sup> von Scipio angelegt, Heimat der Kaiser Trajan und Hadrian; Emerita Augusta (Mérida), angelegt 23 v. Chr. und sofort mit den Veteranen zweier Legionen bevölkert, noch jetzt voller römischer Bauwerke (s. Kiepert, § 422.)

und der Bildung des Sprachschatzes geltend. Griechische Elemente drangen auf verschiedenen Wegen ein, einmal aus den griechischen Kolonieen der Halbinsel, dann durch die Vermittelung des Lateinischen; ferner dadurch, dasz das Griechische die Handelssprache der Mittelmeerländer wurde, dann durch die Ausbreitung des Christenthums, in Folge dessen sich die griechischen Ausdrücke der Kirche, meist in lateinischer Form, überall verbreiteten. Endlich sind es griechische Gelehrten- und Fremdwörter.

- § 229. Auch nach dem Erlöschen der iberischen und keltiberischen Sprachen übte das Baskische noch einen nicht geringen Einflusz auf die Gestaltung des Spanischen; die Menge des daher rührenden Sprachstoffes ist aber noch nicht klar genug gestellt.
- § 230. Aus dem klassischen Lateinisch wurden von Gelehrten frühzeitig, besonders aber seit dem Wiederaufleben der klassischen Studien, viele Lehnwörter eingeführt, die z. T. mit altspanischen Wörtern Scheideformen ergaben.

Endlich sind später Elemente aus den übrigen modernen europäischen Sprachen eingedrungen, besonders aus dem Französischen und Italienischen, sowie aus den Sprachen der Eingeborenen Amerikas, die je nach gröszerer oder geringerer Anformung an das Gepräge der spanischen Sprache als Lehn- oder Fremdwörter erscheinen.

Jedoch ist zu bemerken, dasz der eigentlichen Fremdwörter nur eine sehr geringe Zahl da ist, die sich auf der einen Seite fort und fort dadurch vermindert, dasz die Fremdwörter spanische Umformung erleiden und dadurch zum Range von Lehnwörtern emporsteigen; während sie auf der anderen Seite immerzu neuen Zuwachs durch die internationale wissenschaftliche und technische Terminologie erhält. All den übrigen zahlreichen fremden Sprachgehalt hat das Spanische sich nach seinen Sprachformen zu eigen gemacht, so dasz sie einen fast durchaus einheitlichen Charakter zeigt.

§ 231. Die lateinische Schriftsprache blieb neben oder über der neu sich bildenden hispano-romanischen Volkssprache für Regierung, Kirche und Wissenschaft durch die erste Zeit des Mittelalters noch in Geltung, das Volk aber sprach sie nicht. Die künstlich konservirte lateinische und die Volkssprache traten in scharfen Gegensatz und Streit, in einen viel gröszeren als worin einst das klassische und volkstümliche Lateinisch gestanden hatten. Die populäre Sprache wird als lenguage usual, locucion rústica, idioma corriente, lengua nostra oder propia, roman paladino (adj. von palam)

11\*

bezeichnet; oder sie führt kurzweg den Namen Romance (d. i. Adv. romanice), im Gegensatze zum Lateinischen. So sagt Berceo im Anfange: Quiero fer una prosa en roman paladino, en qual suele el pueblo fablar à su vecino. Ca no so tan letrado por fer otro latino. Derselbe u. a. braucht das Vb. romanzar im Sinne von poner en romance, traducir al castellano. Auch sonst romance = Volkssprache: eso en buen romance quiere decir (wie wir sagen "auf gut Deutsch").

Ladino bekam daher auch die Bedeutung "schlau, verschmitzt"; doch auch im Sinne von "des Spanischen kundig" kommt latinado

im P. d. C. vor: un moro latinado.

Zuerst wurde das gothische Alphabet auf dem Konzile von Leon 1091 aufgegeben; danu erhob Alfons X der Weise 1252—1281 die kastilianische Volkssprache zur allgemeinen Sprache des Landes und beförderte zugleich die Literatur durch seine Anregungen und eigenen Schriften. Drei Jahrhunderte braucht die Sprache dann noch, um sich zur Regelmäszigkeit und Gesetzmäszigkeit, zur Bestimmtheit und Einfachheit herauszubilden.

Mit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts erreichte sie im groszen Ganzen ihren Abschlusz. Die Unterschiede der heutigen Schriftsprache von der damaligen sind in Bezug auf Flexion und Lautlehre gering, grösser in Bezug auf Sprachgebrauch und Syntax.

§ 232. Die vorzüglichsten erhaltenen Denkmäler dieser älteren Periode der spanischen Sprache.

Im Allgemeinen vgl. man darüber Ticknors Geschichte der schönen Literatur in Spanien, deutsch mit Zusätzen von N. H. Julius; dazu den Supplementband von Adolf Wolf.

### I. Poesien:

Poema del Cid aus der Mitte oder zweiten Hälfte des XII. Jahrhunderts, also kurze Zeit nach dem Tode des Cids verfaszt, ursprünglich etwa 4000 Verse, von denen einige Hundert verloren gegangen sind; das einzige Manuscript vom Jahre 1207. Vgl. Dozy, Recherches sur l'histoire et la littérature de l'Espagne pendant le Moyen âge; 2 Aufl. Leyden 1860, S. 84 ff.

Poestas de Gonzalo de Berceo († um 1268), zusammen an 13000 Verse. Sie enthalten 1. Vida del glorioso Confesor Sancto Domingo de Silos. 2. la estoria (hist.) de Sennor Sant Millan, formada de latin en romançe. 3. del sacrificio de la Missa. 4. Martyrio de Sant Laurençio. 5. Loores de nuestra Sennora. 6. de los Signos que aparesçeran ante del juiçio. 7. Milagros de nuestra Sennora. 8. el Duelo que fizo la Virgen María el dia de la pasion de su fijo Jesu Christo.

9. Vida de Sancta Oria Virgen. 10. Himnos. Dazu loor de Don Gonzalo de Berceo, dun trovador famado de Rioja la tierra.

Poema ó libro de Alejandro, von Juan Lorenzo de Segura, vielleicht in dem Dialekte von Salamanca, der dem Kastilianischen nahe verwandt ist.

Poesías ó cantares de Joan Roiz arcipreste de Hita († 1351).

Libro ó poema de Apolonio (rey de Tiro), etwa 2600 Verse.

Vida de Santa María Egipcíaca, 1400 kurze Verse.

Adoracion de los Reyes, 250 Verse.

Vida de San Ildejonso por el beneficiado de Ubeda.

Proverbios morales del Rabbi Santob (Don Sem Tob).

Tractado de la doctrina.

Danza general de la Muerte.

Revelacion de un Ermitaño.

Leyendas del Conde Don Fernando Gonzalez de Castilla oder kürzer Poema del Conde Fernan Gonzalez.

Poema de José.

Rimado od. libro de Palacio (este libro fiço el honrrado Caballero Pero Lopez de Ayala estando preso).

Poema de Aljonso onceno, rey de Castilla y de Leon.

Diese Poesien sind zusammen enthalten in den "Poetas Castellanos anteriores al Siglo XV; coleccion hecha por Don Tomas Antonio Sanchez, continuada por el excelsísimo Señor Don Pedro José Pidal, considerablemente aumentada é ilustrada á vista de los códices y manuscritos antiguos por Don Florencio Janer. Madrid 1864 (Biblioteca de Autores Españoles desde la formacion del lenguage hasta nuestros dias).

Noch älter vielleicht als das Poema del Cid oder doch aus etwa derselben Zeit ist das Poema de los Reyes Magos, nach Amador de los Rios aus dem XI. Jahrhundert.

Crónica rimada del Cid (Ed. Fr. Michel u. Wolf. Wien 1847). Nur der Anfang ist erhalten. Orthographie und Grammatik aus dem XV. Jahrhundert, das Gedicht selbst älter, aus dem Ende des XII. oder Anfange des XIII. Jahrhunderts; vgl. Dozy, Recherches S. 91—102.

Dazu kommen die Volkspoesien, die ältesten Romanzen, z.B. von Karl dem Groszen und seinen Paladinen u.a., Coplus und Seguidillas (im Romancero Castellano, ed. Duran in der Bibl. de Aut. Esp., u. Cancionerō popular, ed. Lafuente y Alcántara. Madr. 1856).

Ferner Disputacion entre el Cuerpo y el alma.

Libro de Cántigas von Alfons X, in galizischem Dialekte.

§ 233. 2 Werke in Prosa.

Calila é Dymna de Abdallah Ben Al-Mocaffa, Uebersetzung einer arabischen Version des indischen Fabelbuches des Bidpai, auf Alfons' X Veranlassung gemacht.

Castigos é documentos del rey Don Sancho (IV°, Sohnes Alfons' X, für seinen Sohn Ferdinand IV geschrieben).

Obras de Don Juan Manuel († 1347).

- 1. Prólogo.
- 2. Libro del Caballero et del Escudero.
- 3. Tratado que fizo Don Juan Manuel sobre las armas que fueron dadas á su padre el injunte Don Manuel et porqué él et sus descendientes pudiesen facer caballeros non lo siendo, et de cómo pasó la fabla que con el rey Don Sancho hobo ante que finase.
- 4. El libro de los castigos ó consejos que fizo Don Juan Manuel para su fijo, et es llamado por otro nombre el libro infinido.
- 5. De las maneras del amor.
- 6. Libro de los Estados, dos partes.
- 7. Libro de los frailes predicadores.
- 8. Libro de Patronio oder Conde Lucanor, dos partes.
- 9. Tractado en que se prueba por razon que Sancta María está en cuerpo et alma en paraíso.

El libro de los Enxemplos.

Libro de los Gatos.

Libro de las Consolaciones de la vida humana por el antipapa Luna (Pedro de Luna, † 1423 od. 24.)

Diese Werke sind herausgegeben in dem 51. Bande der Bibliotera de Autores Españoles etc.: Escritores en prosa anteriores al siglo XV, recogidos e ilustrados por Don Pascual de Gayangos.

Dazu kommen die Sammlungen von Gesetzen, veranstaltet von Alfons X:

- 1. Fuero juzgo = forum judicum, Westgothisches Richtergesetzbuch, abgefaszt unter Ferdinand dem Heiligen.
- 2. Las siete partidas, herausgegeben in Band III der "Códices Españoles" von der Kgl. span. Akademie (Madr. 1841).
- 3. Fuero real u. a., herausgegeben von der Kgl. span. Akademie der Geschichte "Opúsculos legales del rey Don Alfonso el Sabio" (Madr. 1837).

Weltchronik Alfons' X, nur fragmentarisch erhalten.

Crónica general desselben Königs (Mitte XIII. Jahrh.); vgl. darüber Dozy, Recherches etc.

La gran conquista de Ultramar, Geschichte der Kreuzzüge; ed. Gayangos in der Biblioteca de Aut. Esp. (Madr. 1858).

Unter Alfons XI: Becerro (Adelsregister).

Libro de monterias (1878 von Navarro und im selben Jahre von Gutierrez de la Vega herausgegeben).

Mehrere Chroniken (In den "Crónicas de los Reyes de Castilla desde Don Alfonso el Sabio hasta los Reyes Católicos". Bd. I. Madr. 1876).

Weiterhin Chroniken von Ayala, Juan Nuñez de Villaizan.

Crónica del Cid zuerst in Burgos 1512 publizirt von Juan de Velorado, Abt von S. Pedro de Cardeña, ist nichts als der auf den Cid bezügliche Teil der Crónica general, von einem Ignoranten des XV. od. XVI. Jahrhunderts retouchirt und willkürlich verändert; vgl. Dozy, Recherches etc.

Amadis de Gaula (s. Braunfels, Kritischer Versuch über den Roman Amadis von Gallien, Leipz. 1876).

§ 234. Von Anfang an gab es seit Einführung des Lateinischen in den verschiedenen Landschaften mehrere Dialekte der hispanoromanischen Volkssprache, wegen der verschiedenen Vorbedingungen ebensowohl, als wegen der Verschiedenheit der Zeit und Intensivität der römischen Invasion, s. § 224.

Die älteste Bevölkerung der historischen Zeit war eine gleichartige, in der Vorzeit wahrscheinlich noch viel weiter über Südeuropa verbreitete, die ihrerseits wiederum, wie die ältesten Funde u. a. beweisen, eine noch frühere Kulturstufe verdrängt hat, von den Griechen die iberische benannt, im N. O. angeblich mit Ligurern gemischt. Ihr letzter sprachlich selbständig gebliebener Rest sind die Basken (Euscaldunac), welche die beiderseitigen Abhänge der Westpyrenäen bewohnen.

Die ältesten Kolonien waren die phönikischen an der Südküste: Aggadir = locus conseptus, "Veste", daraus Gadîr, ιὰ Γάδειρα, Gades, Cádīz, zu Augustus Zeit die dritte Stadt des Reiches, mit dem gegenüberliegenden Portus Gaditanus (Puerto de Santa Maria), in der stets das phönikische Element, selbst die Sprache die Oberhand behielt, ungeachtet der Akkommodation an römische Sitte. Das Volk der Bastuler zwischen der Sierra Nevada und dem Mittelmeer wurde wegen der starken Zuwanderung semitischer Kolonisten gradezu Βαστλοφοίνικες, Bastuli Poeni genannt. Ferner Carteja in der Gegend des späteren Algesíras, Málaca (Málaga), Sex, Abdera (Adra); vgl. Kiepert, A. G. § 420.

Ueber die Iberer kam dann die Eroberung durch die von dem

Westende der Pyrenäen\*) eindringenden Kelten, welche historisch nicht genau zu bestimmen, aber nach 500 v. Chr. und vor die keltischen Eroberungszüge nach Italien und der unteren Donau anzusetzen ist. Sie reichte im S.W. bis über den Anas (Guadiana), längs der Westküste bis zum N.-Ende, sonst aber nur bis über das mittlere Hochland: der südliche und östliche Teil der Halbinsel, sowie das nördliche Gebirgsland blieben davon frei, wie die räumliche Verteilung der von den echtiberischen leicht zu unterscheidenden keltischen Ortsnamen beweist, die zum gröszten Teile mit dem kelt. Worte briga, brica "Burg" zusammengesetzt sind. Von diesen keltischen Eindringlingen fanden die Römer nur noch vereinzelte und weit zerstreute Reste, die Trümmer einer einst über die ganze nordwestliche Hälfte der Halbinsel verbreiteten Volksmasse. (Nach Kiepert, alte Geographie § 418; man vergleiche auch über die ältesten Bevölkerungsschichten der Pyrenäen Achille Luchaire, Études sur les idiomes pyrénéens de la region française. Paris 1879).

Die Herrschaft der Karthager seit 237 v. Chr. umfaszte den Süden und die Ostküste, wahrscheinlich auch den gröszten Teil des inneren Hochlandes, die Insel Ibiza und die Balearen schon viel früher; frei davon blieben Gallaecia (Galicia) und Asturia; Hauptstadt Carthago Nova = Cartagena. Griechische Kolonisten gab es u. a. in der iberischen Stadt Saguntum, vielleicht von Massalia eineingewanderte, dann in Emporiae im N.O., halb griechisch halb iberisch (ἐμποφεῖον, castel de Ampurias. Kiepert, A. G. 428.)

§ 235. Weiterhin wurde diese Scheidung in Dialekte noch entschiedener in Folge der ungleichen Mischung der früheren mit den gothischen und arabischen Elementen, sowie durch die geschichtliche Sonderentwickelung der Landschaften und Königreiche. Das sogenannte Altspanisch ist also kein klarer Begriff; es ist nicht sowohl eine einheitliche Sprache, wie das jetzt herrschende Neuspanisch, d. h. das Kastilianische, als die Summa der Dialekte, wie sie sich bis zum Anfange des 16. Jahrhunderts entwickelt hatten, entsprechend den verschiedenen bis dahin bestehenden Herrschaften.

§ 236. Erst die Zentralisirung der Macht konnte eine gleiche

<sup>\*)</sup> Nicht ohne Wahrscheinlichkeit ist auch vermutet worden, dasz das keltische Völkchen der Arotrebae od. Artabri an der äuszersten in viele tiefeinschneidende Buchten (rias) gespaltenen N.W. Küste Galtiziens über See von den schifffahrtkundigen Venetern im N.W. Galliens augesiedelt worden sei. S. Kiepert, A. G. § 428

der Sprache zur Folge haben; indem Kastilien zum Mittelpunkt der politisch geeinigten Halbinsel, ja eines Weltreiches wurde, wurde auch der kastilianische Dialekt der maszgebende für alles was den Gesammtstaat, die Regierung, den Hof und die höhere Bildung betraf. Das Kastilianische wurde das Spanische και' ἐξοχήν; ja es verbreitete seine Herrschaft zeitweilig sogar bis über die Nachbarländer. Es zog mit ein in das zuletzt den Mauren abgewonnene Andalusien; es wurde maszgebend für die jenseits des Ozeans eroberten Länder. Im 16. Jahrhundert dominirte die spanische Sprache in Deutschland, Flandern, Italien und Frankreich eine Zeit lang auch in England; es spielte eine Rolle, wie im 17. und 18. das Französische. Sie wird genannt "la lengua muy comun å todas naciones" (Domenichi), und Richelieu war "aficionado å escribir en español". Man studirte, schrieb und sprach sie auszerhalb ihrer Heimat; man dichtete wol sogar in ihr; Margaretha von Valois, die Schwester Franz' I, meinte: le langage castillan est sans comparaison mieux déclarant cette passion d'amour que n'est le français.

§ 237. Jedoch bewahrten die anderen Dialekte mehr oder weniger zäh und glücklich ihre selbständige Existenz; ja sie brachten es teilweise zu besonderen Literaturen. Im Laufe der Zeit hat dann das Kastilische die schwächeren Dialekte im Kampfe ums Dasein gradezu verdrängt oder doch beeinfluszt und tut dies noch immerfort, oder es besteht wenigstens über ihnen als allgemeine Reichssprache. So wurde es z. B. des Leonesischen und Navarresischen mehr und mehr Herr, in welchen z. B. der Spirant j, wie in fijo, ajeno statt ll erst gegen Ende des 15. Jahrhunderts zur uneingeschränkten Geltung gekommen zu sein scheint (s. Gessner, d. Altleon. S. 8) und die Lautverbindung mn(m) durch die altkastilische mbr verdrängt wurde.

Dazu kommt, dasz der Einflusz, den in der älteren Zeit Nachbarsprachen, wie das Portugiesische und Provenzalische, auf die Dialekte ausübten, seitdem gebrochen ist.

# § 238. Die Hauptmundarten sind:

1. Das Kastilianische (el castellano), die Reichssprache, überall von Regierungswegen gesprochen und geschrieben; auszer in den baskischen Provinzen, in Navarra und Katalonien auch allgemeine Sprache der Gebildeten. Die einzelnen Provinzen haben Verschiedenheiten in der Aussprache und im Wortschatze; besonders in Andalusien formte es sich um, die andalusische Volkspoesie zeigt ein reiches sprachliches Leben; ebenso in Süd- und Zentralamerika.

Das beste Kastilisch wird den Toledanern zugeschrieben; die vier Hauptuntermundarten sind die von Logroño oder Rioja, worin in der ältesten Zeit Berceo dichtete, die von Aragon, die von Estremadura und die von Andalusien und Murcia.

- 2. Das Portugiesische (lingua Portugueza, urspr. portugaleza), Schriftsprache seit dem 12. Jahrhundert; Blüte der portug. Lyrik im 15. Jahrh.; noch im 14. Jahrh. von spanischen Lyrikern gebraucht (vgl. Bellermann, Liederbücher S. 23). Reinhardstöttner, Grammatik der Portug. Sprache, Strassburg 1878.
- 3. Das Gallizische (galiciano oder gallego), früh für lyrische Dichtung ausgebildet: Lieder (cántigas) von Alfons X, Lieder des Dichters Macías; Urkunden in Esp. Sagr. Bd. XLI. Damals mit dem Nordportugiesischen oder Minhoto fast identisch. Ohne neuere Literatur, gesprochen in den Provinzen la Coruña, Vigo, Lugo, Orense.

Schon in alter Zeit bildeten die Callaüci, romanisirt Gallaeci und Asturiani, vor der römischen Eroberung, mit den Lusitanern politisch eine Einheit (nach Strabo's Zeugnis).

- 4. Das Asturianische oder Bable und Altleonesische, zwischen dem Kastilischen und Portugiesischen liegend und schwankend. Im Altleonesischen gedichtet das Poema de Alejandro; Urkunden in España Sagrada, Handschriften des Fuero Juzgo (vgl. Gessner, das Altleonesische). Es ist kein einheitlicher Dialekt, die einzelnen altleon. Schriften zeigen vielfache Verschiedenheiten und schwanken zwischen kastilischem und portugiesischem Gebrauche oder verbinden sie auch beide. Einige neuere asturische Dichtungen: Coleccion de poesias en dialecto asturiano 1839; der Dialekt ist aber in Verfall. Unterdialekte sind der von Bierzo (Bergidum), der von Orbigo und der von Astorga oder Maragato, in dem das Alexanderlied gedichtet ist.
  - 5. Das Navarrische.
- 6. Das Katalanische, allgemeine Landessprache in den Provinzen Barcelona, Tarragona, Lérida und Gerona. Frühzeitig literarisch gepflegt, zeitweise aber durch die Herrschaft des verwandten Provenzalischen od. Limousinischen beeinträchtigt.
- 7. Das Valencianische, fast im ganzen Königreiche Valencia gesprochen; die Sprache der Gebildeten aber ist meist das Kastilianische. Volkslieder.
- 8. Das Mallorkanische auf den Balearen. Volkslieder und komische Dichtungen.

§ 239. Beispiele für Vocabula rustica od. vulgaria, sordida, welche im Spanischen erhalten sind oder für solche klassisch-lat. Wörter, welche nur die vulgärlat. Bedeutung bewahrt haben:

### Vulg. lat.

abbreviare acror acucula aditare adjutare adpretiare adlaudare, all. amicabilis apprendere appropiare arboreta arbusta astrum Glück augmentare avicella badius bassus (crassus, humilis) Pl. batualia, battalia batuere bisaccium, Plural -a buccea Bissen — bucceale burgus

cambiare camisia campanius = campestris, Plur.

campania captivare carricare catus

burrae Possen

caballus caballarius

burricus kleines Pferd

cava = caverna

civitas combinare

# Span.

abreviar abkürzen.
altsp. agror Säure.
aguja Nadel.
andar gehen.
ayudar helfen.
apreciar schätzen.
alabar loben.
amigable freundschaftlich.
aprender lernen.

aprender lernen.
apropiar zueignen.
arboleda Baumpflanzung.
arbusta, -o Strauch.
desastre Unglück.
aumentar mehren.
avecilla Vögelchen.
bayo braun (vom Pferde).

bajo niedrig.
bata/la Schlacht.
bater batir.
bisaza Quersack.
boca Mund.
bozal Maulkorb.

burgo Vorstadt; Búrgos.

borras; burla.
borrico Esel.
caballo Pferd.
caballero Reiter, Ritter.
cambiar wechseln.
camisa Hemd.

campaña Ebene.
cautivar gefangen nehmen.
cargar beladen.
gato Katze.
cava Kellerei.
ciudad Stadt.
combinar zusammenfassen.

Vulg. lat.

compassio, -nis

computus coopertorium coquina cordatus

cuperare (re-c.)

deputare directura discursus duellum duplare exagium excaldare

extraneare

falco falsare

Fata = Parca fictus = fixus

filiaster follicare gabata galgulus gavia

genuculum gluto, onis grossus gubernum

gumia gyrare hereditare

intimare

inviare (Solin.)

jejunare jentare jubilare quiritare. juramentum justificare lacte, is lanceare

magisterare

Span.

compasion Mitleid. cuento Erzählung

cobertor Decke. cocina Küche. cuerdo klug.

cobrar erlangen.
diputar abordnen.

derechura d. grade Weg. discurso Unterredung.

duelo Duell. doblar verdoppeln. ensayo Versuch. escaldar abbrühen.

estrañar entfernen, s. verwundern.

halcon Falke.
falsar fälschen.
hada Fee.

hito Sch. F. fito, ficto. hijastro Stiefsohn. holgar ausruhen. gábata hölzerner Napf.

gálgulo Goldamsel.

gavia Möve. hinojo Knie. gloton Fresser. grueso dick.

gobierno Regierung. gomia Vielfrasz. girar kreisen. heredar erben. intimar ankündigen. enviar schicken.

yantar schlucken, essen.

jubilar.

gritar schreien.
juramento Eid.

ayunar fasten.

justificar rechtfertigen.

leche Milch.

lanzar schleudern.

maestrar meistern.

Vulg. lat.

malitas, atis mamma Mutter

mammare masticare medietas, atis meliorare pejorare

? minare (nach Festus = das Vieh antreiben)

mensurare minaciae minorare mittere modernus molestare

mutilus - ? mocho (Stümmel)

naufragare

molina

mustus jung, frisch

nervium obviare olor = odor ossum = os papa

papilio, onis paraveredus

m. lat. parafredus

pausare

peduculus pilar pipio, onis pisare possibilis

praestus (von praesto)

proba rostrum rumigare saga, -um sanguisuga Span.

maldad Schlechtigkeit.

mamlpha.

mamar säugen.
mascar kauen.
mitad Mitte, Hälfte,
mejorar bessern.

altsp. peorar verschlimmern.

menear handhaben.
mesurar messen.
a-menaza Drohung.
menorar verringern.
meter legen.
moderno.

molestar belästigen. molino Mühle. muchacho Junge.

naufragar Schiffbruch leiden.

mozo Bursche.
nervio Sehne, Nerv.
obviar abwenden.
olor Geruch.
hueso Knochen.
papa, papá.
pabellon Zelt.

palafren Zelter.

1. pausar ruhen,

2. posar setzen.
piojo Laus.
pillar plündern.
pichon Täubchen.
pisar treten.
posible möglich.
presto schnell.
prueba Probe.
rostro Gesicht.
rumiar wiederkäuen.
saya wollenes Unterkleid.

sanguija, -juela Blutegel.

Vulg. lat.

Span.

sapius

(vgl. ne-sapius). sommnolentus

spatha (σπάθη)

spathula species

stagnum (stannum)

testa unio, onis vacivus valentia

vasum = vas

victualis, Pl. -alia

villa

sabio Weise.

soñoliento schläfrig. espada Schwert. espalda Schulter. especia Gewürz. estaño Zinn.

testa Kopf.
union Einigung.
vacío leer.

valentia Tapferkeit; valenza Gunst.

vaso Glas.

vitualla Lebensmittel.

villa Dorf.

§ 240. Beispiele für mittellateinische Wörter und Formen, oder altlateinische Wörter mit neuen Bedeutungen. Zum Teil unterscheiden sich die Wörter der mittleren Latinität auch blos durch Formveränderung von denen des alten Latein, z. B. cattare = captare, colpus = colaphus, cosinus = consobrinus; zum Teil sind es neue Bildungen wie auca, cappa, companium, furo, plagia, poledrus. Manche sind nicht erst im M. Lat. entstanden, sondern werden nur da zuerst angetroffen, mögen aber längst vorher im Gebrauche gewesen sein. Endlich kann manches m. lat. Wort aus dem Romanischen erschlossen werden, mit Berufung auf die Bildung, z. B. it. rípido steil = m. lat. ripidus; im Romanischen wurde -idus nicht zu Neubildungen verwendet.

Mittel-lat.

Span.

accega (acies) aciarium (acies) amaricare ambactia, -axia

von ambactus, dies aus dsch. andbaht Dienstmann.

amma = strix astrosus auca (avica) baia

ballare (Augustin) baro, barus freier Mann arcea Schnepfe. acero Stahl. amargar verbittern. embajada Gesandtschaft.

ama Amme, Haushälterin. astroso unglücklich. auca, oca Gans. bahía Bai. bailar tanzen. varon Mann.

#### Mittel-lat.

vascellus (basc.)

caballicare
caldaria
cama (xauai)
caminus
campana
campio, onis
capa (capio?)

bastonus

capere Platz haben

capitalis

capanna

capitaneus, -anus

capitulum capulum casa

cattare (pt)
causa = res
cecinus (cicer)

charta chors ciconia circare collina colomellus

colpus (colaphus)

comes

companium (panis)

comparare contrariare cortinae costa crema

cusir (consuere)

dativa

disfacere (diff.)

directum drappus esca sperare Span.

bajel Schiff (bajillo bajilla; vasillo;

vajilla vasija).
baston Stock.
cabalgar reiten.
caldera Kessel.
cama Bett.
camino Weg.
campana Glocke.
campeon Krieger.

capa Mantel. cabaña Hütte.

caber.

capital — caudal — cabal.

capitan Anführer.

cabildo. cable Kabel. casa Haus.

altsp. catar wahrnehmen. cosa, Sch. F. causa.

cisne Schwan.
carta Brief.
la corte Hof.
cigüeña Storch.
cercar umringen.
colina Hügel.
colmillo Augenzahn.

golpe Schlag. conde Graf.

compañía Gesellschaft. comprar kaufen.

contrariar widerspreheen.

cortina Vorhang.

costa, cuesta Rippe, Seite u. s. w.

crema Rahm.
cusir, coser nähen.
dádiva Gabe.
deshacer auflösen.
derecho Recht.
trapo Lappen.
yesca Zunder.
esperar (er)warten.

### Mittel-lat.

exclusa

ficatum (συκωτόν)

flasco focus fontana

forestis (foris)

fortia, forcia

frater furo gamba gannare gannum

hostis = exercitus

incensum
infans = puer
infirmus
laxare

lorandrum (rhododendrum)

mantum matrina

merces Erbarmen

minimus monitare

montanea, -ia Plur. scil. loca

necare pacare pagensis

paganus pantanum parabola parcus parricus

parare pariculus pariens

partire od. -ri

passus

pensare petium Plur. Span.

esclusa Schleuse.

hígado.

flasco, frasco Flasche.

fuego Feuer.
fontana Quelle.

floresta (mit Anbildung an flor)

Wald, Aue. fuerza Kraft.

fray, fra Bruder, Mönch.

huron Frettchen.

gamba, altsp. camba Bein.

en-gañar täuschen. engaño Täuschung.

hueste Heer.

incienso Weihrauch.
infante Kind, Infant.

enfermo krank, enfermedad.

dejar. oleandro.

manto Mantel u. a. dgl. madrina Stiefmutter, Pathin.

merced Lohn, Gnade.

niño Kind.

amonestar ermahnen.

montaña Berg.
anegar ertränken.
pagar bezahlen.

altsp. pages, nsp. pages Landsmann

Sch. F. pais Land. pagano Landmann, Heide.

pantano Sumpf.

palabra, parque Park.

parar anhalten, trans. u. intr.

parejo gleich.

pariente der Verwandte.
partir teilen, abreisen.

paso Schritt, Uebergang, Durchgang

u. s. w. pensar denken. pieza Stück.

#### Mittel-lat.

### Span.

peregrinus
placitum
plagia
praestare
pretiare
prostrare
pulletrus poledrus
senior
soca, soga

senior soca, soga solatiari, -are soror

taratrum, -trus (τέφετφον)
testimoniare
tornare
troppus
tructa
vassus

vermiculus (vermis) viaticum peregrino, pelegr. fremd, Pilger.

pleito Prozesz.
playa Gestade.
prestar borgen.
preciar schätzen.
postrar niederstrecken.

potro Füllen.
señor Herr.
soga Strick.
solazar ergötzen.
sor Schwester, Nonne.

taladro Bohrer.

testimoniar bezeugen.

tornar wenden.
tropa Trupp.
trucha Forelle.
vasallo Vasall.
bermejo rotbraun.
viage Reise.

§ 241. Die gothische Sprache, die lingua barbara od. theotisca, germanica behauptete sich in Spanien neben der romanischen Volkssprache kürzere Zeit als andere deutsche Sprachen in anderen romanischen Ländern. Die Verschmelzung zwischen Westgothen und Römern ging seit König Reccareds Uebertritt zum katholischen Christenthum 634 schnell vor sich; bis dahin hatte das Westgothische auch in der Kirche und im öffentlichen Leben geherrscht. Die deutschen Wörter im Spanischen (300—400) scheiden sich in zwei Schichten: die altertümliche gothische Form hatte a, i; ai; p, t, d, wo die spätere e, ë; ei; f, z und t hatte; Grenze im 6. Jahrh. Dazu kommen einige spätere Lehnwörten wie lasquenete.

# Beispiele.

### 1. Substantiva auf a.

Deutsch

Span.

werra raub guerra Krieg.
ropa Kleid;
robo Raub;

robar rauben, altsp. robir.

Förster, span. Gramm.

letze

skirm, skerm Schild, Schutz

zarga Schutzwehr

ahd. asc Esche helmbarte breites Beil zum Durchhauen des Helmes flitz

sporo, accus. sporon

brittil, prîtil
ags. gafol, gaful Abgabe (von
Vb. gifan); m. lat. gab(u)lum
gabella
ahd. kiol
schw. skot, nhd. schote, nld.
schoot

ndl. hangmat, hangmac orza

ndl. reede, mhd. rade goth. fiskôn fischen, ahd. fisker Dreizack

engl. hack, hack-ney Mietklepper, nld. hakke-nei, frz. haquenée altfr. haque

fehe, ausländischer Marder ags. tite, nhd. zitze

Span.

liza Schranke des Turnierplatzes, der Platz selbst. esgrima Fechtkunst; escaramucha Scharmützel; esgrimir eine Waffe schwingen. tarja Tartsche; darga, adarga, darca Schild; atarjea Einfassung eines Kanals. azcona Speer. alabarda Hellebarde.

flecha, altsp. frecha Pfeil.
{ altsp. esporon Sporn,
 nsp. espolon;
 altsp. espuera,
 nsp. espuela;
 vb. espolear.
 brida Zaum.

gabela Abgabe, Steuer. quilla Kiel.

escota ein Tau zum Anziehen der Segel.

hamaca, amahaca Hängematte.
orza das sog. Schwert des Schiffes;
orza de avante das Schiff nach links
(auch = urceus).

rada Rhede.

fisga Dreizack zum Fischen; fisgar verspotten.

altsp. facanea, nsp. hacanea Klepper. altsp. faca, nsp. haca mittelgroszes Pferd. kat. fagina, fuina Marder.

kat. fagina, fuma Marder teta Euter; Vb. tetar.

?ahd. baldrich Gurt ahd. skinâ Nadel; ahd. skena skina Röhre ahd. ancha Genick

ahd. gran, Plur. grani;
mhd. gran Barthaar der Oberlippe;
nhd. granne Stachel der Aehre.
ahd. milzi Milz, Leber
engl. weld
nhd. wau

ahd. spelta, spelza, spelzo;
mlat. spelta.
land
bair. mott aufgehäufte Moorerde;
ndl. mot Abfall von Torf.
m. lat. laca, ostind. Harz

ahd. geilî Prunk, Stolz; mhd. geile Ueppigkeit, Lustigkeit

ahd. wîs, nhd. weise, alts. wîsa balths, ahd. bald kühn, freimütig (keck, eitel?)

# Span.

(baldriga) barriga Bauch. esquena Rückgrat; esquinela Beinharnisch. anca Hüfte, ancas Kreuz der Lastthiere. greña verworrenes Haar;

altsp. greñon Bart, Haar.

melsa Milz. gualda Pflanze zum Gelbfärben; gualdo gelb; altsp. guado gelbe Farbe. espelta Spelz.

altsp. landa Haide, Ebene. mota 1. Erdaufwurf;

2. Knoten im Tuche.

laca Lack; lacre. gala Feierkleid, Anstand, Anmut;

galon Borte; galante artig, freigebig; qalanteria; galan(o) hübsch, geputzt, artig; galania, galanura. guisa Weise; altsp. guisar zubereiten. altkat. baud keck, üppig, fröhlich; baldo leer, entblöst; de balde; en b. vergebens; baldio unbenützt, brach, altsp. auch = schlecht; balda unnütze Sache, Mangel, Schwäche; baldar hindern; baldon Beschimpfung; altsp.  $en \ baldon = en \ balde.$ 

Oder alle diese Wörter abzuleiten von arab. ba'tala unnütz sein (batla — balda).

### Deutsch

ahd. franco frei; ags. franca Wurfspiesz; lat. Francia mhd. grîs, grîse grau; mlat. griseus

ahd. dansôn ziehen, dehnen ahd. warnôn warnen

goth. varjan wehren, ahd. werjan

ahd. wartèn Acht haben; wardja

ahd. windan

goth. vitan beobachten, bewachen ahd. wagôn, mhd. wagen, sich bewegen

goth taíran, ahd. zëran zerreiszen

2 Substantiva — e. heriberga hornwerk helm

stock landsknecht herold Span.

franco frei, aufrichtig; Subst. franqueza; frances französisch.

altsp. griseo grau; gris grau, Grauwerk; griseta grauer Stoff. danzar tanzen; danza Tanz. altsp. guarnir ) umgeben, einfassen, ∫ ausrüsten. quarnecer garnacha Ueberrock. altsp. guarir ) genesen; schützen, sich flüchten; garita sicherer Ort, Warte, heimliches Gemach; quarida Zuflucht, Befreiung. guardar behüten; guardia Wache, guarda; quardian Hüter; gardingo Wächter, behutsam; altsp. esquardar betrachten. quindar aufwinden; quindola Winde, Haspel. guiar führen; quia Führer. bogar rudern, sich fortrudern; boga das Rudern, der Ruderer, die Mannschaft; Schwang, Zug. tirar ziehen; tirar Zug;

albergue Wirtshaus; Vb. albergar. hornabeque Hornwerk. yelmo, altsp. elmo Helm; almete Helm. estoque Stoszdegen. lasquenete. faraute, haraute, heraldo Herold.

es-tirazar ziehen, schleifen.

goth. vadi, ahd. wetti Pfand, mhd. wette Bürgschaft, Busze. altfries. werand, warend von ahd. Vb. wërên leisten, verbürgen.

bürgen.
ahd. skif,
goth. skip
engl. flyboat
ags. nordh
ags. east
ahd. harinc

ahd. buwisc, buisc; m. lat. buscus, boscus Holz

m. lat vantus, schwed. dän. vante lêvjan verraten

3. Substantiva — o.

Siehe oben 1. robo, guado, gardingo.

2. yelmo (elmo) heraldo.

 $\operatorname{bank}$ 

spiz Spitze

ags. daradh, darodh,

ahd. tart Spiesz.

ahd. hlaupan ban

marah-scale, mhd. marschale sklave (slave)

alôd, m. lat. alodium ahd. dahs, m. lat. taxus, taxo ahd. braccho, nhd. bracke gans altsächs. u. mhd. turn ahd. mhd. wat Furt; ahd. watan, mhd. waten

### Span.

gage Pfand, Sold.

garante Gewährsmann; Vb. garantir.

esquife Boot;

esquifar, esquipar ein Schiff ausrüsten.

flibote, filibote kleines Seeschiff.

norte Nord.

este, altsp. leste Osten.

arenque Hering.

bosque Gehölz;

boscage;

emboscar in den Busch, in den

Hinterhalt legen.

guante Panzerhandschuh.

aleve treulos, altsp. auch Subst. Treulosigkeit.

banco Bank.

espeto, espedo, espiedo Bratspiesz.

dardo Wurfspiesz, Pfeil.

galopar gallopiren; galopo Läufer bando öffentl. Verkündigung;

bandir öffentl. verkündigen;

abandonar verlassen (von altfr. u.

prov. bandon Bann, Willkür).

mariscalco (mani-, mali-) Hufschmied.

esclavo Sklav;

esclavina grober Pilgerrock.

alodio freies Erblehen.

tejon Dachs; tasugo.

braco Jagdhund, stumpfnasig.

ganso Gans, dumm.

(torno) tormo hoher einzelner Felsen.

vado Furt;

vadear durchs Wasser gehen;

esguazo das Waten;

Span.

esquazar waten; ? guácharo wassersüchtig; guachapear das Wasser mit d. Füszen trüben

ahd. skërn Spötterei; skernôn verspotten ahd. urguol ausgezeichnet

ahd. gâhi kräftig, rasch, nhd. jähe

goth. laistjan folgen; ahd. leistjan, leistên leisten

magan können, vermögen; ahd. magên stark sein and. scencan, Subst. scenco, m. lat. scancio

escarnio Spott; Vb. escarnir. altsp. urgulloso stolz; orgullo, altsp. arguyo Stolz. altsp. gayo munter, lebhaft, bunt;

gayo Holzhäher; gayar bunt machen.

lastar für einen anderen zahlen mit dem Vorbehalte der Rückzahlung; Subst. lasto Recht des Bürgen auf

Rückzahlung.

des-mayar in Ohnmacht fallen; desmayo Ohnmacht, Schreck. escanciar einschenken; escanciano Schenke.

- 4. Substantiva mit konsonantischem Auslaute; siehe oben:
  - 1. esporon (espolon), galon.
  - 2. greñon, baldon, guardian.
  - 3. teion.

Deutsch.

bûten ags. blase brennende Fackel,

mhd. blas.

brant

botin Beute. blason Wappen, Ruhm, Preis;

Span.

blasonar rühmen, sich rühmen. altvalenc. brant; blandir eine Waffe schwingen; blandon Fackel. (h)arcabuz Kugelbüchse.

haakbus Hakenbüchse gundfano (gundja Kampf — fano Tuch), cundfano

sago Sager alts. scepeno, ahd. sceffeno Schöffe esclavin Richter. m. l. barigildus alıd petil Büttel

confalon Fahne. altsp. sayon Gerichtsdiener. barrachel Häscherhauptmann. bedel Gerichtsbote.

ahd. sini-scalh, m.lat. seniscalcus ältester Diener

ahd. skilling

ags. feordhling

ags. bât

ahd. mast

ags. sûdh

ags. vest

altndl. wrênjo, ahd. reineo, m. lat. waranio Hengst

ahd. sparwari

ahd. sturio, sturo

ahd. sin Sinn nld.mots, schwz.mutz abgestutzt

ahd. hartjan stärken, kräftigen

# Span.

senescal Oberhofmeister.

escalin Schilling.

altsp. ferlin ( $^{1}/_{4}$  Denar).

batel Nachen.

mastil Mastbaum,

sud Süden.

altsp. ovest Westen.

guarañon, altsp. guaran Hengst. altsp. esparvel Sperber; esparavel,

Wurfnetz.

esturion Stör.

altsp. sen Verstand; senado verständig. mocho verstümmelt (oder v. mutilus?); vb. mochar; mochin Scharfrichter.

ardido kühn, altsp. fardido; altsp. ardil Kühnheit, ardid listig, List, Kunstgriff.

# 5. Adjektiva.

1. — o. Siehe oben:

a) gualdo, galano, baldo balde baldio, franco, griseo, gardingo.

b) braco, guácharo, orgulloso, gayo.

c) senado, mocho, ardido fardido.

# Deutsch.

ahd. ubbâ, uppâ eitel, umsonst

ahd. blanch, mhd. blanc

ahd. blâo, blaw

ahd. brûn

rîchi

ahd twer, dwerch quer

and. frisc

?ags. gagol mutwillig

ahd. leid verhaszt

goth.listeigs, ahd.listîc kunstreich listo gewandt, flink. ahd. lôs leer, leicht, anmutig

strûhhal (straucheln) ahd. zâhi zähe, geizig Span.

á ufo umsonst, auf fremde Kosten; ufano eitel, stolz.

blanco weisz.

altsp. blavo blau.

bruno braun; Vb. bruñir.

rico reich.

altsp. guercho schielend.

fresco frisch, jung.

gallardo munter, kräftig, kühn.

altsp. laido häszlich; altsp. laizar

kränken, verletzen.

lozano fröhlich, munter. esdrújulo daktylisch.

tacaño geizig, verschmitzt.

ahd, skiuhan scheuen

esquivar meiden; esquivo spröde.

Span.

- 2. Auf e. Siehe oben 1. galante, balde.
  - 2. aleve.
- 3. Auf Konsonanten, s. oben unter 1. galan, gris. 4. ardid.
- 6. Verba. 1. ar. Siehe oben:
  - 1. robar, espolear, fisgar, tetar, guisar, baldar, danzar, guardar esguardar, guindar, guiar, bogar, tirar estirazar.
- 2. albergar, esquifar esquipar, emboscar.
- 3. galopar, abandonar, vadear, esquazar, guachapear, gayar, lastar, desmayar, escanciar.
- 4. blasonar, mochar.
- 5. laizar, esquivar.

#### Deutsch.

ndl. bogen biegen altn. hala ziehen, ahd. halôn ndd, hissen ndl. trekken goth. thriscan, ahd. drëscan dreschen ahd. chrâzon kratzen ahd. marran, m. lat. marrire

ndd. rapen raffen ahd. gisello, gasaljo, Geselle,

Freund; Vb. gaselljan

ahd. stamphon stampfen alts. tômian ledig machen ahd. wahtên Wache halten

ahd. zuchôn, zucken, goth. tekan

2. Verba — er.

 $\left. \begin{array}{l} guarnecer \\ guarecer \end{array} \right\}$  s. oben sub 1.

3. Verba — ir, siehe oben:

sub 1. robir, esgrimir, guarnir, guarir.

- 2. garantir.
- 3. bandir, escarnir.
- " 4. blandir.
- 5. bruñir broñir. a-marrido, s. marrar.

# Span.

bojar eine Insel od. dgl. umschiffen. halar anholen.

izar in die Höhe ziehen.

atracar ein Schiff heranziehen.

triscar mit den Füssen lärmen, unruhig sein, Streiche spielen.

gratar kratzen.

marrar fehlschlagen, abirren; a-marrido betrübt;

?maraña Verwirrung, marañar. rapar gewaltsam wegführen, scheren.

a-gasajar freundlich aufnehmen. estampar eindrücken, drucken. tomar nehmen, fühlen, leiden. a-guaitar auflauern.

tocar berühren.

# Span.

ahd. frumjan fördern, vollbringen,

schaffen fornir versorgen, ausstatten.
ahd. jehan aussagen, zugestehen altsp. jaquir überlassen, verlassen,
altkat. = erlauben.

7. Deutsch ist die Endung der Patronymica — ez, wie Rodriguez, Fernandez; ursprünglich — iz, gothische Genitivendung: Roderiquiz in Urkunden = goth. Hrôthareikis; Fredinandiz, Fernandez = goth. Frithanantis.

Diese Endung ist dann auch auf andere Namen angewendet, wie Flori — Florez, Fortunii — Fortuñez; Pelagii — Pelaez, Petri — Perez, Sanctii — Sanchez (analog den Tagesnamen Miércoles, Lúnes). Ueber deutsche Suffixe s. unter der Wortbildung.

§ 242. Baskische od. keltiberische und iberische Wörter (gegen 100); der grössere Teil ist aus dem Baskischen (*Escuara*), doch ist die Möglichkeit, dass manche schon früh aus dem Iberischen in das Spanische eingedrungen seien, nicht zu bestreiten.

### 1. Iberische Wörter.

Iber. und Span. celia eine Art Weizenbier.

" " " cetra Lederschild.

" " " " dureta Badebank, Badewanne.

? Iber. lancea, span. lanza Lanze.

Iber. und span. palacra, palacrana Goldklumpen.

Iber. — lat. canthus Reif am Rade, κανθός, span. canto Rand.
, cusculium coscojo Scharlachbeere.

Iber. — lat. ballux, balluca Goldsand, sp. baluz kleiner Goldklumpen.

Iber. - lat. gurdus dumm, span. gordo dick.

#### 2. Baskische Wörter.

Bask.

Span.

Bask. und span. balsa Anhäufung, Pfütze, Flosz.

bero-ur-ga Warmwasserstelle chamar-asko viel Kleines est-archa Harpunenhalter gaco-itsua blinder Schlüssel gose-utsa lauter Hunger burga warme Heilquelle. chamarasca Reisbündel. estacha Harpunentau. ganzúa Dietrich. gazuza groszer Hunger. Bask.

eguiya Ecke, Kante; eguij-arria, egui-arria Eckstein

gur-mina Zuneigungsübel

izaga = ïa Binse + aga Fülle emandrea schwaches Weib modorra Baumstumpf; ein in dumpfem Schlafe Liegender

nava Ebene

oquertzea sich verdrehen asserecina ernsthafter Streit sucartu aus sua Feuer u. carra Flamme osa ulea die ganze Wolle echamarra Zeichen des Hauses

zarria, charria Schwein geweiszte Teil

Span.

guijo Kiesel, Kieselhaufen; guija Kiesel, viereckige Erbse, altsp. grija; guijarro Kieselstein. gurrumina übertriebene Unterwürfigkeit des Mannes. izaga binsenreicher Ort.

mandria Memme. modorra tiefer Schlaf; modurria Stumpfheit; modorro einfältig, Tölpel; modorrar betäuben; modorrear schläfrig sein. nava Ebene (navas de Tolosa); ? Nav-arra.

oqueruela Knoten im Faden. sarracina blutiger Streit. socarrar versengen; socarra Verschmitztheit; socarron. zalea Schafpelz mit der Wolle. zamarro Schafpelz;

zamarra chamarra weiter Rock aus Schafpelz.

zanahoria gelbe Wurzel, Mohrrübe. zarria Schmutz unten an dem Kleide. zurigaña, churigaña der oben zirigaña übertriebene Schmeichelei.

Vielleicht auch amapola Mohn, wenn nicht = papola (lat. papaver). jorguina, jorgina Hexe; enjorguinar ruszig machen; zaga Gepäck hinten auf dem Wagen, Hinterteil; altsp. adv. hinten; rezaga Nachtrab, im P. C. auch zaga in dieser Bedeutung.

garbantzua aus garan Korn u. garbanzo Kichererbse. antzua trocken

Erbera aus erachi bera hinab- hervero Schlund, Kehle. steigen machen.

Birigueta (bide-gue-ta wegloser vericueto rauher Weg. Ort)

zatoa Stück zato Stück Brot.

alabea was sich nach unten neigt dabe auf den Boden herabhängender

Bask.

Span.

Zweig, Schaufel des Rades, Dachtraufe.

....dita Hallan

ardita (ardia Schaf) ardite Heller. zaquia, zaguia (zato — quia) zaque Weinschlauch.

Lederschlauch.

m. lat. saraballa, - bella

zaragüelles Faltenhosen.

Morcoa dicker Darm morcon Blutwurst.

murua Hügel moron Hügel; Stadtname.

Vielleicht auch ademan Haltung, Geberde und desman Unordnung.

lela, loloa ohne Salz

lelo einfältig (od.  $\lambda \acute{\alpha} \lambda \iota \circ \varsigma = \lambda \acute{\alpha} \lambda \circ \varsigma$ ?).

### § 243. Arabische Wörter.

Engelmann's Glossaire "des mots Espagnols et Portugais dérivés de l'Arabe" (Leyden, 2. Aufl. 1869) \*) enthält 650 Artikel. Sie bezeichnen meist sinnliche Gegenstände oder sind termini technici aus den Naturwissenschaften, der Medicin, Mathematik, Astronomie, Musik. Einige betreffen Staatseinrichtungen, Aemter, Würden, Masze, Gewichte oder das Kriegswesen; keiner ist aus dem Bereiche des geistigen Lebens.

Einige sind aus dem Persischen (und Sanskrit) oder aus dem Lateinischen und Griechischen ins Arabische gekommen; vgl. unten 1. ajedrez, azucar, azul, borax, camisa; 2. albaricoque; abenuz, adelfa, alambique, atriaca, atramuz, alquimia, almajaneque, dinero.

Die meisten arabisch-spanischen Wörter kennzeichnen sich durch den arab. Artikel al—; doch ist diese Anfangssilbe auch in wenigen nicht ursprünglich, sondern erst durch eingeschobenes l hervorgebracht worden, wie in aldaba, aldea, almirante.

Die eingeführten arabischen Nomina sind der Ableitung fähig, vgl. achaque — achacar, aceite — aceituna, azul — azulejo, algarabe — algaravía.

Man vgl. über die Form der arab.-span. Wörter auch unter Teil III, über die Herkunft der span. Laute.

# Beispiele.

#### 1. Naturwissenschaften.

Pflanzenreich: abenuz Ebenholz von arab. abnus, dies vom griech.

<sup>\*)</sup> Anmerkungen und Zusätze dazu von Marcus J. Müller in den Sitzungsberichten der philos.-philol. Klasse der Kgl. bair. Akad. d. W. zu München 1861.

έβενος, woher das Spanische das gewöhnlichere Synonymon ébano direkt gewann.

acebuche wilder Oelbaum (az-zanbudja).

acelga beta vulgaris.

acibar (ac-çibar) Aloesaft, Bitterkeit.

adelfa (ad-difla, dessen fl schon im spanischen Vulgärarabisch in lf umgestellt worden war, dies aus griech  $\delta \acute{\alpha} \varphi \nu \eta$ ).

agengibre od. gengibre gengible (az-zandjebîl).

albaricoque albarcoque alberc... alvarac... Aprikose aus ar. albercuc, dies von lat. praecoquus.

alcarchofa alcachofa Artischoke (al-khorchuf od. al-harchaf?).

alcaucil alcacil alcarcil wilde Artischoke (alcabcila).

al(h)elí Nelke (al-khîrî).

alerce Lerchenbaum (al-arza Zeder).

alfócigo alfóstigo alfóstigo alfónsigo Pistazie (al-fostoc).

algodon Baumwolle (al-cotn).

anemone genannt nach No'mân ibn-Mondhir, König von Hira.

arrayan Myrte (ar-raijhân).

arroz Reis (ar-roz).

- azafran Safran (az-za'ferân).

azahar Orangenblüte (az-zahr).

aceite Oel (az-zait); davon aceituna Olive.

azúcar Zucker (as-soccar, dies von pers. chacar).

azucena Lilie (as-susâna).

bellota Eichel (ballut).

berengena Eierpflanze, Melanzane (badindjân).

cubeba Kubebe (cabâba).

naranja Orange (nârendj).

retama genista frutex (ratama).

sandia Wassermelone (sindia, aus dem Lande Sind).

### Thierreich.

acémila, val. u. katal. adzembles Maulthier od. Esel zum Lasttragen (az-zâmila).

alazan Fuchspferd (al-hiçân).

alcotan Habicht (al-cotâmi).

algalia Zivette (al-galiya).

aljófar Perle (al-djauhar).

girafa (zorâfa zir.).

jabalí Eber (djabalî, Adj. von djabal Berg).

neblí eine Falkenart (nablî).

recua Koppel Lastthiere (racuba jumentum).

sacre Habicht (çaqr).

### Mineralreich.

albayalde albayaque Bleiweisz (al-baiyâdh).

algez Gips (al-djaç, dies von griech.  $\gamma \dot{\nu} \psi o \varsigma$ , lat. gypsum, woher das span. yeso direkt gekommen ist).

almaden Mine u. Eigenname (al-ma'dan).

(al)ámbar Bernstein, Bisamblume; vom dem ambar gris vielleicht das Adj. amarillo bleich (al-'anbar).

azogue Quecksilber (vulg. arab. az-zauca für az-zauâc).

borax boraj (burac von pers. burah).

rambla Sandplatz, trockenes Fluszbett und Eigenname (raml Sand).

#### Medizin.

achaque Anfall von Krankheit (Vorwand, Anklage) von arab. achchacâ Krankheit; davon achacar anschuldigen.

Mathematik, Astronomie, Metrologie, Philosophie.

algebra Berechnung (al-djabr).

almena ein Maasz (al-manâ).

arroba ein Maasz (al-rob').

auge "absis summa solis seu planetae" (audj).

azumbre ein Maasz, 1 der arroba (az-zonbol).

cifra von arab. çafr cifr Null, dann auf andere Zahlen übertragen, (s. Mahn, Etymol. Forschungen S. 46).

elixir der Stein der Weisen (al-icsîr).

maravedi eine kleine Münze (môrabitî).

quilate Karat (quîrât von griech. κεράτιον).

quintal Zentner (quintâr).

tarifa Tarif (ta'rif, Infin. vom Vb. 'arrafa veröffentlichen).

# Religion und Sitte.

alcoran Koran (al-cor'ân).

alfaqui von arab. fikh, d. i. die aus Jurisprudenz und Theologie verbundene, auf dem Studium des Koran beruhende Wissenschaft; daher faquil = Theolog-Jurist.

almuédano der zum Gebete von dem Minaret herab Rufende (al-

muëddhin).

mesquita Moschee (mesdjid "Ort um sich niederzuwerfen").

morabito Eremit (morâbit).

zalá gottesdienstliche Verbeugung der Muhamedaner (çalà Bitte). zalama moriskischer Grusz, Schmeichelei (salam'aleik Grusz über dich!).

zambra nächtliches Fest der Morisken (sâmira).

Staat, Verwaltung, Familie.

alcabalas, garramas Steuern (al-cabâla, garâma).

almojarife, almosar.., almozar.. Steuereinnehmer (al-mochrif).

alcalde Richter, Schulze (al-câdhi).

alcaide Burgvogt (al-câ'id).

alcázar Burg (al-caçr).

alcuña alcurnia Abstammung, soviel wie linage (al-conya).

aduana Duane (dîwân, aus dem Persischen).

califa (khalîfa).

miram(am)olin = amir-al-muminîn "Herrscher der Gläubigen".

muley = maulâyâ "mein Herr", und Eigenname.

rehen Geiszel (rahn).

trujaman, kat. torcimany Dragoman (tardjumân).

zaida Herrin (sayida); auch Eigenname.

# Kriegswesen.

adalid adalil Führer (ad-dalil).

?adarga darga Schild (ad-dar(a)ca); vgl. S. 178.

alarde Musterung (al-'ardh).

alfange Säbel (al-khandjar).

almirante = amir-al-bahr Befehlshaber zur See.

almogárabes almogávares Leichtbewaffnete zu Fuss oder zu Pferde (al-moghâwir).

anafil Trompete (an-nafir).

arsenal atarazana (dâr-cinâ'a).

atabal Pauke (at-tabl).

atalaya Wachturm, Warte (at-tâli'a).

atambor Trommel (tonbur aus pers. tanbur).

tahali Wehrgehänge (haly Gürtel).

?(a)zaga Nachtrab (sâca); vgl. S. 186.

### Seewesen.

arraez Kapitän (ar-ra'is).

místico, kat. mastech eine Art Schiff (mistakh); vielleicht auch cárabo carabela und faluca (von carûb und folc).

Ausdrücke aus Kunst, Handwerk und dem täglichen Leben. acicalar poliren (ac-cical Politur).

alambique Destillirkolben (al-anbîc, dies von griech. ἄμβιξ).

(a)laud Laute (al-'ud).

albañil albañir Maurer (al-bannâ).

albarda Strohsattel (al-barda'a).

```
alberca Wasserbassin (al-birca).
alcaduz Schöpfeimer der Noria (al-câdus).
alcahuete Kupplerin (ad-cauwâd).
alcalá Schlosz, und Eigenname (al-cal'a).
alcántara Brücke, und Eigenname (al-cantara).
alcarraza Krug (al-corrâz).
alcoba Alkoven (al-cobba).
alcohol (al-cohl).
alfilel alfiler Stecknadel (al-khilâl).
alfombra Teppich (al-khomra).
alforja Knappsack (al-khordj).
algibe Zisterne (al-djobb).
alhacena alacena Wandschrank (al-khazâna).
alhaja Einrichtung, Kleinod u. a. (al-hâdja).
almacen magacen Magazin (al-makhzan).
almena Zinne des Daches (al-man'a); vgl. auch oben unter Metrologie.
almirez Mörser (al-mihrâz, im spanischen Vulgärarabisch gespr. - îz).
almohada Kissen (al-mikhadda).
almoneda Auktion (al-monâdiya).
alquiler Vermietung (al-kirâ).
alquimia Chemie (al-quimiya von griech. χημεία).
arrabal Vorstadt (ar-rabadh — arrabalde — arrabal).
arracife arrecife Chaussée (ar-racîf).
ata(h)ud Sarg (at-tâbut).
(a) jarabe Syrup (ach-charâb).
ajedrez Schachspiel (ach-chitrendj, aus dem Persischen und weiter
    aus dem Sanskrit).
ajuar Ausstattung der Frau (ach-chuar).
acequia Wasserleitung (as-sâquija).
azotea flaches Dach (as-sotaiha, Dimin. von as-sath).
calibre Gieszform, Leisten (calib).
caravana (carwân, aus dem Persischen).
cendal ein Seidenstoff (candal).
gaita Flöte (gayta).
jarra Topf (djarra).
mazmorra Kerker (matmura).
momia Mumie (mumiya von mum Wachs).
rabel Violine mit 1-2 Saiten (rabâb).
ribete Besatz (ribât).
roque Turm im Schachspiel (rokh).
sábana Laken (sabaniya aus Saban bei Bagdad).
sorbete Sorbet (chorba von Wurzel charaba trinken).
```

tabique, altsp. tesbique texb. dünne Ziegelwand (tachbîc). turbante Turban, von pers. dulbend. jerga Stoff von grober Wolle (chârica). zaragüelles weite Hosen (sirwâl).

Sonstige arabisch-spanische Wörter.

altsp. adunia sehr (ad-donya).

albricias Lohn für eine gute Botschaft, ptg. alviçara, valenc. albixeres (al-bichâra).

algazara Lärm.

azul blau (arab. — pers. lazuwerd, daher lapis lazuli); abgeleitet azulejo glasirtes Tontäfelchen u. a.

bodoque Kugel, Klumpen (bondoc).

cafre grausam, roh; Kaffer (câfir ungläubig).

fulano ein gewisser (fulân).

hasta bis (hatta).

horro frei von.. (horr); davon ahorrar sparen.

ojalá o dasz doch! (enschâ allâh wenn Gott will).

rafez refez rahez rehez gemein (rahhîç).

zagal Bursch (zagal).

Bestimmte individuelle Bezeichnungen.

alarbe arabisch, der Araber (al-'arab).

alcana Name einer Strasse in Toledo, wo die jüdischen Händler wohnten.

algarbe, Algarve, d. i. der Occident (al-garb); davon algaravía Sprache der Mauren.

mozárabe Christen inmitten der Morisken, speziell in Toledo (mosta'rib).
mudéjares, den Christen zinsbare Mauren (modjâr). speziell die Mo-

risken von Granada, während die von Aragon tagarinos hieszen. mulato, arabischen Vaters und fremder Mutter (mowallad).

Dazu eine Fülle von Eigennamen.

§ 244. Griechische Wörter sind, wie oben bemerkt worden ist, auf verschiedenen Wegen und zu verschiedenen Zeiten ins Spanische gekommen. Daraus erklärt es sich, dasz ihre ursprüngliche Form mehr oder weniger verändert worden ist, dasz viele statt ihres ursprünglichen den lateinischen Accent tragen. Das ursprüngliche Genus ist bei vielen der spanischen Endung zu Liebe aufgegeben worden, doch ohne feste Regel.

Beispiele solcher Wörter, welche direkt oder auf dem Wege des Mittellateinischen übernommen sind.

#### Griech.

βαυχάλιον, m. lat. baucalis βούτις, βύτις βόςσα, m. lat. byrsa γυμνήτης γύψος δύσχολος έρημος ζωμός ήμικυανία θείος, θεία θύρσος θίμος κάρα, m. lat. cara χάραβος

καῦμα

χόλλα

χόλπος **κούπτη** χυδώνιον μύσταξ μύξα νημα δσμή παιδίον παλαίειν παραβολή m. lat. parabola πλατύς σάβανον, spätlat. sabanum σάγμα, lat. sagma σκάπτειν

τάλαντον τραγήματα τρύπανον τύφος φαρός Förster, span. Gramm.

σμύρις, σμίρις

σπιθαμή

στρατιώτης

## Span.

bocal Weinkrug. bota Weinschlauch. bolsa Börse. ginete Kavallerist. yeso Kalk. discolo ausschweifend. yermo öde. zumo Saft. migraña Kopfschmerz. tio, tia Onkel, Tante. trozo Stück. tomillo Thymian. cara Gesicht. carabela eine Art Schiff.

calma heisze Tageszeit, Windstille, Ruhe. cola Leim.

golfo Golf. gruta Grotte. melo-coton Pfirsich. mostacho Schnurrbart. mecha Docht.

nema Siegel. husmo, husma Witterung, Geruch.

page Page. pelear kämpfen. palahra Wort

chato platt, stumpfnasig.

sábana Laken.

salma, alt soma, Last, ein Maasz.

zapar graben. esmeril Schmirgel. espita Spanne.

estradiote Reiter mit langgeschnallten Bügeln.

talante Wage.

dragea, gragea Zuckerwerk.

trépano Bohrer. tufo Qualm. fanal Schiffslaterne.

13

χαῖος χαλᾶν cayado Hirtenstab.
calar hinablassen, sondiren; Sch. F.
callar schweigen.

Ein altes Adj. rece = leicht wird erwähnt in dem Sprichworte: "huésped que se convida rece es de hartar; ob =  $\delta \acute{a} \delta \iota \circ \varsigma$ ? Lelo = fatuo, ob aus  $\lambda \acute{a} \lambda \iota \circ \varsigma = \lambda \acute{a} \lambda \circ \varsigma$ ? od. baskisch?

Die zahlreichen gelehrten oder kirchlichen griechischen Wörter im Spanischen sind entweder direkt oder durch's Lateinische eingeführt worden. Danach haben sie entweder ihren ursprünglichen Accent behalten, oder sie haben zur lateinischen Form den griechischen Accent wiederhergestellt; oder sie haben mit der lateinischen Form den lateinischen erhalten; oder sie haben den gemeinsamen graeco — lateinischen Accent; oder endlich sie haben einen ganz neuen. Im Allgemeinen sind sie nicht verändert, abgesehen von der verschiedenen Orthographie: t für  $\theta$ , th, f für  $\varphi$ , ph.

Beispiele: 1. Wörter auf — ia wie harmonia, simpatia, categoria, teoria, mania, monarquia, tirania, filosofia, teologia, apologia, arqueologia, filologia u. a. dgl., fotografia, litografia u. a. dgl. Einige schwanken: mineralogia u. mineralogia, zoologia u. zoologia, diplomacia u. diplomacia; idea; guitarra, Sch. F. citara, citola; filántropo, misántropo, sintoma, acónito, féretro, parásito, atmósfera, idolo, epigrama, metamórfosis, héroe, metéoro.

Jago, Jaime, Sch. F. Jacobo, Basilio, Sch. F. Blas (Blasius), Jsidro, Sch. F. Jsidoro, Ebro (Ἰβηφος), Adra Seestadt in Andalusien (Ἄβδηφα), Heráclito, Helena Elena, Sojia, Polixena, Eufrosina,

Omfale.

2. ágata, nómada (νομάς, δος), crónica, época, práctica, escolástica, estético, hipócrita, déspota (wol auch beeinflusst durch den gr. Vokat δέσποτα), cólera, limosna (ἐλεημοσίνη), plaza (πλατεῖα); cátedra, Sch. F. cadera, la epígrafe, la catástrofe, el síncope, el apóstrofe; pólipo, carácter, Pl. caractéres; preste (πρεσβύτερος); academia, tragedia, comedia, democrácia, teocracia, zampoña, Sch. F. sinfonía, degaña, Sch. F. decanía, iglesia; Ilíada, danach Lusíadas.

biblia, dinastía, energía, simpatía, apatía, aroma, sistema, programa, blasfemo, asilo, horizonte, los ilotas (Heloten), abiso (ἄβνσσος),

talento.

Taranto (Τάραντος), Lepanto (Ναύπαπτος), Epiro ("Ηπειρος), Antioquía, Alexandría und die meisten Personennamen, wie Empédocles, Péricles, Polícrates, Aquíles, Euménidas, Melpómene, Etiope, 'Agate, Teodoro, Ciclope.

3. la crisis od. crisi, la síntesis, la tésis, la dósis.

la base, la metrópoli.

la crisma, el tema.

el período, el sarcójago, efímero, epíteto, análogo, teólogo, Archipiélago, símbolo, Eliseos campos ( $H\lambda \dot{\nu}\sigma\iota\sigma\varsigma$ ).

el apóstol, el mártir, ángel.

4. Dário altsp. u. ptg., (Lus. III, 41), Orféo, Peléo, Teséo u. a., von Rengifo aber auch 'Orfeo Péleo u. s. w. betont, Cecrópe, Arquimedes, Esquilés u. Esquilo (Αἴσχύλος), Timotéo; Agamenon, Gerion, Jason, Orion, Licaon, Helicon, Anacreon (u. Anacreonte), Aristógiton.

## § 245. Romanische Wortbildung.

Viele einfache lateinische Wörter wurden in Folge der Abstumpfung der Endungen unbequem und dunkel und darum, oder wegen der dadurch mit herbeigeführten Gleichheit mit anderen Wörtern, oder sonst aus anderen Gründen aufgegeben. Ihr Verlust ist hauptsächlich durch reiche Ableitung ersetzt worden. Anderseits hat dieselbe für viele neue Begriffe den Ausdruck geschaffen.

An Stelle der Primitiva treten vielfach Ableitungen und besonders Diminutiva mit der Bedeutung des aufgegebenen Primitivs, z.B. lugar Stelle (locus), hogar Herd (focus), oreja Ohr (auricula), oveja Schaf (ovicula), abeja Biene (apicula), abuelo Groszvater (avolus).

Dem entsprechend tritt im älteren Spanisch eine Neigung für den Gebrauch von Diminutiven an Stelle der Primitiva hervor, z. B. bei Berceo almiella, d. i. almilla = alma ("usábanse mucho semejantes diminutivos en tiempo de Berceo, más por gracia y estilo de hablar que porque verdaderamente lo fuesen de parte del objeto").

Eine solche Neigung zeigte schon das Vulgärlatein; Beisp. bei den lat. Komikern wie aetatula (aetas), pausillus u. pauxillulum, conplusculos dies, obunctula togula; clanculum.

Von den lateinischen Suffixen sind einige erstarrt und werden als solche nicht mehr gefühlt, wie — bulus, — bra, — elis, — monium, — ester, — uster, — uus. Andere werden spärlich gebraucht, wie — bundus, — lentus, — tus, tutis. Andere haben grösseren Umfang gewonnen, wie — ia, — entus, — erna, — issa, — aster, — icus, — entus. Andere haben ihre Bedeutung präcisirt, wie — alis, gebraucht gleich dem lat. — etum; — amen kollektivisch; — ineus (eño) für Gentilicia, — on augmentativ. Neue Suffixe sind durch Abänderung des Vokals gewonnen z. B. — ocho, — ucho aus — acho, — icho; uno aus ano, — ino; — asco, — esco, — usco aus isco. Zum Teil hat ein und dasselbe Suffix Doppelformen, wie — icia und — eza, oder Scheideformen ergeben, wie — aticum — adgo und — age.

Im Allgemeinen hat der Vokal i und e verkleinernde, o ver-

gröszernde und vergröbernde, u herabsetzende Kraft; a in der Mitte der Vokalreihe ist unbestimmt.

Jedes als solches gefühltes Suffix erhält den Ton; lat. — inus daher = sp. — ino, lat. ia, wenn als Suffix gefühlt, = span. ia, lat. ölus = sp. uelo.

An deutsche u. a. Wörter treten die lateinischen Suffixe an wie an lateinische z. B. blanco — blancor, blancura u. a., guerra — guerrero guerrilla, rico — riqueza ricazo ricacho, marca — marquese, a.

Die deutschen Suffixe werden, wenn sie lateinischen ähnlich sind, diesen angepaszt und betont, z. B. schilling — escalin, skepeno — esclavin.

Einige wenige spanische Suffixe sind nichtlateinischen Ursprungs: deutsch — ing, — ling, — hart, — wart; iberisch — arra, — orra, der Ursprung einiger ist noch dunkel z. B. — éca.

Es können mehrere Suffixe aneinander gereiht werden: hombrec-iqu-illo, muger-on-acha, moc-et-on-azo, cab-ez-al-ico od. cabezal-illo od. cabezal-ejo u. ähnl.

Auch Suffixe gleicher Bedeutung: chiqu-it-illo, chiqu-it-ico (vgl. lat. puellula, griech. βιβλάριον, βιβλαρίδιον).

Analogie erzeugt falsche Ableitungen und führt zur Verwechslung der Suffixe: caballer-ia, tesorer-ia, companer-ia u. a.; danach nun auch infant-er-ia, porqueria; temer-oso (u. a. auf — r-oso); danach med-r-oso, asqueroso.

pepin aus pepon, costumbre, alt costume aus consuetudine u. a. nach Analogie derer auf lat. — umen, — umine; magnitud u. ähnl. nach Analogie derer auf — us, utis, wie virtud.

tersus wurde tez durch Einflusz der Subst. auf — ex, — ecis; reversus wurde reves und nicht reverso od. reveso revieso, nach Anal. von anderen Subst. und Adj. auf — ensis = sp. es; malum wurde el mal nach Anal. von Subst. auf — al, — alis; u. a. dgl. s. unter den einzelnen Suffixen u. § 169.

Das Geschlecht des Primitivs bestimmt das des Derivatums nicht mit Notwendigkeit: el (= la) águila — el aguilucho, la espada — el espadin n. espadon, la carta — el cartazo, el lagarto = la lagartija la mata — el matojo, la guija — el guijarro, la aldea — el aldeorro, la cama — el camastro.

Sch. Formen: el cabezuelo -- la cabezuela.

### § 246. I. Nomen.

1. Substantiva unmittelbar aus Adjektiven. Vgl. lat. vinea = sp.  $vi\hat{n}a$ , und die vielen Neutra wie factum = sp.  $el\ hecho$ , dictum = sp.  $el\ dicho$ , bonum n. malum = sp.  $el\ bien$ , mal; vulg. lat. cava = ca-

verna, sp. la cava. Bei einigen ist möglicherweise ursprünglich ein Substantivum gen. fem. zu denken; andere (wo nicht alle?) könnten als Neutrum Plur. gefaszt werden; vgl. darüber die erste Deklination.

el (= la) alba Morgendämmerung, la clara Eiweisz, la gruesa Haufe (grueso dick), la larga Weite, la casta Raçe (castus rein; E. W. II, 115); la(s)nueva(s) Neuigkeit(en), la novela Novelle, la presa die Beute, la llava flaches Werkzeug, Kelle; Sch. F. plana Ebene, plano Plan; el (= la) ansia Angst (anxius, E. W. II, 96); la mielga Luzerne (melica, d. i. medica scil. planta); la traviesa (transversa) Querbalken, la granja Scheune (graneus); el (= la) haya Buche (fageus), la juncia Cyperngras (junceus), la playa Ufer (m. lat. plagia = litus), Sch. F. plaga Himmelsstrich; la croza Krücke (\*cruceus von crux); altsp. la condesa Haufe Menschen u. Sch. F. la condensa Vorratskammer (condensus; E. W. II, 120); la ajuagā(s) (aquatica, scil. piedra?) Spath, la higuera Feigenbaum (ficaria), la porquera Schwarzwildlager, (porcaria), la ribera Ufer (riparia), la plegaria Bittte (precaria), la cajera, Sch. F. quijera, la hoguera Scheiterhaufen Sch. F. focaria, la floresta Forst, Hain, Blumenlese (vom m. lat. forestis dem Wildbanne unterworfener Wald, von foris, mit Anbildung an la flor); altsp. la aleve Treulosigkeit, la tarde Nachmittag (tardus), el u. la pringue (lat. Subst. pingue); el verano Sommer u. el invierno Winter. el infierno Hölle, peregrino Pilger, el cerezo (\*ceraseus) Kirschbaum, el céreo Wachsbaum, vidrio Glas (vitreus); la tez (tersus, a), el reves (reversus), el hospital.

Ebenso aus Participien; doch ist bei ihnen noch weniger zu bestimmen, ob im einzelnen Falle diese Bildung vorliege oder ob man das Neutrum Pluralis oder eine Substantivbildung aus einem vom Supinum aus neugewonnenen Verbum anzunehmen habe. Die Bedeutung ist zu erwägen, doch entscheidet sie nicht; es kann endlich auch ein und dieselbe Form je nach ihren verschiedenen Bedeutungen auf mehrfache Weise erklärt werden. Dergleichen Substantiva sind: la defensa Verteidigung, Verbot, Sch. F. la dehesa Weide, la cosecha Ernte (entw. = consecta E. W. II, 121 oder = collecta Mich. Studien S. 234), la vuelta Rückgabe, Rückkehr (volvita), la sospecha Verdacht (suspectus), la conducta Verhalten, la promesa Versprechen, la empresa Unternehmung, la ruta Weg, Route (rupta via), armada Kriegsflotte, la expensa, gewöhnl. Plur., Kosten; falsch gebildet la oferta von oferir. Es gibt z. B. die Verba defensar, cosechar, sospechar, von denen man die entsprechenden Subst.

ableiten kann.

§ 247. 2. Umgekehrt Adjektiva aus Substantiven. braco stumpfnasig (braco Bracke, Jagdhund), burdel geil (m. lat.

bordellum = sp. burdel Bordell), chico klein (ciccus), hondo tief (fundus), hidalgo Subst. u. Adj., puerco Subst. u. Adj., ruin verdorben, schlecht (ruina), bermejo rot (vermiculus).

§ 248. 3. Substantiva mobilia fem. gen., zum Teil auch adjektivischer Bedeutung, besonders die Völkernamen und die mit Ableitungssilben gebildeten, direkt vom Masculinum auf — 0, — e oder mit konsonantischem Auslaute gebildet:

lat. filius — filia = sp. hijo — hija, germanus — germana = sp. hermano, — a, equus, equa = yegua, lupus — lupa = lobo — loba, asinus — asina = asno — asna, mulus — mula, = mulo — mula ursus — ursa = oso — osa; palumbus od. palumbes — palumba = palomo — paloma; griech.  $\Im \epsilon los$  —  $\Im \epsilon los$  = sp. tio — tia.

Span. a. la suegra Schwiegermutter (el suegro), la abuela Groszmutter (el abuelo = avolus, Dim. von avus), la niña Mädchen (niño Kind = minimus), el (= la) aya Erzieherin (el ayo, E. W. II, 103), la heredera Erbin (el heredero), el mancebo Bursche — la manceba Mädchen (mancipium), el raposo — la raposa Fuchs (E. W. II, 171), el jumento Esel — la jumenta (jumentum), el perro Hund — la perra, el tórtolo (turtur) — la tórtola Ringeltaube, el gato — la gata Katze (catus), el conejo Kaninchen (cuniculus) — la coneja.

Völkernamen subst. u. adj.: la castellana, la Italiana, la Habanera, la Valenciana, la Húngara; Madrileña, Malagueña, Gaditana, Sevillana u. a.

b. el infante — la infanta (infans, tis), el gigante — la giganta, el sastre (sartor, is) — la sastra; el tigre — la tigra, el elefante — la elefante, vgl. lat. clienta von cliens (lat. Kom.).

Zugleiche Adjektiva: el pobrete — la pobreta (pobre), el bobote Dummkopf (bobo) — la bobota.

Participialformen, wenn sie ganz substantivische Bedeutung bekommen haben: el doliente — la dolienta (M. E.), el preguntante — la preguntanta (D. Q.), el pariente — la parienta d. Verwandte, el sirviente — la sirvienta; el comediante — la comedianta, confidente — confidenta.

Ausnahmsweise Feminina wie la intrigante.

c. Von Masculinis auf - or, zum Teil zugleich als Adjektiva gebraucht.

el señor — la señora (seniore), el autor — la autora (auctore); la servidora, narradora, amadora, cantora, gobernadora, habladora (von hablar fabulari), pintora, pastora, redentora, destructora, protectora, vencedora (vencer = vincere), pecadora; intercesora, priora, profesora, bienhechora (benefacere), mordedora eine mit beiszender

Zunge (morder), gruñidora (gruñir grunzen, keifen), tajadora (tajar schneiden); mercadera (mercader Kaufmann).

Ausnahmsweise ohne Motion: una buena fablador (M. E.).

In der alten Sprache zuweilen — era durch Analogie: cantadera.

el huésped Wirt, Gast (hospite) — la huéspeda.

el dios — la diosa, marques — marquesa.

el Frances — la Francesa, Ingles — Inglesa, Portugues — Portuguesa, Aragones — Aragonesa, Holandes — sa, Dinamarques — sa; Andaluz — Andaluza.

el leon — la leona, el bailarin Tänzer — la bailarina, holgazan Faulpelz — holgazana, alazan Fuchs (vom Pferde gesagt) — alazana, moceton junger Mensch — mocetona, mamanton — mamantona (mamar hängen), pobreton — pobretona (von pobrete), griton-a.

Valon — Valona, Aleman — Alemana, Catalan — Catalana. zayal Schäfer — zayala, coronel Oberst — coronela, lebrel Windhund (leporarius) — lebrela, la oficiala.

- d. Umgekehrt ist die Masculinform aus der Femininalform movirt: la ama el amo (s. E. W. Il, 94), nieta (neptis) nieto.
- e. Auch die lateinische Endung trix (zu tor), ist in einer Anzahl von Wörtern erhalten, neben denen z. T. die romanische Bildung auf tora (dora) steht:

emperatriz emperadora, embajatriz embajadora, motriz motora, tutriz tutora, protectriz protectora, cantatriz cantora; ultriz, electriz Kurfürstin, nodriz (nutriz), institutriz, actriz (daneben in anderer Bedeutung actora).

§ 249. 4. Nomina unmittelbar vom Verbalstamme durch Anfügung einer Geschlechtsendung gebildet; Accent und Vokalisation richten sich nach dem Verbum.

Vgl. lat. acus, coquus, in-cola, currus, mergus; advena; vulg. lat. proba = sp. prueba.

Span. 1. Erste Konjugation: el abundo, acuerdo Uebereinstimmung, adorno, alivio Erleichterung, cambio (cambiar), castigo, comando, yerro (errar, oder von der Nomin. Form error), espurgo Reinigung, el medro (medrar — mejorar), lio Bündel (ligare), lloro (llorar = plorare), ruego (rogar), torno, vuelo (volar); altsp. blasmo (blasphemare), conforto (confortar ermutigen), esfuerzo (esforzar) destino Bestimmung (lat. Vb. déstino, rom. destino).

la ayuda, la estima, compra (comprar = comparare), duda (dudar = dubitare), dura Dauer, lleva, liga, mezcla, pesca Fischfang, purga, torna Zurückgabe, falta, suplica (lat. súpplico, rom. suplico), nata Rahm (? von natare, E. W. II, 159), la toma Einnahme, la

proclama, Proklamation, la espera d. Warten, la consigna, Verhafts-befehl, la protesta, la mejora (mejorar verbessern), la reforma, alarma (alarmar gebildet von al arma), requisa und pesquisa Untersuchung. und pesquis Ueberlegung (requisar u. pesquisar = perqu. vom Stamme quaes = quaer gebildet), justa Turnier (\*juxtare), cuita Not, nach Dicz = cocta, oder Sch. F. zu altsp. cuida Sorge (cuidar = cogitare)?, altsp. premia Not, Zwang (a-premiar), la merca = la compra.

Zweifelhaft sind Subst. wie la defensa, cosecha, vuelta u. s. w.; s. darüber oben § 246.

el alce das Abheben, realce, alcance, á trueque (v. trocar), el contraste, desquite Entschädigung, toque, temple Beschaffenheit (templar = temperare), el corte (cortar) Schneide, disfrute Genusz, el roce Berührung (rozar), desenlaze, pliegue Falte (plicar), ataque Angriff.

2. und 3. Konjugation: la cierne u. la cierna Blüte des Getreides, Weines u. a., das Beste eines Dinges, Sch. F. el cierno Mark der Bäume (cernere, altsp. cernir), capa Mantel (?capere), la prenda (prendere, wenn nicht vielmehr von pignore od. pignora; Mich. St. 179, vgl. § 149), la rienda (retinere — rétinet), tunda Tuchscheren, Tracht Prügel (tundere — tundir), tuerca Schraubenmutter (torquere — torcer).

el (= la) asa Griff (asir = apisci).

el trage (traer = l. trahere) Tracht; los distingos Unterscheidungen; el pido Bitte (pedir = petere). Man möchte bei solchen Bildungen unmittelbar an die substantivirte 1. Pers. Sing. Prs. denken, ebenso wie die Infinitive substantivirt sind: los dires y tomares, los placeres, parecer(es) u. a.

Verba fremden Ursprungs: altsp. la trova Vers (trovar), el guia Führer (guiar von dsch. witan); el guasto Verbrauch (guastar), el tiro

Schusz (tirar).

Adjektiva: furo wild.

- § 250. 5. Ueber die substantivirten Infinitive s. unter der Deklination.
- 6. Pronomina und Zahlwörter direkt substantivirt: todos esos nadas, dos treses.
- 7. Partikeln unmittelbar zu Subst. gemacht: altsp. la pro, neusp. gebraucht en pro de.., las afueras Umgebung, los alrededores, los peros (Spr. W. los peros no maduran), un sí, un no; los síes.

los ayes (ay) los ay de mies (scherzhaft bei Cald.).

Ableitung durch Suffixe; s. d. Uebersicht b. Diez, R. Gr. II, 292 ff. 1. Rein vokalische Ableitung.

§ 251. Lat. -eus, ius = sp.  $\widehat{eo}$ ,  $\widehat{io}$ .

Adjektiva aus dem Latein.: aéreo, áureo, férreo, igneo; ebrio, necio (nescius), propio, sabio.

Aus dem Spätlat.: virgineo.

Neu: espelteo (espelta Spelz, aus dem Deutschen).

Anbildungen einfacher Adjektiven: agrio, altsp. agre (acris), altsp. crasio = craso, gurvio = corvo, novio, soberbio (vgl. lat. floreus, russeus, Albius, Claudius, Furius).

§ 252. Lat. ĭa, oft an andre Suffixe angefügt: angustia, fallacia, gratia, invidia = sp. con-goja, falacia, gracia, envidia; m. lat. fortia forcia = sp. fuerza Kraft.

Für Neubildungen im Spanischen gemäss der oben (§ 245) angeführten Regel †a: Substantiva meist denominal, wenig verbale; die meisten Abstrakta, eine Würde bezeichnend, auch Kollektiva:

la alegría Freude (alegre = alacre), cortesia Höflichkeit (cortes), falsía Falschheit, valentía Tapferkeit, valía Wert, villanía Niedrigkeit, garantía, seguía Dürre, mejoría Besserung.

baronia, señoria, alcaldia, capellania, maestria Magisterwürde.

cofradía, mayoría, compañía (m. lat. companium).

algaravía arab. Sprache, germania Rotwelsch.

mercancia Waare (= mercaderia).

Von Partikeln: la demasía Uebermasz (demás = de magis übrig, übrigens), travesía Quere (través von transversus).

- § 253. -eria von Wörtern auf -arius = sp. ero gebildet oder nach Analogie von solchen; unlateinisch, um ein Geschäft, den Ort desselben, ein Produkt auszudrücken, oder kollektivisch:
- 1, joyería Juwelenhandel; gel. Wort secretaría von secretario mit Unterdrückung eines i.
- 2. blanqueria Bleiche (blanco), funderia Gieszerei, horneria Bäckerei.
- 3. porqueria Schweinerei; Plur. Fleischwaaren vom Schwein (puerco), bellaqueria Nichtswürdigkeit (bellaco von vilis), fulleria Betrug.
- 4. artilleria, infanteria, cuballeria, campañeria, flecheria Schützencorps, juderia Judenviertel, moreria Maurenviertel.

Die auf -uria siehe unter r.

## § 254. Geographische Namen.

-ĭa: lat. — rom. Italia, Grecia, Asia, Bretaña, España, Gaula (Gallia).

Roman. Persia, Prusia, Rusia, Alemania, Francia, Suecia Schweden, Austria, Escocia Schottland.

Baviera.

Borgoña, Cataluña; Castilla.

-ia: Andalucía, Lombardía, Hungría, Turquía.

-a: Holanda, Irlanda, Islanda.

§ 255. Lat. -ĭum = sp. ĭo: convivio, imperio, refugio, servicio, murmurio mormullo Murmeln.

io: lacerio Mühsal (lacer).

Apokope der Endung: menester, mester (ministerium), nach Analogie andrer auf -er.

§ 256. Lat. -uus, -vus = sp. -uo: contiguo angrenzend, antiguo, arduo, inicuo, continuo, perpetuo.

-vo: salvo.

= sp. o: contino, inico, muerto.

Durch Attraktion = sp. u + Kons. + o: viudo (viduus).

2. Ableitung mit einfacher Konsonanz.

§ 257. c. Lat. -acus = sp. aco, ago: embriago (ebriacus).

Neu: bellaco (\*viliacus).

-achus (griech.): mónago, Sch. F. monge.

Lat. aca = sp. aca: Neu barraca, burjaca Ranzen od. bursaca, bujaca, burchaca, Sch. F. bolchaca (v. byrsa), carraca Art Schiff, casaca Kittel, espinaca Kraut (spina), matraca Klapper (arab.), urraca Elster.

-aga: verdolaga (portulaca).

Dazu Suffix -aga, -aya in Ortsnamen, viell. iberischen Ursprungs: Amoraga, Arechaga, Arriaga, Arteaga, Estenaga, Gonzaga, Madariaga, Urteaga, Zamarraga.

Anaya, Arnaya, Celaya, Minaya, Osnaya, Salaya.

§ 258. -ec- ungewisz woher?

babieca Tropf (babia das Gaffen), charmeca Terpentinbaum, holleca ein kleiner Vogel (herreruelo), muñeca Handgelenk, Puppe (muñon gr. Armmuskel).

§ 259. Lat. -īcus, -īcum = sp. īco, īgo: mendigo, pudico. amigo, ombligo (umbilicus), postigo.

-iz (nach Analogie von ix, icis): lombriz (lumbricus).

Lat.  $\bar{\imath}ca = \mathrm{sp.}\ \bar{\imath}ca$ ,  $\bar{\imath}ga$ : hormiga (formica), altsp. lechiga (lectica), vejiga (vesica).

Lat. -ĭcus 1. = sp. -ĭco: módico, público, rústico, láïco, itálico,

m'edico.

2. = -ĭgo, -ĕgo: tósigo (toxicum), ábrego (ventus africus).

 $3. = \text{sp. } -\bar{\epsilon}go$ , -iego: borrego einfältig, junges Lamm,  $cada\tilde{n}ego$  jährlich (cada año), cristianego, frailego (fray Mönch), ni- $\epsilon go$  (nidus) Nestfalke.

aldaniego (aldea Dorf), andariego gut zu Fusz (andar), palaciego (palacio Pallast), pinariego (pino Fichte), veraniego (verano Sommer).

Manchego (Mancha), Judiego (judaicus), Mondego (Munda), Castaniega, Noriega, Savariego. Diese Namen vielleicht gebildet nach Gallego = Gallaecus.

4. Mit Synkope des i - ge: canonge, herege (haereticus), alt miege (medicus).

-ĭca = ĭca, ĭga: fábrica, pértiga.

§ 260. Sp. Diminutivendung -īco, -īca, vielleicht deutschen Ursprungs: bonico, llanico, menudico, morenico, tantico; callandico (D. Q.);

-cīco: cieguecico, brevecico; campecico u. campesico (veranlaszt durch campesino).

Subst. animalico, asnico, perrico;

casica, abejica (abeja = apicula Biene), barbica, tijerica;

Juanico, -ca; Perico, -ca Sanchico, -ca.

-cīco, cīca: airecico, arbolecico, pastorcico, ovecico (huevo);

uvecica, mugercica, imagencica, fuentecica; lengüesica (für -cica).

Ohne Diminutivbedeutung: hocico Schnauze, Rüssel (hoz = fauce), pellico Pelzrock (pellis), villancico ein Lied.

-ique: dedo menique (minimus) d. kleine Finger.

\$ 261. Lat. -at-ĭcus = sp. át-ico: fanático, lunático, silvático, Asiático.

Neu: bobático (bobo Tropf), friático, temático (tema Eigensinn).
-at-ĭcum = sp. -adyo, azyo; zum Teil wol nicht volkstümliche
Wörter, sondern gelehrt-juristische:

Neu: alguaciladgo u -azgo, almirantadgo u. -azgo, cardenaladgo u. -azgo, consuladgo u. -azgo, mayorazgo; terrazgo Pachtzins, hallazgo Fundgeld, Fund, cillazgo Bodenzins, colodrazgo Weinsteuer, montazgo Weidezins, hartazgo Fütterung.

= Sp. -age (aje), -aja, z. T. aus dem Französ. -age od. provenz. - atge:

salvage (silvaticus).

viage Reise (viaticum).

Neu: aprendizage Lehrzeit, brebage u. brebajo Getränk, altsp. bevragio od. bebraio (\*biberaticum), altsp. barnage (Alx. \*baronaticum), cordage Tauwerk, carnage Fleisch, Gemetzel, herbage Weidezins, Weide (Aragon), homenage Huldigung, hospedage Bewirtung, linage Geschlecht, lenguage Sprache, mensage Botschaft, orage stürmisches Wetter, parage Gegend, personage Persönlichkeit, ultrage Beleidigung, vasallage Vasallität, village Dorf, visage Fratze, la ventaja Vorteil (\*abantaticum).

§ 262. -oc- = sp. uec: doncellueca alte Jungfer, morueco Widder, ballueco Unkraut.

§ 263. Lat. -ucus = sp. uco, ugo: Adj. caduco.

Neu: astrugo (Bc.) glücklich, machuco reif an Verstand (macho), maluco (kränklich).

Subst. saúco (sambucus), carruco kleiner Wagen.

Neu: abejaruco Bienenfresser, almendruco grüne Mandel, besugo ein Fisch, fabuco Buchecker (für faguco durch Dissimil.), mendrugo Bettelbrot, pajaruco groszer Vogel, tasugo Dachs, verdugo Gerte, Henker.

-uca = sp. -uca, -uga: oruga (eruca) Raupe, lechuga (lactuca), verruga (verruca) Runzel.

Neu: carruca Grünfink, faluca od. falua ein Schiff, mazuca Schwertlilie, pechuga Brust des Geflügels, tortuga Schildkröte (m. lat. tortuca. E. W. I, 411), altsp. massuca Keule.

§ 264. Lat. -ax acis, -ex ecis, -ex icis, -ix īcis und ĭcis, -ox ocis = span. -az, -ez, -iz und -ice, -ce, -oz:

capaz, falaz, feraz.

pómez (pumex).

cerviz, perdiz, raiz, cáliz; apéndice; sauce (salix, cis), sorce (sorex, icis), atroz, feroz.

Uebergang in die 1. u. 2. Deklination, sofern nicht Adjektivformen zu Grunde liegen:

limaza (limax), pulga (pulex), romaza (rumex).

Neu: barniz Firnisz.

Durch Analogie danach umgebildet: lombriz (lumbricus).

§ 265. Lat. -aceus = sp. -azo, -acho, z. T. augmentativ und pejorativ: Neue Adjj. anchazo, grandazo, pocazo (Bc.), ricazo ricacho, viejazo od. rejazo, feazo, amarillazo blaszgelb, verdacho lauchgrün; vivaracho sehr lebhaft.

= az (nach Analogie derer auf -ax, -acis = sp. az): montaraz, paloma torcaz, alt. torcaza Ringeltaube.

Subst. vulg. lat. minaciae = sp. a-menaza(s).

Viele neue Subst. espinazo Rückgrat, grimazo Grimasse, hormazo Ziegelmauer (forma), capacho Kiepe, mostacho muchacho d. Junge (mocho), penacho Federbusch; arcaza (arca), galeaza (von galea = galera), hilaza Gespinnst, hinaza Leinsamen, mordaza Knebel, picaza Elster, pinaza Pinasse (Schiff), terraza irdenes Gefäsz, vinaza Nachwein.

hornaza hornacha Ofen, borracha Schlauch, carnacha Aas, gar-

nacha langes Amtskleid u. a.

augm. arbolazo, animalazo, bueyazo (buey), herejazo; bezacho Dicklippe; hombracho, u. hombrachon, corpanchon (cuerpo); gallinaza, caraza, barbaza, herbaza (yerba).

pejorat. caballazo; vulgacho, poblacho, dicharacho (dicho), muje-

raza, aguacha.

Zur Bezeichnung der Wirkung eines Instruments: abanicazo (abanica Fächer), acicatazo, Spornstich (acicate), agujazo (aguja), bolazo, cuchillazo, cañonazo, dardazo (dardo Pfeil), flechazo (flecha), fusilazo, latigazo (látigo), manotazo (mano), picazo (pica), puntillazo (puntillas Fuszspitzen), zapatazo (zapato).

= aqueo: globo terráqueo; daneben el terrazo = jarro.

§ 266. Lat. -icius = sp. -izo -ezo, -icio, -iz, (nach Analogie von ix, icis), -icho: avenedizo (adventicius), hechizo (facticius), ficticio (ficticius).

Neue Adjj.: achacadizo hinterlistig (achacar), agostizo im August geboren, azotadizo peitschenswert (azotar), cambiadizo wechselnd (Rz), castizo echt (casta), huidizo flüchtig (huir), puente levadizo Zugbrücke, mestizo (miscere), pajizo strohern (paja), postizo untergeschoben.

Diminutiv: blanquizo (blanco).

Substantive, meist Concreta: caballerizo Stallmeister, cabrerizo Ziegenhirt, acortadizo Stückchen (a-cortar), apartadizo Kabinet (apartar), cañizo Rohrhütte (caña), carrizo Schwertlilie (l. carex), gollizo Kehle (gula), hechizo Zauber (facticius), pasadizo enger Gang (pasar).

agachadiza Schnepfe (agachar), caballeriza Stall, cañiza Leinwandart, corteza Rinde (cortex), hortaliza Gemüse, pelliza Pelz, longaniza lange, dünne Wurst (vulg. lat. — span. longano od. longabo).

-iz: aprendiz Lehrling, filadiz Floretseide (filar).

icho: capricho, salchicha Wurst

- § 267. Lat. oceus = sp. -ozo, ocho: Neue Subst. mazocho (mazo) Schlägel, garrocha (garra) Wurfspiess mit Haken.
- § 268. Lat. -uceus = sp. -uzo, -uz (nach Analogie von ux, ucis) -ucho: Neue Adjj.: lechuzo saugend (leche), machucho reif an Verstand (macho).

Neue Subst.: terruzo Erdreich, Andaluz, Guipuz.

abenuz (ébano) Ebenholz, orozuz Süszholz, testuz Hinterkopf (testa). capucho u. capuz Kapuze (capa).

caperuza Mütze.

carducha grosze Kratze (cardo), garrucha Kloben (garra).

Dimin. u. pejorativ: animalucho, burrucho Eselsfutter (burro), aguilucho Bastardadler, avechucho häszlicher Vogel; demonichucho; gentuza Gesindel, casucha.

- § 269. d. Lat. idus als Suffix nicht mehr gefühlt, daher = sp. ido und keine Neubildungen: árido, nitido, cal(i)do, lindo (limp(i)do), raudo reiszend (rab(i)do rau-do); frio (frig(i)do altsp. frido).
- = io: limpio, recio laut (rigidus), sucio (sucidus) schmutzig, tibio (tepidus).
  - = ido: enjabido (in-sapidus).
- § 270. l. Lat. -(e)ŏlus, -(i)ŏlus. 1. = sp. -éolo in gel. Wörtern: maléolo, pop. Sch. F. majuelo; foréola, pop. Sch. F. hoyuela.
- 2. = sp. -yólo, -yóla: gayola, Sch. F. franz. Urspr. jáula (caveola).
- 3. = sp. -ol: fasol, frisol, Sch. F. frisuelo, gel. faséolo (phaseolus).
- 4. = sp. (h)uelo, -ol, diminutiv: hijuelo (filiolus), lenzuelo (linteolum) orzuelo Gerstenkorn (hordeolus); ruiseñor, altsp. rosseñol (lusciniola), durch Analogie derer auf or, oris (span. -ol) und Volksetymologie; español (vgl. darüber Diez, Gramm. I, 95).

**Neu:** abuelo (avus), buñuelo (frz. beignet), pañuelo Tuch (paño), sanguijuela (vulg. lat. sangisuga = sp. sanguija), viruela(s) Pocken, pajuela Schwefelhölzchen.

Mit diminutiver Bedeutung: aceruelo kleiner Degen (acero), herreruelo ein Vogel, mozuelo (mozo); Judihuelo (judio); demoñuelo (demonio), hojuela (hoja), plazuela; aldehuela (aldea); bategüela, corregüela (batea, correa).

-ezuelo, -izuelo, -zuelo dimin. nach Art von cabezuelo u. -zuela

(cabeza): cornezuelo (cuerno), pañizuelo (paño), autorzuelo; pecezuelo, bestezuela.

anzuelo (hamus) Angelhaken.

Neue Adjj.: bajuelo, cojuelo, chicuelo, grasuelo, suzuelo (Bc.) cieguezuelo, fortezuelo.

Vergl. dazu unter § 266.

Adv. lejuelos (léjos).

§ 271. Lat. -ŭlus, -ŭla, als Ableitungs-Suffix nicht mehr gefühlt, darum = sp., -ŭla -ŭlo, nicht dimin.: cingulo Gürtel, tribulo eine Pflanze, férula Rute, fístula Sch. F. fistola.

Mit Synkope des u = -lo, -la: pueblo (populus), espejo (speculum). tabla (tabula), espalda (vulg. lat. spathula).

Neu: brújula Kompasz (für bújula), girándula, guindola, góndola; orla Rand (ora).

Adjectiva: crédulo, péndulo.

viejo (vet(u)lus).

§ 272. Lat. -ac-ulus. 1. = sp. áculo in gel. Wörtern: signáculo, pop. Sch. F. señuelo u. señal? (Mich. St. S. 270).

2. = sp. -ajo, -allo (aus ac(u)lo): gobernallo od. -alle (gubernaculum), graja (graculus) Krähe, navaja (novacula) Messer.

Neu: acertajo Rätsel (acertar), cascajo Kies (casco), espantajo Schreckbild (espantar), estropajo Wisch (estropo), latinajo Küchenlatein, lavajo Viehtränke (lavar), migaja Krümchen, Kleinigkeit (l. mica), regajo Pfütze (regar), rodaja Rädchen (l. rota), sonaja Schelle (sonar), tinaja Kufe (tina), trabajo (trabar).

\$ 273. Lat. -ec-ulus, -ic-ulus = sp. -ejo, -ijo, -illo: conejo (cuniculus), follejo od. holl. (folliculus).

abeja (apicula), corneja (cornicula), oveja (ovicula), oreja (auricula), clavija (clavicula), lenteja (lenticula), vulpeja (vulpecula).

Transpos. peligro (periculum).

Neu: abracijo Umarmung (abrazar), acertijo Rätsel (acertar), ahoguijo Halsentzündung (ahogar), armadijo Falle (armar), regocijo Fröhlichkeit (gozar), gracijo Scherz, azulejo Kornblume (azul), cancrejo Krabbe (l. cancer), vencejo Band (l. vincire), junquillo Narcisse (junco).

botija weitbauchiger Krug mit engem Halse (bota), lagartija Eidechse (lagarto = lacertus), molleja Kalbsmilch (l. mollis), yacija Lager (yacer).

Diminutiv: anillejo (anillo), animalejo, arbolejo, cordelejo, lugarejo, zagalejo; cuchilleja (cuchilla), anadeja (anade), canaleja Rinne.

Neue Adjj.: (bermejo aus Subst. vermiculus), parejo gleich (par), añejo (año).

Dimin. amarillejo (amarillo), poquillejo (poquillo Rz).

§ 274. Lat. -uc-ŭlus, z. T. aus -ic-ŭlus, -unc-ulus = span. -ojo, -ujo, -ollo, -ullo, -ocho.: añojo (cordero de un año, Bc.), piojo (peduculus, pediculus Dimin. von pedis Laus), hinojo (foenuculum und genuculum).

aguja (acucula), panoja u. panocha Büschel (panucula, panic.

von panus).

Neu: capullo Büschel, cerrojo Riegel (cerrar), granujo Blatter (grano), matojo Gebüsch (mata), redrojo Spätling (redro zurück), somorgujo Taucher (sub-mergere).

magullo Quetschung (maca).

burbuja Wasserblase (borbolla, borbuja).

Adjj. dimin .: blandujo (blando), magrujo (magro).

Lat. -c-ŭlus an Konsonanten angefügt, sp. Synkope des u:

carbunclo (carbunculus), muslo (mus(cu)lus.

Altsp. sobejo (\*superculus) überflüssig.

Lat. -b-ulus: fonil (fundibulum) nach Analogie derer auf -ilis.

 $\S$  275. Lat. -ēla = sp. ela: candela, cautela, clientela, parentela, tutela.

= -ella: querella (durch Analogie andrer auf -ello, -ella; doch auch lat. querella geschr.)

§ 276. Lat. -alis, -ale = sp. al.

Adjj. igual (aequalis), caudal (capitalis), legal und leal (legalis), mortal, natural.

meridional (spätlat.), real (sp. l.)

Neu: celestial, divinal, filosofal, fisical, frescal, frutal, mayoral, mundanal, perenal, teologal, terrenal.

Subst. canal, animal.

Neu: cardinal od. cardenal Beule, arsenal, bocal (boca), casal Meierei, portal, quintal Zentner, señal (signum od. = signaculum?).

Mit dem Begriffe des lat. Suffixes - etum: espinal (= spinetum Dornhecke), alcornocal (alcornoque Kornelkirsche), almendral (almendra = amygdalus), alverjal u. arvejal (arveja Erbse), arenal (arena), cerezal (cereza von lat. ceraseus), hinojal (hinojo Fenchel), naranjal,

peñascal (peñasco Fels), robledal Steineichenwald, arrozal Reisfeld, jaral (jara kretische Ciste), lodazal (lodo = lutum).

Lat. -aris identisch mit -alis, jenes gesetzt, wenn das Primitiv auf l auslautet: vulgaris, popularis, epularis, singularis; plur-alis, mortalis. Im Rom. ebenso, auszerdem l nach li od. sp. ll, z. B. cebollal; vgl. unten -aris = sp. -ar.

§ 277. Lat. — ēlis = sp. — el: cruël (crudelis), fiel (fidelis).

 $\S$  278. Lat. Ilis = sp. — il: Adj. civil, gentil, jovenil, sutil (subtilis).

Neu: caballeril, cerril bergig (cerro Hügel), concejil gemeinschaftlich (concejo concilium), escuderil (escudero Schildknappe), femenil, mugeril, pastoril, señoril, varonil.

Substantiva: cubil (cubile), henil (foenile) Heuboden, sedil.

Neu: badil Feuerschaufel, barril Fasz, buril Grabstichel, carril (carro) Geleise, dedil (dedo) Fingerring, focil Feuerstahl, fondil Trichter (fundere), mongil Kutte (monge), pernil Schinken (pierna), pretil Brüstung (aus pectoril, wie pretina aus pectorina), redil Pferch (red = 1. rete).

marfil Elfenbein, Sch. F. alfil, arfil (arab.).

Lat. -ĭlis, nicht mehr als Suffix gefühlt = sp. -ĭl: fácil, fértil, frágil, grácil, útil.

humilde (humilis) demütig.

Lat. -b-ĭlis 1. = sp. -bil: flébil.

2. = sp. -ble: amable, amigable, credible, visible, voluble, cantable (spätlat.).

Von Substantiven: favorable, razonable.

Neu: agradable (agradar gefallen), plegable (plegar plicare), (in)gobernable, realizable, agible tunlich, (in)asequible (assequi), preferible, tangible, apetecible, convenible, temible, movible, sufrible, legislable; perfectible, factible; falible trüglich.

Von Substantiven: hermanable brüderlich (hermano), manuable handlich, apacible friedlich (paz).

 $\S$  279. — ulis im Span. nicht vorhanden, azul blau aus dem Persischen, s. E. W. I, 42 u.  $\S$  243.

— lia Endung d. Nom. Plur. gen. ntr. von Adj. — lis; daraus Substantiva — lla, — ja, Feminina 1 Decl., s. unter § 374.

Neu danach gebildet: baraja Verwirrung, canalla Hundevolk, rocalla Gestein, remasaja Ueberbleibsel (remansum), baratijas geringe Waaren, gentualla Pöbel. § 250. m. Lat. -āmen, ĭnis 1. = sp. — ame, ambre (am(i)ne — amre — ambre): alambre (aeramen), enjambre (examen), velambre (velamen).

2. = ámen: certámen, vejámen (vexamen).

Neu in kollektivischem Sinne: bestiame, leñame (leño = lignum), cochambre Schweinerei, corambre (corium = sp. cuero), fiambre kaltes Fleisch (frio), osambre (hueso ossum), pelambre (pelo Haar).

botamen Tonnenwerk.

§ 281. Lat. -imen, inis 1. = sp. -imbre (im(i)ne -imre -imbre): mimbre Weide (vimen).

2. = imen: crimen.

Neu: urdimbre od. urdiembre Aufzug des Garnes (urdir).

§ 282. Lat. -ūmen, inis 1. = sp. — ume, — umbre (um(i)ne — umre — umbre): herrumbre (ferrumen), legumbre (legumen).

2. = -imen: acumen.

3. = -un: betun, altsp. bitume Asphalt.

Neu in kollekt. Sinne: cardume(n) groszer Zug Fische, techumbre, hohes Dach (techo).

§ 283. n. Lat. -anus 1. = sp Adj. -ano: mundano, humano, pagano, urbano, rusticano.

Neu: anciano, alt (ante), cercano nahe (cerca), certano (l. certus), comarcano (comarca), hortelano (l. hortus), altsp. jusano unterst (Alx. adv. jus = deorsum), susano oberst (sus = sursum), lejano (léjos), liviano (levis), lozano üppig (E. W. II, 149), soberano (super), tardano (tarde), temprano früh (\*temporanus), vjano stolz (ahd. ubbâ), villano gemein (villa).

italiano, prusiano, romano, galicano, mantuano, napolitano, veneciano, gaditano (Gades — Cádiz), castellano, valenciano, zamorano, sevillano u a.

— an: aleman, catalan, persian; alazan (vgl. E. W. II, 87), möglicherweise identisch mit dem ebendaselbst angeführten albazano).

2. Subst. -ano, -an (nach Analogie derer auf -anis), -ana: de-

Neu: ciudadano (ciudad), escanciano Schenk (escanciar; ahd. scencan), escribano (scriba), serrano (sierra Gebirge), gusano Wurm (cossus Holzwurm), pantano Sumpf, solano Ostwind (sol), verano Sommer (ver).

capellan, capitan, castellan, guardian (guardia, m. lat. capus E.

W. II, 136), gavilan Sperber, milan Weihe (miluus).

hilvan (hilo vano).

campuna Glocke, fontana (fons), mañana (mane), Morgen, mayorana.
sotana Sutane (altsp. soto, subtus), tartana kleines Schiff, ventana
(ventus) Fenster.

-es-ano: artesano Handwerker, cortesano (la corte), parmesano.

\$ 284. Lat. -enus, -ena = sp. -eno, -ena: ageno (alienus), lleno (plenus).

arena, avena, cadena; veneno.

Die span. Endung - ena neu und durch Entstellung entstanden: carena (carina), patena (patina) Schaumünze, faena, Sch. F. hacina u. fagina (von fascis).

Fremden Ursprungs: azucena (arab.) Lilie, barrena Bohrer, bafena Lunge, melena Mähne.

Adj. moreno (moro).

§ 285. Lat. -īnus = sp. -īno, -in (nach Analogie derer auf o, inis) und i: cervino (cervus), divino, marino, latino u. ladino, numantino, florentino u. florentino u. a.

Neue Adjj. (Stoff, Herkunft): danino (dano damnum), paladino (palam), argelino (Argel Algier), granadino, vizcaino, bilbaino, alcalaino.

mallorquin.

marroqui, granadi, berberi.

Subst.: sobrino (sobrinus), molino (= mola), pollino Esel (pullus).

Neu: padrino Pathe, camino Weg, cigoùino (ciguëña), palomino; menino u. Sch. F. niño Knabe aus minimus.

estornin Staar, mastın Rüde, rocin Klepper, bacin (veraltet) Becken, festin Fest, florin, jardin Garten, fortin kleine Schanze, peluquin kleine Perrücke.

Verbalia: danzarin, bailarin, cantarin.

Lat. -īna = sp. -īna: gallina, ruina, cocina (vulg. lat. coquina), farina, resina Harz, colina Hügel (m. lat. collina), madrina Stiefmutter (m. lat. matrina; vgl. padrino).

Neu (Denominativa mit konkreter Bedeutung): bolina Senkblei, calcina Kalk, cantina Keller, cortina Vorhang, encina (ilicina für ilicea von ilex) Steineiche, esclavina Pilgermantel, hacina (fagina), Haufen Garben oder Heu, neblina dichter Nebel, salvagina Wildpret, zebelina Zobel.

Dazu carena, faena s. oben § 284.

In Subst. = sp. -(i)no: asno (asinus), dueño (dominus), fresno (fraxinus).

carpe Buche (carpinus für carpinus), cofre (cophinus).

Lat, -ĭna = sp. -ĭna, (ĭ)na: página; hembra (femina).

= sp. -īna: bocina (búcĭna).

- sp. -ēna: patena (patīna).

 $\S$  287. Lat. -ic-inus = sp. -ezno, -esno zur Bezeichnung der Abkunft.

Neu: judezno (Bc. Judensohn), gamezno (gamo), lobezno (lobo), osezno, pavezno (pavo, Rz.), pecadesno (pecado Teufel, Rz.), perrezno, viborezno.

Sächlich: rodezno Schaufelrad, torrezno gerösteter Speck.

§ 288. Sp. -*īno* in Diminutiven, vielleicht zu erklären aus dem lat. -*īnus*, welches die Abstammung, also das Jüngere, das Kleinere bezeichnet: sororinus, libertinus, amitina.

Adj.: verdino hochgrün.

Subst.: ansarino (ánsar), palomino. espadin (espada).

§ 289. Lat. -ūnus = sp. ūno: ayuno (jejunus), importuno, oportuno. Ein anderes -ūno zum Ausdrucke der Herkunft oder Aehnlichkeit ist wol nur eine Variation zu -īno: asnuno, bobuno (bobo Dummkopf), cahalluno, cabruno, vacuno, carneruno, cervuno, roposuno, zorruno, gatuno.

§ 290. Lat. -edo, inis = sp. -edo: pinguedo Fett, torpedo. Lat. -ido, inis = sp. -idine: altsp. libidine.

Lat. -t-udo, inis, 1. = sp. -ud nach Analogie derer auf lat. -us, utis: latitud, magnitud, multitud, lentitud, altsp. consuetud, mansuetud.

Neu: aptitud (lat. in-eptitudo), certitud, esclavitud, gratitud, quietud, exactitud.

2. = sp. -umbre nach Analogie derer auf -umen, uminis: costumbre (consuetudo), dulcedumbre, mansuedumbre, muchedumbre, servidumbre; altsp. firmedumbre, gravedumbre, fortidumbre.

Neu: pesadumbre, podredumbre; altsp. franquedumbre, quejumbre.

§ 291. Lat. - $\bar{a}$ g-o, ag-inis 1. = sp. -ago: fárrago.

2. = sp. -ágine: vorágine.

3. = -ágen: imágen.

4. = -en: herren (Sch. F. farragine), sarten (sartagine).

5. = -in: serrin (serragine), magin Einbildungskraft, Sch. F. zu imågen?

Lat. īg-o, ig-inis 1. = sp. -igo: altsp. caligo, Sch. F. calina, el

vértigo.

2. = -igen: origen.

3. = -in: hollin (fuligine), rubin (rubigine).

Lat.  $-\bar{u}g$ -o, ug-inis 1. = sp. -ugo.

2. = sp. -in: orin (aerugine), herrin (ferrugine).

§ 292. Lat. -o, onis = sp. -on: ladron (latrone), halcon (vulg. lat.

falco), carbon, leon, paon (pavone), pulmon.

Neu: bufon Spaszmacher, burlon (burlar), buscon (buscar), chillon der gern pfeift, dormilon (dormir), comilon groszer Esser, espion (espiar), holgon lustiger Bruder (holgar), miron Beobachter (mirar), punzon Pfriem (punzar stechen), peon Fuszgänger, Infanterist (lat. pes, dis), resbalon Fehltritt (resbalar ausgleiten), soplon Ohrenbläser, temeron (temer), cabron (cabra), castron verschnittener Bock (castrar), huron Frettchen (lat. fur), lechon (Milch)schwein (leche), altsp. moton (ital. montone, frz. mouton von mutilus), perdigon junges Feldhuhn, Schrot (perdix), tejon Dachs (ahd. dahs, m. l. taxus), baston (E. W. I, 58), bordon Pilgerstab, canton Ecke, cajon (caja), corazon Herz, monton Haufen, moron Hügel, rincon Winkel, talon Ferse (talus), turbion Regengusz (turbiar = turbar).

Augmentativ: bocon (l. bucco) Dickback, menton Kinn (l. mento

Langkinn von mentum).

Neu: airon, autoron, caballon, garganton gefräszig (garganta Kehle), hombron (hombre), lebron (liebre lepus), troncon (tronco), espadon (espado), salon, fantasmon; angelon-azo, hombron-azo; abejon Hornisse (abeja Biene), birlon Kegelkönig (birla Kegel); arqueton (arca) cazolon (cazuela von cazo); barbon, denton einer mit groszem Barte, mit starken Zähnen.

Neue Adj.: bobon, frion, moceton, griton; grandon-azo, grandill-on, pobret-on.

Völkernamen: Breton, Valon, Frison, Japon, Saxon.

§ 293. Lat. -io, -ionis = sp. -ion; lat. -nio, -lio und -tio = sp. -ñon, -llon, -cion u. zon: el ludion, tabelion, escorpion; la legion, opinion, union; tension, prision, ocasion, ilusion.

el pabellon (papilio); la opcion, nacion, accion, faccion, nutricion, razon, el tizon, altsp. la pozon (Alx.) altsp. canzon für cancion.

Nom. Form: el avestruz, (avis struthio); desperdicio, ? destrozo (destructio oder vom Vb. destrozar), esperezo (exporrectio).

Neu: el clerizon Chorknabe, compañon, infanzon (m. lat. infantio),

gorrion Sperling (gorra), pinzon Finke, (pinc, pincio) arzon (arcus, arcio), Brabanzon; la embarcacion Schiff (embarcar), guarnicion, salvacion.

§ 294. Lat. -aneus 1. = sp. Adj. -áneo: subitáneo (altsp. sopitaño Rz.)

Neu: cutáneo die Haut betreffend, frustraneo (frustra).

2. = -año: estraño, foraño.

Neu: picaño spitzbübisch (vgl. dazu E. W. I, 318 picco), tacaño Schelm (E. W. I, 406).

3. = -ano: forano.

Subst.: araña, castaña; montaña (m. lat. montanea, -nia), campaña (vulg. lat. campania) Ebene, Flur.

calcaneo u. calcañar Ferse (lat. calcaneum).

Neu: ermitaño, redaño Netz im Leibe;

entrañas Eingeweide (intraneus nach extraneus), espadaña Schwertlilie, hazaña Tat, maraña dickes Gebüsch, pestaña Wimper.

4. = -an: fustan Parchent.

§ 295. Lat. -ineus 1. = sp. ino: sanguino (sanguineus).

2. = -eño: mimbreño (vimineus); estremeño (aus Estremadura), madrileño für madrideño, malaqueño u. a.

la estameña Siebtuch.

§ 296. Lat. -oneus 1. = sp. -óneo: erróneo, idóneo.

- 2. = ueño, uño: Neue Adj. mit intensiver Bedeutung: halagüeño (halagar schmeicheln), pedigueño bettlerisch (pedir pedigon), risueño (la risa).
- 3. Neue Subst.: redruña (retro) linke Hand, ponzoña Gift (potio; oder direkt von potione, Sch. F. zu pocion?); garduña Marder (E. W. II, 136).

vidueño, veduño eine Rebenart.

Anm. zampoña aus sinfonía (Sch. F.).

Lat. -monium = sp. -monio: patrimonio, testimonio.

(Aus dem Griech. demonio Teufel).

§ 297. r. Lat. -t-ura, -s-ura = sp. -tura, -dura, -sura: factura, altsp. natura, pintura (= lat. pictura), mensura (= medida).

Neu: armadura, Estremadura (Grenzland), horcadura Gabelung der Aeste, lectura, quebradura Bruch (quebrar), cerradura Schlosz (cerrar), cocedura (cocer), tejedura (tejer), rompedura = rotura, torcedura = tortura, altura Höhe, hravura Tapferkeit, diablura Teufelei,

gordura Fettheit, altsp. friura (Alx.), grosura Dicke, largura Länge, llanura Ebene, roncura (ronco = raucus) Heiserkeit, verdura Grün.

\$ 298. Lat. -aris = sp. ar: Adj. familiar, popular, regular, secular, singular, vulgar.

Neu: albar weiszlich, filar fadenartig.

Subst. -ar, -aria (Plur.), -al: altar, collar, luminar u. luminaria lumbraria lumbrera. cuchara (cochlearia) Löffel.

Neue auf -ar und -al, z. T. von -arium = sp. -ar nicht genau zu scheiden, z. B. pajar, palomar (s. unten § 301): escolar Schüler, joglar (juego) Bänkelsänger, espaldar Lehne (espalda), fontanar und fontanal Quelle, quellenreicher Ort, hogar Herd (focus), ijar Weichen (ilia), lugar Stelle, paladar Gaumen (palatum), pilar Pfeiler (pila), muladar Mist, pajar Strohstall (paja), palomar Taubenschlag (paloma), manzanar u. manzanal Apfelgarten (manzana), olivar u. olival Olivenpflanzung (oliva), pinar u. pinal Fichtenwald.

§ 299. Lat. -or, oris = sp. -or: albor, claror, fragor, olor und odor, rancor (bei Hieron.), tremor.

In neuen Wörtern neben -ura: blancor, dulzor, largor, loor Lob (loar laudare), altsp. tristor, altor (= altura Alx.), frior (Alx.).

§ 300. Lat. -t-or, -s-or = sp. -tor, -dor, -sor: emperador, salvador, altsp. condidor (conditor), bebedor (bibitor); und eine Menge gel. Wörter, wie traductor, cursor, colector, provisor, doctor dotor, antecesor. Pintor Maler, wol von einem vulg. lat. \*pinctum = pictum oder durch Einflusz von pingo (vgl. pintar, pintura).

Neubildungen aus dem Thema des Verbums, nicht aus dem Su-

pinum, daher vielfach Scheideformen:

hablador Schwätzer (hablar), conocedor (conocer), hacedor (hacer), Sch. F. factor, decidor (decir) Sprecher, gesprächig, fingidor (fingir) Erdichter, vencedor Sieger (vencer), Sch. F. victor, regidor (regir), Richter, Sch. F. rector, cogedor Einnehmer (coger), Sch. F. colector, comedor Eszzimmer (comer comedere), proveedor Lieferant (proveer providere), Sch. F. provisor, corredor Läufer, Makler (correr), Sch. F. cursor, seguidor Anhänger (seguir), sabidor Wisser.

Lat. -t-rix = sp. -triz, -driz: emperadriz, nodriz u. a. neben denen auf -ora, s. oben § 248.

Neu: -or + -ia = -uria, altsp. oria: comendaduria Komturei, contaduria Rechnungskammer, correduria Maklerei, curaderia Kuratel, proveeduria Magazin des Lieferanten, habladuria Gesprächigkeit, sabiduria Weisheit.

§ 301. Lat. -arius 1. = sp. Adj. -ario: contrario.

2. = -ero: primero, lechero milchig.

Neu: delantero vorn befindlich (delante), postrero (mit eingeschobenem r von post oder von posterus) und postrimero (nach primero gebildet) letzte, verdadero wahr (verdad); altsp. baldrero (Bc.) freiwillig, cabdalero (Alx.) = principal, cobdiciadero (Bc.) habsüchtig, drechurero (derecho) u. a.

Subst.: arquero (arcuarius), carbonero, ollero (ollarius).

3. = sp. -er, -el (nach Analogie derer auf er, eris): lebrel (canis leporarius), cuartel (quartarius).

Neu: caballero, camarero Kämmerer, carnero Widder, carnicero Schlächter, cordero, molinero, boyero (buey), portero Pförtner, Lamm (cuerda).

mercader, altsp. mercadero Kaufmann, laurel Lorbeer.

romero, altsp. romeo Pilger = der welcher nach Rom pilgert, s. E. W. I, 357.

Lat. -aria entw. Femin. Sing. od. Ntr. Plur. = sp. -era: higuera Feigenbaum (ficus), porquera Schwarzwildlager, ribera Ufer (ripa), plegaria (precaria) Bitte.

Neu: bandera Banner, barrera Barrière, carrera Laufbahn, estribera Steigbügel (estribo), aceitera Oelflasche, boyera Ochsenstall (buey). cequera Verblendung (ciejo caecus).

Lat. -arium = sp. -ario, -ero, -ar, -el zur Bezeichnung dessen, worin das Primitiv enthalten ist: armario.

habar (haba faba) Bohnenfeld, pomar Obstgarten, vivar Thiergarten.

vergel Blumengarten (viridarium).

Neu: acero Stahl (acies), hormiguero Ameisenhaufen, (hormiga formica), tintero Tintenfasz.

jaquel Schachbrett, broquel frz. bouclier.

 $\S$  302. Lat. -orius, -s-orius 1. = sp. Adj. -torio, -sorio: amatorio, laudatorio, transitorio, censorio;

Aus dem Spätlat.: contradictorio, colatorio (colare), curatorio, de-lusorio.

Neu: embajatorio, mortuorio, narratorio, altsp. placentorio = placentero gefällig (G. Vic.).

2. Viele neue zur Bezeichnung der Möglichkeit od. Notwendigkeit, direkt vom Verbum, mit der Endung -dero: casadero mannbar (casar), duradero dauernd, hacedero tunlich, fallecedero vergänglich, segadero reif zum Mähen, venidero kommend.

- 3. -uero: alt asmaduero = capaz de asmarse (aestimare), de pensarse (Bc.).
- 4. Subst. neu: escapatoria Ausflucht, palmatoria Rute, pepitoria Fricassée.

amasadera Backtrog (amasar kneten).

5. Lat. Neutra -torium = sp. -torio, -dero, -dor: auditorio, dor-mitorio.

Aus dem Spätlat.: purgatorio.

Neu: ermitorio = ermita, reflectorio, comedor Eszzimmer, lavador Sch. F. lavadero Waschhaus, mirador Warte, oberste Etage, obrador Werkstätte; embarcadero Bahnhof, abrigadero Zufluchtsort.

§ 303. s. Lat. -osus = -oso: glorioso, ingenioso; aus dem Spätlat. fastuoso, sonoroso, vigoroso, virtuoso, altsp. joyoso (la joyosa ein Schwert des Cid).

Neu: amoroso, dichoso (dicha Glück), dificultoso, orgulloso (orgullo Stolz aus dem deutschen urguol), piadoso fromm (piedad), temeroso (temor), valeroso (valor); asqueroso (asco) eklich, medroso (miedo metus).

Augmentativ: caudaloso reichhaltig (caudal), rancioso ranzig (rancio).

Subst.: el raposo, la raposa Fuchs (E. W. II, 171).

§ 304. Lat. -atus = sp. -ado (Aemter, Würden): condado (comitatus), consulado, ducado, obispado (episcopatus).

Neu: marquesado, reinado.

§ 305. Lat. -atus, -itus, -utus = sp. -ato, -ado, -ito, -ido, -uto, -udo, die participiale Form zu denominativen Bildungen verwandt; -udo ist zugleich die altsp. Endung des Partic. Perf. II. Conj, jetzt nur noch als Ableitungssuffix erhalten, um eine Abnormität zu bezeichnen).

1. Adj.: barbado, astuto, cornudo, nasudo.

Neu: bandado (banda) gestreift, demasiado (demas — demasía) allzugrosz, allzusehr, gibado (giba) buklig, sensato (senso) vernünftig, taimado verschmitzt; barato billig (E. W. I, 52).

bellido (bello), dolorido (dolor), garrido niedlich (arab.), vellido

(vello) zottig.

barbudo (mit starkem Barte), cabelludo, cabezudo, corpudo beleibt, cortezudo mit starker Rinde, concienzudo ängstlich gewissenhaft, dentudo, locudo töricht (C. d. B.), membrudo, ojudo, plomudo mit Blei gefüllt (C. d. B.), sesudo (von seso sensus) vernünftig, zapatudo dicke Schuhe tragend.

2. Subst. fast durchweg auf -ado u. -ada, -ata:

- I. Verbalia: 1. in passivem Sinne, wie lat. dictum, factum, pensum, responsum: el candado = altsp. cadenado Schlosz (catena \*catenare), ganado d. Erworbene (ganar), horado d. Oeffnung (forare). pescado Fisch (pescar).
- 2. In aktivem u. passivem Sinne, aus der abstrakten in die konkrete Bedeutung übergehend: aus dem m. lat. parada, herida Wunde (ferita); albergada Beherbergung, Herberge (albergar), rociada Thau (rociar), entrada Eingang; caminata, cabalgata.

Mit verrücktem Accente: la pérdida Verlust (perder), la venta Wirtshaus (von vender, eigentl. véndita Verkaufsstätte, E. W. II, 191).

- § 306. II. Denominativa: 1. zur Bezeichnung einer Menge, Fülle oder mit der Bedeutung des Primitivs: azada Spaten (ascia), riada Wasserflut, cornada Gehörn, dinerada Geldsumme (dinero), nuvada Gewölk, cabrada Ziegenherde, porcada Schweineherde, borregada Lämmerherde, borricada Eselherde, ramada Gezweig, embajuda Gesandschaft (m. lat. ambactus Dienstmann), costado Seite.
- 2. Des vom Primitiv Umfaszten: bocado bocada Mundvoll (boca), brazado Armvoll (brazo brachium) u. brazada Ausstrecken der Arme, puñado Handvoll, cucharada, calderada Kesselvoll (caldera = l. caldaria), dedada Fingervoll (dedo digitus), barcada Barkenladung, cumarada Stubengenosz, Kameradschaft. mesnada Schaar Reiter, Partei (meson).
- 3. Des Zeitraums: añada (año), jornada Tagefahrt, Reise, Zug, Akt (diurnus), vesperada (Rz.); mesada Monatsgeld.
- 4. Des durch das Primitiv gewirkten: cornada Hornstosz, aletada Flügelschlag, brazada Armbewegung, puñada (puño Faust), bolada Wurf mit der Kugel, espolada (espuela u. espolon Sporn), puñalada (puñal Dolch), aldabada (aldaba Thürklopfer), cuchillada (cuchillo cultellus), inocentada naiver Streich, barcada Fahrt mit der Barke.
- 5. -ido, zur Bezeichnung eines Schalles: bramido Gebrüll (bramar), graznido Krächzen (graznar), ladrido (ladrar bellen), quejido (quejar klagen), ronquido schnarchen (ronco = l. raucus), roznido Geräusch beim Kauen (roznar), sonido (sonar), alarido u. alarida heftiges Geschrei.
- § 307. Lat. -etum kollektiv, zur Bezeichnung des Sammlungsortes des Primitivs = sp. -edo, häufig Femin. -eda: altsp. olivedo (F. J.), viñedo; Cañedo, Figueredo, Pinedo, Salcedo.

la arboleda, salceda (spätlat. salicetum).

Neu: acebedo (acebo aquifolium), peñedo = peña, olmedo u. olmeda alamedo u. alameda Promenade (álamo).

(Gleiche Bedeutung erhielten die Suffixe -arium u. -ale = sp. -ar, -al).

Ob die Familiennamen wie Cenedo, Cuñedo, Mezedo, Quevedo, Uzeda hierher gehören, ist ungewisz.

§ 308. Lat. -ita od. -ites (gr.  $-i\tau\eta\varsigma$ ) = sp. -ita: eremita u. ermita, Morabita, Jsmaelita, Levita.

Neu: Carmelita, Jesuita, Moscovita; cirita Einsiedler S. Ros. (sirus σειρός Grube).

hematite(s) Blutstein; margarita Perle.

§ 309. Lat. -t-as, -tatis = sp. -tad, -dad: bondad (bonitas), ciu-dad (civitas), libertad, voluntad, universidad; aus dem M. lat. identidad, universalidad.

Neu: amistad (\*amicitas), altsp. amizat (Alx.), beldad (bello), certanetad (cierto), lealtad, altsp. malvestad (= maldad), parquedad Sparsamkeit, mitad (medietas), nimiedad.

Ableitungen davon mit und ohne -ad: verdad-ero, majest-uoso, habilid-oso, vanid-oso.

§ 310. Lat. -t-us, -tutis = sp. -tud: juventud, virtud, servitud.

Neu: esclavitud.

§ 311. Lat. -atius, -itius, -utius = sp. -acio, -icio, -ucio; -azo, -izo, -uzo; -az. -iz, -uz: palacio; hospicio, servicio.

advenedizo.

solaz (solatium) nach Analogie von ax, acis.

 $\S$ 312. Lat. -itia = sp. 1. gelehrte Form -icia: avaricia, justicia, leticia.

2. popul. Form -eza: dureza, pereza, altsp. pegricia (Alx.).

Neu: codicia (\*cupiditia).

alteza, amarilleza (amarillo gelb), ancheza (ancho amplus), apteza, delicadeza, franqueza (franco), largueza (largo), nobleza, riqueza.

Lat. -ities = sp. -ez: altsp. durez.

Neu: altivez Hoffart (altivo), amarillez, avarientez, delicadez, dejadez Mattigkeit, durez, grandez, larguez, rigidez, robustez.

§ 313. v. Lat. -avus = sp. -avo: octavo.

Lat. -ivo = sp. Adj. -ivo: cautivo (capt.), fugitivo, nativo.

Aus dem Spätlat.: atractivo, veraltet compensativo, descriptivo.

= -io: vacio.

Neu: altivo, pensativo.

baldío unfruchtbar (balde), bravío unbändig, sombrio finster, tardío langsam, altsp. radío für erradio verirrt (Bc., F. J.).

Subst.: donativo; saliva, encia (gingiva), la comitiva (comitivus). Neu: motivo, visiva Sehkraft; dádiva Geschenk; bailío Komtur, falsio Füllsel, gentío Volksmenge, poderío Macht, rocio Thau (ros).

## Doppelkonsonanz.

§ 314. *U.* Lat. -ellus, -illus, -illum = sp. -elo, -ela, -illo, -illa (auch für lat. ŭlus) meist ohne Deminutivbedeutung: cuehillo Messer (cultellus).

Neu: capelo Hut, modelo; anillo (anulus Ring), caudillo Held, martillo Hammer, amiguillo, ovillo Knäuel (huevo), esportillo Armkorb, ciudadela (= civitatula) Citadelle, astilla Splitter(= hastula), boquilla, arenilla Streusand.

= -el (nach Analogie derer auf -elis): batel Brot, tropel Trupp, bajel.

In diminutiver Bedeutung: animalillo, asnillo; botilla, alcobilla, abejilla, frutilla; gatill-azo.

Adj.: agrillo (agrio), amargillo, poquillo, cerradillo.

Lat. -c-ellus, -c-illus = sp. -cillo (vielfach an Stelle von lat. -cŭlus):

Neu: carboncillo (carbunculus), hombrecillo (homunculus), amorcillo; cancioncilla, mugercilla (muliercula), airecillo, montecillo, avecilla (avicula), abejoncillo (abejon Hummel); fuercecilla.

Adj.: ciegueci/lo.

Irrtümlich auch sc im älteren Sp.: monescillo.

Lat. -ullus = sp.? Das Wort casulla Meszgewand aus m. lat. casula; orgullo aus dem Deutschen, alt murmullo f. murmurio.

- § 315. *rr*. Die Suffixe -arr, -orr, -urr rühren nicht aus dem Lateinischen, wo nur saburra Ballast vorkommt, sondern aus dem Baskischen, wo sie sehr verbreitet sind.
- 1. -arr: bizarro stattlich, tapfer, cocharro Becher (cocha), guijarro Kieselstein (guija), mocarro Tropfen (moco), bobarron (bobo Tölpel).

el panarra Tölpel, Fresser, cigarra, chicharra (cicada), cimiturra, gamarra Sprungriemen, pizarra Schiefer, zamarra Rock.

Pizarro, Lazarra, Mudarra, Segarra.

2. -orr, -urr: babazorro Schlingel, picorro Reitknecht, (pico; C. d. B.), cachorro junges Tier (cacho), aldeorro (aldea), cimorro Glockenturm.

chaborra junges Mädchen, machorra unfruchtbares Schaf (macho),

pitorra Schnepfe (pito Pfeife), mazorra groszer Schlägel (maza), camorra Zank, modorra Betäubung, pachorra Trägheit (pachon träger Mensch).

cazurro verstockt.

§ 316. ss. Spätlat. -issa (= gr. ισσα) zur Motion dienend (sacerdos — sacerdotissa, diaconus — diaconissa) = sp. -isa, -esa: sacerdotisa, diaconisa, poetisa, profetisa; abadesa (abad).

Neu: diablesa (diablo), duquesa, juglaresa, alcaidesa, condesa, baronesa; princesa (principe), canonesa (canónigo).

Für deesa steht diosa.

§ 317. tt nicht aus dem Lateinischen, dunklen Ursprungs, diminutiv. Spuren davon im M. lat., z. B. capritum (Lex. Sal.) = sp. cabrito; pilotellus = sp. pelotilla (von pel-ota).

-att = sp. -ate, -ato zur Bezeichnung der Herkunft: avenate Hafertrank, uvate Traubenmusz, horcate Gabelholz.

Diminutiv: cervate, chibato (chibo junger Ziegenbock), lebrato (liebre), lobato, mulato; novato Neuling.

-ett diminutiv = sp. -ito, -eto, -eto, -ete: lobito, perrito, señorito, -a, amiguita, muleto, arqueta (arca), aleta, carreta (carro), narigueta (nariz), camareta, alfangete (alfange Säbel), bailete (baile), cojinete, ojete (ojo).

-cito: aguijoncito, hombrecito, jovencito, mugercita; hacecito (haz Bündel), cuerdecita; meloncete.

Ohne diminut. Sinn: almete Helm, birreta u. birrete (vulg. l. birrus) Barett, copete (copo) Haarbüschel, mosquete, carreto Karren, coleto Koller, corbeta corbita Korvette, trompeta.

Adj. dimin. Sinnes: agrete (agrio), pobrete, alegrete; amarillito, bonito hübsch, poquito, tantito, cieguecito (ciego), brevecito.

Adverbia: cerquita, despacito, quedito.

-ott zur Bezeichnung der Grösze, Tüchtigkeit, Angehörigkeit = sp. -ote, -ota.

Subst.: arlote Müsziggänger, capote (capa) Kaputze, galeote (galera) Sträfling, guillote Tagdieb, garrote (garra) Knebel, quijote Beinharnisch, bellota Eichel, gaviota Möve (gavia), mayota Erdbeere, pelota Ball (l. pila).

Augmentativ und Pejorativ: angelote, librote, caballerote, herejote, capote, picarote, barcote.

Adj.: grandote, viejote, morenote, bobote.

Auch zugleich Diminutiv: amigote, hidalgote, camarote, palote Trommelstock, anclote kleiner Anker.

### Mehrfache Konsonanz.

§ 318. gn. Lat. -ignus — sp. -igno, altsp. -ino, iño, eño: benigno, maligno.

Neu mit dem Begriffe der Abstammung oder Aehnlichkeit, z. T.

nur Abänderungen von -inus, ineus:

Adjj. Agraceño (agraz unreife Traube), aguileño (aquilinus), alcornoqueño (alcornoque Korkeiche), lampiño unbärtig, horriqueño (borrico Esel), cañameño (cáñamo Hanf), halagüeño (halago Schmeichelei), isleño (isla Insel), pequeño klein (pico), zahareño spröde; brasileño (Brasil), burgueño, cubeño, estremeño (Estremadura), madrileño, malagueño; danach auch lugareño Ortseinwohner.

Subst. barreño irdenes Gefäsz, esparteña Binsenschuh, campiña

groszes Feld, rapiña (rapina).

Diminutiv: corpiño Leibchen (corpus), cariño Zärtlichkeit (armiño Hermelin aus armenius).

§ 319. *ld*. Deutsch -wald, -ald in Eigennamen = m. lat. -oaldus, -aldus, sp. *aldo*, *alde: Clotaldo*, *Casalde*, *Recalde*; selten in deutschen Appellativen (span. *heraldo* aus dsch. herold).

§ 320. nc (nq). Lat. -inquis = sp. incuo: propincuo, longuincuo. Im Katalanischen -enc, -enca: Adjj. agostenc, aguilenc, blavenc estivenc, famolenc, vernenc; Subst. albenc Splint.

Danach gebildet -anco, anca: ojanco Kyklop (ojo), potranca Stutfüllen, tabanco Fleischbude, barranca Schlucht. Katal. pollanca Schwarzpappel (populus).

§ 321. nd. Lat. Gerundivform -anda, enda = sp. -anda, ienda: la bebienda (beber), hacienda Landgut, leyenda Legende, molienda (moler mahlen), ofrenda (offerre), tremenda Schrecken.

lavand-ero Waschplatz, hiland-ero Spinnstube.

Lokal: vivienda Wohnung.

Aus unlat. Verben: baranda Geländer, farand-ula fahrende Leute, guirnalda = ital. ghirlanda.

Es läszt sich auch hier für die meisten dem Lateinischen entstammenden Substantiva auf -anda, -enda nicht mit Sicherheit ausmachen, ob sie als substantivirte Femininalformen oder als Neutrum Pluralis aufzufassen sind.

Lat. - undus = sp. -undo, -ondo: oriundo, facundo, fecundo, se-gundo, iracundo, vagabundo, durch Volksetymologie entstellt in vagamundo.

Neu: hediondo (\*foetebundus), sabiondo (überklug), morondo

(moro) geschoren nach Maurenart (E.W.II, 156), lirondo rein, orondo eitel; cachonda, torionda, verriondo, brünstig (gebraucht von den Hündinnen, Kühen, Ebern).

§ 322. ng. Deutsch -ing, -ling mit dem Begriffe der Abstammung, Verwandtschaft, = sp. -enco, -engo: Flamenco (Vlaeming), camarlengo (chamarling).

Neu: Adjj. abadengo dem Abte gehörig, frailengo, realengo.

Subst. abolengo ererbt, Abstammung (abuelo), marengo Seegeruch.

§ 323. ns. -ensis. Zur Bezeichnung der Abstammung, des Aufenthaltes = sp. -ense, -es (is): forense, ateniense, cartaginense, ostiense, montes bergig, wild.

Neu: cortes (la corte), burges zum Burgo gehörig, marques Marquis (marca), altsp. pages Bauer (pagensis) u. Sch. F. pais Land; Völkernamen aragones, frances (für franciscus), ingles, leones, portugues, dinamarques, escoces, holandes, irlandes; aviles (aus Ávila), barcelones, cordobes, burgales (aus Burgos), genoves, milanes, ginebres (aus Genf).

Der Völkername als Ländername gebraucht: *el Milanes* das Mailändische Land.

 $\S$  324. nt. Lat. -entus = sp. -ento, -iento: cruento.

Neu: avariento, calenturiento fieberkrank (calentura), cazcarriento kothig, ceniciento aschenfarbig (ceniza), hambriento (hambre fames), sangriento (sangre sanguis), sediento (sed sitis), altsp. carboniento dunkel (carbon; im Alx., Bc.), doloriento (Alx.), polvoriento, sudoriento (ib.)

Lat. -l-entus = -lento, -liento: feculento (l. faec..), sanguinolento, sonoliento, vinolento, violento.

Neu: friolento (frio frigidus).

Lat. -m-entum = sp. -mento, miento: alimento, altsp. delectamiento. jragmento, frumento, monumento, nutrimento (-miento); juramento, regimiento, en-cantamiento.

Neu: abajamiento (abajar), andamiento Benehmen, comenzamiento, altsp. fallamiento Fund (hallar). fundamento, parlamento, seguimiento (seguir sequi), sufrimiento Geduld.

§. 325. Lat. -ans, antis, -ens, entis = sp. -ante, -an, -ente, -ento, Endung des Partic. Praes., dann in Adjektiven und Subst. fortlebend und zur Neubildung von Adjj. u. Subst. gebraucht: estudiante Stu-

dent, mercante Kaufmann, sargento Sergeant (servire); el corriente Strömung (correr), creciente zunehmender Mond, Flut, levante Ostwind, Osten, poniente Westen, semblante Gesicht (semblar similare), andante.

Neu: comediante, bergante (= ital. brigante); aus dem Deutschen galan(te) schön, höflich; arab. Herkunft turbante; entstellt aus -ento: talante, Sch. F. talento.

§ 326. Lat. -antia, -entia = sp. -ancia, -encia, -anza, -enza: ignorancia, obediencia, sapiencia, valencia.

Neu: estancia Wohnung, fragrancia Duft, creencia (creer), dolencia, temencia; acordanza Einklang, bonunza ruhiges Wetter, errancia u. erranza (= error), fianza Bürgschaft (fiar), membranza Erinnerung, venganza Rache (vengar), sabenza (saber).

= entia: valentia Sch. F. zu valencia.

nd. Lat. -undia -sp. uenza: verquenza (verecundia).

§ 327. rd. Deutsch -hard, -hart, im Ahd. in Namen (Deganhart, Eburhart, Meginhart, Meinhart, Reginhart od. Reinhart, Perinhart), im Mhd. auch in Appellativen, gewöhnlich in schlimmer Bedeutung (z. B. nîthart, lüghart) = sp. -ardo, arte: Ricardo, Gerardo, Guajardo, Pichardo; Ajarte, Bayarte, Guillarte, Huarte, Iriarte, Lasarte, Loarte, Posarte, Recurte, Ricarte, Susarte, Ugarte.

Neu: Adjj. bastardo, gallardo schön, tapfer; cobarde feig (für

codardo Alx. — coardo).

Subst. begardo Begarde, Ketzer, galavardo fauler Schlingel; moscarda Bremse, petardo Sprengbüchse; bombarda, Art Schiff, Mörser, espingarda Geschütz; estandarte, velarte feines Tuch.

§ 328. rn. Lat. -erna = sp. erna: basterna Reisewagen, caverna, cisterna, linterna (laterna), lucerna, taberna.

Neu: caserna, calaverna Schädel (= calavera); galerno Nordwestwind (provenz. galerna).

Adjj. moderno, quinterno (nach quaterno).

Lat -urnus = sp. -urno, orno: diurno, diuturno, nocturno, taciturno; buchorno od. bochorno Ostwind (vulturnus).

Neu: piorno Ginster.

§ 329. sc. -asco, -asca scheint eine rein phonetische Steigerung von -isc zu sein, gebraucht zur Verstärkung des Stammbegriffs. Adji. triasco kühl (G. Vic.).

Subst. peñasco Fels;

borrasca Sturm, carrasca Steineiche, chabasca Gerte, chamarasca Reisbündel (bask.), hojarasca dichtes Laub; nevasca Schneegestöber, verdasca dünne Gerte.

Ruveliasco, Mercoriasco, Farasco; terra Cardanasca, Penianasca. Sp. -isco u. -esco (gr. -ioxog u. deutsch -isch) in Adjj. znm Ausdrucke der Art, Herkunft, Aehnlichkeit: arenisco, blanquisco, brivisco bibelfest; levantisco aus der Levante, morisco; brujesco (bruja Hexe), caballeresco, chatesco platt (chato), frailesco; berberisco u. barbarasco, tudesco, turquesco.

Subst. aprisco Schafstall, pedrisco Steinhagel (piedra); ventisca Sturmwind; parentesco Verwandtschaft; patesca Schiffsrolle.

Lat. -uscus = -usco: molusco od. molusca.

Neu: Adjj. negrusco, pardusco graulich.

Subst. borusca trocknes Blatt.

§ 330. sm. Lat. -ismus (gr.  $-\iota \sigma \mu \acute{o} \varsigma$ ) = -ismo: arcaismo.

Neu: morisma Mauren-Land und Leute, altsp. sofrismo (= su-frimiento); neusp. salvagismo Verwilderung, Rohheit.

§ 331. st. -ast aus anderen Suffixen abgeändert: banasta groszer Korb aus banastra (von banna), canasta Korb aus canistrum; bocaste Bergmannsausdruck(?), codaste Hintersteven (coda).

Lat. -estus = -esto: funesto, honesto, modesto, molesto.

Lat. -estris = sp. estre: ecuestre, palustre, terrestre; danach wol altsp. celestre.

Lat. -ista (gr. -ίστης) z. T. zugl. Subst. u. Adj.: bautista (bapt.), evangelista, psalmista.

Neu: arbitrista Projektmacher, camarista (cámara der hohe Rat Kastiliens), feudista Kenner des Feudalwesens, humanista, obscurantista, optimista, pesimista, contrabandista, absolutista, racionalista, comunista, bañista Badegast; nortista Nordländer u. nördlich.

Lat. -aster zur Bezeichnung der unvollkommenen Annäherung an den Stammbegriff, und daher verschlimmernd und verkleinernd:

Subst. padrastro, hijastro, hermanastro, medicastro, olivastro.

madrastra, pilastra Wandpfeiler.

sollastre schmutziger Mensch.

Augmentativ pollastro, Dimin. cochastro Ferkel, camastro kleines Bett.

# Verbalableitung.

§ 332. Unmittelbare Ableitung von Verben der I. u. III. Konj. Förster, span. Gramm.

- (z. B. a-premiar von premere), aus Substantiven und Adjektiven (Partizipien), z. T. auch anderen Wortklassen.
  - I. Aus einfachem Nomen.
    - 1. Aus Substantiven: arbolar aufpflanzen (árbol Baum), fadar hadur wahrsagen (fatum), finar, frutar, hurgar mit d. Gabel umstören (furca), plomar mit einer Plombe versehen, penar, preciar (pretiare), escudar schirmen, ventar (venta Verkauf).
    - 2. Aus Adjektiven: gravar (gravare), limpiar (limpidare), llenar (lleno), quedar (quietare) bleiben, agraviar, agrandar(se), menorar, Sch. F. menguar, mejorar, Sch. F. medrar. Partic.: lisiar von laesus (E. W. II, 148).
  - II. Aus abgeleitetem Nomen.

Lat. -ĭa: congojar = angustiare mit Anbildung an Composs. aus con- (angustia = sp. congoja); envidiar.

-aticum: viajar (viage), ultrajar beleidigen (ultrage).

-aceus: embarazar hindern (embarazo).

-culus: trabajar (trabajo Arbeit).

-ela: querellar (querella).

-alis: ajornalar auf Taglohn mieten (jornal), igualar (igual).

-ilis: semejar (similis), humillar (humiliare).

-alia, -ilia: amortajar (mortaja Leichenkleid), batallar (batalla), maravillar (maravilla).

-īnus: caminar (camino).

-o, -onis: baldonar beschimpfen (baldon), cantonar (canton).

-tio, sio: ocasionar, cuestionar (cuestion).

-udo, inis vermischt mit -umen, inis: acostumbrar (costumbre).

-igo, mis: originar (origen).

-aneus: hazañar (hazaña Tat), estrañar (estraño) wundern.

-ura: aventurar (aventura) wagen, misturar.

-arius: contrariar widersprechen.

-tas, -tatis = span. -dad, mit Synkope von -da: facilitar (facili-dad), dificultar (dificultad), agilitar (agilidad), capacitar (capacidad), libertar (libertad), posibilitar (posibilidad), tempestur wettern (tempestad).

-tius: solazar ergötzen (solaz).

-itia: codiciar (codicia), justiciar richten.

-ivus: cultivar, motivar, cautivar (captivus cautivo).

-ellus: atropellar über den Haufen werfen (tropel).

-ott: balotar (balota Kügelchen).

-undus: vagabondar ( $v\dot{a}gabundo$ ).

-mentum: parlamentar (parlamento).

-antia, -entia: esperanzar, reverenciar, sentenciar verurteilen. -ard: acobardar feige machen (cobarde).

§ 333. Durch falsche Auffassung laleinischer Nomina entstanden Verba wie legislar, Gesetze geben: lat. legis lator legislator — sp. legislador legislator u. a. — Vb. legislar; postrar: lat. prosterno — prostratum — sp. postrado, postrador, postracion — Vb. postrar.

# Mittelbare Verbalableitung.

1. Mit einfacher Konsonanz.

§ 334. c. Lat. -icare = sp. -icar, -egar, -ear (-etear), -car, gar, teils denominativ und die Aeuszerung, den Zustand oder die Tätigkeit des Primitivs ausdrückend, auch faktitiv: fabricar, masticar; albegar u. albicar in albicante weiszlich, amargar (amaricare), holgar (follicare) ruhen, juzgar (judicare), vengar (vindicare); verdear (viridicare); pacificar u. (a)paciguar, testificar u. (a)testiguar, verificar u. averiguar u. ähnl.;

teils verbal, frequentativ oder diminutiv: mordicar.

Neu: apesgar beschweren (peso), aungar (a-uno) vereinigen (= aunar), cabalgar reiten (caballo), madrugar früh aufstehen (maturus), otorgar bewilligen (auctor), rascar kratzen (rasum), saborgar (Bc.) schmackhaft machen (sapor), salgar salzen, volcar (wälzen) vuelco), alborear tagen (albor Dämmerung), aletear die Flügel schnell bewegen, anadear wie eine Ente gehen, apalear prügeln (palo Stock), apuñear u. apuñetear mit der Faust schlagen, amarillear, azulear (amarillo gelb, azul blau), bachillerear schwatzen, balancear schwanken, barquear mit der Fähre fahren, boquear den Mund öffnen, blanquear (blanco), doñear mit Damen verkehren (doña), falsear fälschen, juguetear spielen (juguete), guerrear kriegen (guerra), izquierdear fehlgehen (D. Q.), laborear ackern (mlat. laboricare), manear an den Händen lähmen (mano) u. menear (E. W. II, 155), muchachear Kinderei treiben, ojear Blicke werfen, pleitear prozessiren (pleito), saborear = saborgar, señorear beherrschen (señor), truhanear Possen treiben (truhan), tacañear betrügen (tacaño), vanear faseln (vano), ventear wittern (viento), volatear flattern (volar). Endlich scherzhafte Bildungen, wie sigismundear, cintiar, laurear, fenisear, dianar behandeln wie, reden von Sigismund, Cintia u. s. w.

= Sp. -ejar, bes. im Altspan. üblich, entweder durch Lautveränderung oder indem nach Ausfall von c ein j zur Hiatustilgung eingeschoben ist: cortejar höflich behandeln (corte), velejar segeln (velo), festejar feiern.

Daraus Substantiva: el blanqueo, cortejo, manejo, meneo u. a.

§ 335. *l*. Lat. -ulare, denominativ u. verbal, z. T. mit diminutiver Bedeutung: modular, postular.

Neu: tremolar, mezclar (misculare).

Lat. -c-ulare: barbullar in den Bart reden, mamujar u. mamullar nicht recht saugen, mascujar nicht recht kauen.

§ 336. t. Lat. -tare, -sare = sp. -tar, -dar, -sar, Frequentativa mit der Bedeutung des Primitivs; ayudar (adjutare), pensar denken u. Sch. F. pesar wiegen, cantar, echar werfen (jactare, ejectare u. Sch. F. jetar, jitar, jactar), despechar (despectare).

Neu: osar wagen (ausum), rehusar verschmähen (refusum), juntar vereinigen (junctum), olvidar vergessen (oblitum), despertar aufwecken (experrectum), aquistar erwerben (ad-quis(i)tum), untar salben (unctum), usar brauchen, avisar benachrichtigen (ad-visum), catar wahrnehmen (captare), Sch. F. captar, faltar (fallere—\*fallitare) fehlen, gravitar (gravare).

Lat. -tiare, -siare aus Participien und Adjj. auf -tus, sus; transitive frequentativa: cazar jagen (\*captiare), aguzar schärfen (acutus), alzar erhöhen (altus), escorzar verkürzen (curtus), adelgazar verdünnen (delicatus), frezar wühlen wie die Schweine (frictus), menuzar verkleinern (minutus), aderezar grademachen (directus), trazar entwerfen (tractus).

- § 337.  $\alpha$ . Sp. lat. -izare, sonst -issare (= gr. - $i\zeta \epsilon \iota \nu$ ), imitativ = sp. -izar.
- 1. Zur Bezeichnung der Fähigkeit in der Art des Primitivs: judaizar, grecizar.

Neu: moralizar, poetizar.

2. Zur Bezeichnung der Uebertragung des Primitivbegriffs auf andre Gegenstände: latinizar lateinisch machen, autorizar (sp. lat. auctorizare), bautizar taufen, escandalizar.

Neu: españolizar, esclavizar, sutilizar verfeinern, eternizar, polvorizar, suavizar.

- 3. Blosze Wirkung des Primitivs: tiranizar.
- § 338. Sp. -ucar: machucar u. machacar (machar) zerstoszen, besucar oft küssen (beso).
- -usar: encantusar durch Gesang berücken, engatusar anlocken (gato).

-azar: estirazar ausdehnen.

-uzar: despeluzar das Haar verwirren, relampaguzar oft blitzen.

## § 339. Ableiung mit Doppelkonsonanz.

Lat. -illare = sp. -illar, -ellar: Neu (a-)dentellar beiszen.

Lat. -attare, -ettare, -ottare = sp. -atar, itar, otar: balitar häufig blöken (balare), escarvitar häufig scharren (Bc. escarbar), peditar oft bitten (pedir).

barbotar murmeln (barba).

## § 340. Ableitung mit mehrfacher Konsonanz.

nt. Lat. -antare, - entare = sp. -antar, entar: presentar (Adj. praesens).

Neue Participialverba, meist Transitiva von Intransitiven gebildet: calentar wärmen (calens, tis; E. W. II 112), a-crecentar mehren (crecer), herventar zum Sieden bringen (hervir), alentar (statt alantar von halare, od. von halitare) aposentar beherbergen, statt aposantar von posante (l. pausare, E. W. II, 97), ahuyentar scheuchen (huir), levantar erheben (llevar E. W. II, 148), mamantar säugen (Bc. mamar), amedrentar ängstigen (metuens; vgl. medroso), mollentar erweichen (mollir od. gew. mullir), apacentar auf die Weide führen (pacer), aparentar scheinen machen, zeigen (l. apparere), espantar erschrecken (l. pavere), quebrantar brechen (l. crepare), enriquentar bereichern (C. d. B., rico), sentar setzen (altsp. seentar = sedentare, E. W. II, 379).

§ 341. sc. Lat. Inchoativa -ascere, -escere, -iscere = altsp. -scer, nsp. -cer: clarecer, magrecer, negrecer, empobrecer, (sp. lat. pauperascere).

Viele neue, z. T. an Stelle früherer Primitiven, die im Altsp. auch noch üblich waren, z. B. padir, gradir, perir, (vgl. die Konjugation): carecer (carere), enflaquecer dünn werden (flaco), agradecer danken (grado), amanecer (l. mane) u. anochecer (noche) tagen und Nacht werden, enmalecer s. verschlimmern, merecer verdienen, obscurecer dunkeln, padecer leiden (pati), parecer scheinen (parere), perecer umkommen (perire), fallecer sterben (fallere), envejecer altern (viejo vetulus), verdecer grünen (verde).

Transitiv: apetecer verlangen (petere), bastecer versorgen (bastir), guarnecer versehen (guarnir).

§ 342. -iscar, -izcar: mordiscar oft ein wenig beiszen, pellizcar kneifen.

chamuscar leicht anbrennen.

-znar: graznar, altsp. gaznar krächzen, lloviznar u. molliznar ein wenig regnen, despeluznar (=-zar) die Haare emporsträuben, voznar schreien.

## Zusammensetzung.

§ 343. In den eigentlichen Compositis steht das Bestimmungswort in der Regel vor dem näher bestimmten, welches den Hauptbegriff enthält. Ist jenes flectirbar, so steht es entweder in der absoluten Form oder hat den Bindevokal i: lat. merobibus; montivagus, pacificus, sp. casapuerta, cabizbajo; maniobra, cabeziancho, altibajo.

Uneigentliche Composita sind Verbindungen syntaktisch zusammengehöriger Wörter, die ursprünglich auch getrennt geschrieben werden konnten, dann aber meist durch lautliche Veränderungen fester verwuchsen:

Lat. respublica, legislator, manumittere, bene — und maledicere. Span. república, avestruz (avis struthio), legislador, ben — und maldecir, terremoto (terrae motus), Finisterre, acue- od. agueducto (aquaeductus), pesuña (pedis ungula), fidedigno, fehaciente (fidem faciens), hidalgo (hijo de algo).

## § 344. 1. Das Bestimmungswort ist ein Substantiv.

#### a. Substantiv mit Substantiv.

1. Sie stehen beide auf gleicher Linie, im Verhältnisse einer Addition: cerapez Salbe von Wachs und Pech,

leopardo, ajoqueso Gericht aus Knoblauch und Käse; altsp. mustalpa (Ruiz), murtopo.

mergánsar (E. W. II, 155), avestruz = ave-estruz, salitre (sal nitrum).

coliflor, gallipavo, capisayo kurzer Ueberrock, santiamen; artimañas.

Paras. capigorron Tagedieb (capa + gorra), paniaguado Hausfreund (pan + agua, Don Qu.).

Anm. Es liegt näher in "i" hier die Konjunktion als den Bindevokal zu sehen.

- 2. Das zweite Substantiv gibt einen Vergleich an oder enthält einen Metapher: la carta prólogo Brief der die Stelle der Vorrede vertritt, sala vestíbulo; el hombre cárcel der Mensch der ein personifizirtes Gefängnis ist, hombre horca (Galgen) bei Galdós.
- 3. Das erste Substantiv steht in genitivischem Verhältnisse: cabrahigo wilder Feigenbaum, casapuerta, zarzarosa Hagerose, aguaducho = agueducto; cervicabra Rehgeisz, gallipuente Steg, pavipollo junger Truthahn, maniobra.
- 4. Das erste Substantiv drückt die Beschaffenheit des zweiten aus, z. B. lat. arcuballista.

Span. oropel Goldhaut, Rauschegold, varapalo gertenartiger Stock,

ferrocarril Eisenbahn; arquimesa Ladentisch, artimaña, carricoche Wagenkutsche.

5. Das zweite Substantiv ist Bestimmungswort und steht in genitivischem Verhältnisse:

aguamiel Honigwasser, Meth, aguachirle Tresterwein (chirle eine Art wilder Trauben), aguavida Aquavit, bocamanga, bocacalle, cañamiel, madreperla, madreselva Geisblatt, maestresala maestrescuela (maestrescuela), condestable (condestable), mayordomo; capiscol Domsänger (caput scholae?), argolla (aro-gola), ferropea Fuszeisen; Ciudadrodrigo u. ähnl., Villadiego, Mondragon f. Montedragon; Fuentidueña.

6. Das zweite Substantiv steht im Objektsverhältnisse oder im

Sinne eines Relativsatzes, um die Qualität anzugeben:

puerco-espin Stachelschwein, pezespada Schwertfisch; testaferro = cabeza de hierro derjenige, welcher bei einem Geldgeschäfte den Namen gibt; cachicuerno einen Stil von Horn habend.

7. Verbindung durch Präpositionen, getrennt oder verbunden geschrieben:

hidalgo od. hijodalgo (hijo de algo), hideputa, hideperro, ayuda-(de)cámara, ayudante de campo, hombre de bien, hombría de bien, Valdepeñas; pundonor = punto de honor; aguamanos (agua á manos oder auch agua-manos), alt mestrasala (maestre á sala); trampantojo Blendwerk (trampa antojo).

Anm. Die Composita unter 5, 6, 7 sind unsicher in der Flexion; diese richtet sich danach, ob die beiden Bestandtheile, namentlich von uneigentlichen Compositis, noch als solche gefühlt werden; eine lautliche Veränderung des ersten im Auslaute oder der Bindevokal schliessen die Flexion des ersten Bestandteiles unbedingt aus: los maestresalas, hidalgos od. hijosdalgo, ayudas de cámara.

§ 345. *b.* Substantiv mit Adjektiv. Das Substantiv gibt die Beziehung an, in der das Adjektiv verstanden werden soll; das Adjektiv kann substantivische Bedeutung annehmen:

alablanco ein Vogel, Weiszflügel, bocabierto (boc'ab.) bei Gil Vic., testarudo, cabizbajo, cabezcorbo im Alex., rectángulo rechteckig und Rechteck.

aliabierto, barbiespeso, barbirojo, boquiancho, cabecilargo, campaniforme, cariredondo, cariacedo sauermienig, carilargo, casquiblando, casquivano, cejijunto, cuellicorto u. cuellilargo, culiblanco Bachstelze, dentivano Pferd mit groszen weit von einander abstehendeu Zähnen, nariagudo, ojinegro, pasilargo, patiestevado krummbeinig, pedicoj (Sbst. von lat. coxo für catax, E. W. I, 141), peliblando, pelicorto, pelicano grauhaarig.

## § 346. c. Substantiv mit Verben oder Verbaladjektiven.

1. Im Verhältnis des Accusativs, wie lat. tergiversari, satisfacere, merobibus, pacificus; belligerare, pacificare.

Span. carcomer (nach Dietz = carnem comedere, aber wol vielmehr = con-comer), alt fementir, fementido, maniatar, perniquebrar; escamondar viell. f. escamimondar (E. W. II, 128), zaherir = fazherir, facerir? fehaciente, lugarteniente = frz. lieutenant; kat. cargirar.

Vielleicht auch halagar = faciem legare od. lagare — fazlagar — fallagar — halagar, wie Jules Cornu, Romania 1880, B. IX, S. 71 ff. vermutet, vgl. Diez E. W. s. v.

2. Im Verhältnisse des Ablativs, wie lat. manumittere.

Span. alt captener aufrecht halten, eigentlich am Kopfe halten, caplevar, manlevar, mantener, mamparar = manu parare, salpicar mit Salz besprengen; maniobrar; bocabierto od. boca abierto, cabez colgado, cabez tornado, sofern man in diesen Verbindungen nicht die Partizipien in aktivischem Sinne, das Substantiv also als Accusativ auffassen will.

Vielleicht auch altsp. fazilado fezilado bekümmert; s. J. Cornu a. oben angef. Orte.

## § 347. 2. Das Bestimmungswort ist ein Adjektiv.

- a. Adjektiv mit Substantiv, jenes in attributivem Verhältnisse.
- 1. Adjektiv voran: altobordo Hochbord, mediodia, alt meydia, salvoconducto, falsabraga (= contramuralla), vanagloria, mediacaña, medianoche, gentilhombre; bonvaron eine Pflanze, buenandanza, malentrada Abgabe, alt rico-ome od. rico-ombre, ricombre (Alx.); primavera Frühling (Pluralform).

Dahin gehören die Adverbia auf — mente, z. B. malamente, buenamente, eigentlich Ablativformen.

Eigennamen: Bonafé, Bonaventura, Pintaplor, Sahagun (San facundo), Santillana (Sancta Juliana), Nuevo-Mundo.

Anm. Aus dem Französischen petimetre Stutzer = petit maître.

2. Adjektiv nach, wie lat. rosmarinus, respublica = sp. república. Span. turbamulta, melcocha, paternoster od. padrenuestro, murciego (= mure caeco), davon murciégalo und murciélago: vinagre, mozalvete

(= mure caeco), davon murciégalo und murciélago: vinagre, mozalvete (mozo-albus? wie im Deutschen "grün" so gebraucht wird); avutarda Trappe, ein geminirtes Substantiv, utarda = otarda aus ave tarda (s. E. W. sub voce); Pluralformen: cartas pueblas = c. públicas, carnestolendas. Estantigua Gespenst vielleicht = estatua antigua?

Eigennamen: Campofrio, Fonseca (Fonte sicca), Fuentemayor, Sotomayor, Montalegre, Murviedro (Muro vetere). Ripalda (Ripa alta),

Torralva, Valverde, Villalva; Pluralformen: Saavedra (Sata vetera), Estados-Unidos, Países-Bajos.

mandoble (mano doble) ein mit beiden Händen ausgeführter Schwerthieb.

§ 348. b. Adjektiv oder Zahlwort mit Substantiv zur Bezeichnung einer Person oder Sache, der der zusammengesetzte Begriff als Besitz zukommt, wie deutsch Rotbart, Weiszgesicht, Tausendfusz:

Barbaroja, el Centopiés (Cerv. Nov.), milgrano, milhojas.

Adj. lat. magnanimus; sp. curvilíneo, mileño, multilátero, univalvo einschalig.

Anm. Auch hier richtet sich die Flexion danach, in welchem Grade die beiden Bestandteile zu einem Worte verwachsen sind: mediascañas, gentileshombres, ricoshomes, casasmatas (i. e. casas armatas); dagegen falzabragas, vanaglorias, repúblicas, murciegos u. s. w.

#### § 349. c. Adjektiv mit Adjektiv.

1. Beide stehen grammatisch gleich, im Verhältnisse der Addition, wie deutsch bittersüsz, lat. dulcacidus. Im Spanischen häufig auch substantivirt: agridulce, verdinegro; anchicorta breiter kurzer Degen, calofrio Fieberanfall, dulcamara od. dulzamara Bittersüsz, altibajo unebener Boden, Glückwechsel.

Im Verhältnisse mathematischer Multiplikation: plano plano Quadrat × Quadrat, d. i. 4. Potenz, planosólido Quadrat × Kubus, d. i. 5. Potenz.

- 2. Das erste bestimmt das zweite adverbial, wie deutsch leichtgläubig, tollkühn.
- § 350. d. Adjektiv oder Adverbium mit Verben oder Verbaladjektiven, wie lat. lactificare; solivagus. Span. dulcificar, equiparar; omnisciente, omnipotente.

Parasynth.: omniciencia; soliloquio; largomira Fernrohr; todo-poderoso.

## $\S$ 351. 3. Verbalzusammensetzung.

Im Griechischen und Deutschen kann der Verbalstamm mit einem Nomen verbunden werden, z. B. ἀρχέλαος, φιλάνθρωπος; Sprichwort, Lesebuch, Rechenlehrer.

Im Lateinischen kann nur Verbum mit Verbum verbunden werden: obstupefacere, calefacere, calefieri, expergefieri. Im Spanischen ist auch diese Zusammensetzung nicht da.

## § 352. 4. Partikelzusammensetzung.

Die lateinischen Zusammensetzungen mit Raumpartikeln sind erhalten; diese werden auch zu neuen verwendet, ausgenommen ob, se-, subter, intro. Dazu kommen noch extra, foras, infra, subtus, supra, ultra, inde. Neugeschaffene Partikeln sind zur Zusammensetzung untauglich; nur dentro findet sich in einigen Fällen: dentrotraer.

Die lateinische und spanische Form stehen z. T. nebeneinander und bilden Scheideformen, z. B. intermitir — entremeter.

Der lateinische Ablaut nicht berücksichtigt und auch wieder aufgegeben oder aus dem Vulgärlatein nicht übernommen:

Im älteren Mittellateinisch recadere, tradăre, rejacĕre, infrangere, adsallire, inclaudere.

Span. deshacer (dis-facere); esparcir (ex-spergere), desplacer (displicere).

mileño nach biennis, biennius u. a. gebildet.

Durch Verdunkelung von Praefixen kann eine Häusung derselben eintreten: alt encomenzar (in-com-in-itiare), concomer und daraus wol carcomer aus con-com-edere, corcusir = con-con-suere; conmigo, contigo, consigo, alt connusco, convusco = con-mecum u. s. w.

§ 353. 1. Zusammensetzung von Präpositionen u. anderen Partikeln mif Nominibus. Die Präpositionen haben 1. entweder adverbiale Bedeutung, oder 2. präpositionale, z. B. avambrazo (abante — brachium) bedeutet 1. der Arm vorne, Vorderarm = antebrazo, 2. Schiene, welche vor dem Arme liegt, Armschiene; 1. circonvecino der Nachbar welcher herum wohnt, der Umwohner, dagegen 2. circumpolar um den Pol herum liegend.

Zu der zweiten Klasse treten noch Parasyntheta, z. B. acabar von á cabo zu Ende bringen, apear von á pié zu Fusze bringen, absteigen machen, apearse absteigen.

Auch die Composita der zweiten Klassen bilden den Plural, wie die einfachen Nomina: parasol — parasoles, sinrazon — sinrazones.

Lat. ad = sp.  $\acute{a}$ . 1. Lat.  $adprobus = valde\ probus$  (Komiker);  $span.\ adagio.$ 

2. Sp. afare = frz. affaire, amaños (ad manum) Werkzeuge; alerta (s. E. W. sub v.)

Anm. In los alrededores und las afueras ist die Präposition schon mit dem Adverbium untrennbar verbunden und als solche nicht mehr gefühlt.

ante: 1. antebrazo.

2. antojo, davon antojar, antepecho, Adv. de antemano. Zweifelhaft, ob zu 1 oder 2 zu rechnen, sind antecámara, antesála.

abante: avambrazo und avampié(s) in der Bedeutung "Vorderarm" und "Vorderfusz" zu 1., in der Bed. "Schiene" und "Oberschuh zu 2. gehörig.

anti, sp. auch ante: 2. antipapa, antiputrido; Antecristo.

circum = sp. circon —: 1. circonvecino.

2. circumpolar.

cum = sp. con: 1. compaño, compañía u. s. w., comarca, cormano (= congermanus), cohereditario oder coheretero, copropietario; confin und los confines.

2. de consuno zusammen.

contra: 1. contrabalansa, contraprueba, contraquilla.

Ungewisz contratiempo.

dis: desamor, desconsolacion, desgracia, desmaña, desórden; desconforme, desnudo.

inter = sp. entre: 1. entresuelo = frz. entresol.

2. entreancho, entrefino, entrecejo, el entrepuentes.

in zur Negation im Lateinischen: imperitus, ignavus, imbellis u. a.; inquisitus (re inquaesita), inauratus, inlautus bei den Komikern; ebenso im Span., z. B. inacabable, inadvertido, incapaz, incansable u. s. w.

per zur Steigerung selten im Altspanischen:  $perda\~noso$  sehr schädlich.

post = span. pos, pest, pes:

1. pospierna;

2. pestorejo, pescuezo, Nacken (cuezo Kübel = Kopf).

pro: 2. propina, propineja.

Span. por: 2. pormenor Detail, namentl. d. Plural; el porvenir Zukunft, von por menor und por venir zu scheiden.

pro-ad = para: 2. parasol, paragua, pararayo.

re: rebueno gut und wieder gut, d. i. sehr gut, refino, altsp. remejor u. repeor.

sin: 2. la sinrazon, un sinnúmero, sinsabor.

sub = sp. so: 2. soprior, sopeña, sochantre Vorsinger, socolor Vorwand, von so color zu scheiden.

 $subtus = sp. \ \textit{sota-:} \ \ 2. \ \textit{sotabanco} \ , \ \textit{sotabasa}, \ \textit{sotarento}, \ \textit{sotacapitan}, \\ \textit{sotaministro}.$ 

super = sp. sobre: 1. sobreescrito Aufschrift u. ähnl.

2. sobrecama, sobreceja, sobreguarda, sobremesa, sobretarde später Abend u. a., estar sobreaviso; sobrehumano, sobrenatural, sobrelleno übervoll, sobreseguro.

supra = sp. sobra: 2. altsp. sobrabien, sobragrant, sobramucho.

trans = sp. trans und tras: 2. transabuelo, traspié.

ultra: 2. ultramar, davon ultramarino; Parasynth. ultramontano.

## § 354. Andre Präfixa nominalen, verbalen od. adverbialen Ursprungs:

archi- im Span. 1. archi-, 2. arqui-, 3. arci-, arz-: 1. archiduque, archiganzúa, archibello, 2. arquitecto, arquitrabe, 3. arcidianazgo, arzobispo.

vice-: vicealmirante, vizconde, visorey od. virey.

bien und mal: bienandanza, bienvenida u. a.; malastrugo, malcontento.

vis- od. bis-: vislumbre (od. bisl.), bisojo (od. visojo); vermutlich nichts andres, als lat. bis zweimal, das noch in bisabuelo, biscocho vorliegt.

tricolor, tresañejo, trasdoblo dreifach (tres-duplex od. vielmehr trans-duplum?)

tartaranieto, tartarabuelo unklaren Ursprungs.

semi-: semidormido, semiputrido.

medio-: mediopaño, mediohermano, medio-relieve; mediacama, mediacaña, mediacolumna, mediahermana u. a. medio-, media steht an Stelle des Adverbiums.

Zu scheiden davon ist medio, media im Sinne von dimidius, wie mediodia, medianoche, s. oben.

Anm. Einige scheiden mediodia Süden, Südwind von medio dia Mittagszeit; danach wäre dann media noche zu schreiben.

no(n) nur im Altsp.: no-certanedas, non-cura, non-fé u. s. w.

## § 355. 2. Zusammensetzung von Verben mit Partikeln.

ab, abs: esconder für absconder. Keine neuen Bildungen.

ad: Parasyntheta adverar, acordar, adivinar, arrastrar, asomar, apear, acabar. Faktitiv: agrandar, adulzar, aviltar, avivar.

ante: antecoger, anteferir, antemostrar.

cum: lat. cooperire, collocare, cogere = coagere, consuere, conterere = span. cubrir, colgar, coger, coser und cusir, curtir.

combatir, combinar, comenzar (con-initiare); corcovar, corcusir (concurvare, con-consuere).

Parasynth. congeniar eng befreundet werden.

contra: contraguardar, contrahacer, contrastar.

de: debatir, decaer, defallecer, degollar, deleznar, demarcar, deparar, departir; Parasynth. degradar.

ex (= sp. ex, es, ens, enx od. enj-, e; auszerdem mit des- ver-

wechselt: estirar; Parasynth. escampar, escarmenar, esfogar, esmerar, explayar, ensanchar, enjugar.

in: Parasynth. enamorar, enlisar, embarcar, empachar; ambrollar, amparar; añadir = ennadir (inaddere).

Inchoativ oder faktitiv: Paras. encojar, enderezar, endulzar, enfadar, engordar, engrosar.

inter = sp. entre mit dem Begriffe des Indermittestehens, der Halbheit: entremezclar, entreabrir, entreoir.

per: percatar, perdonar, perfilar, pergeñar, perlongar; alt perchufar, perentender, persaber.

post: Parasynth. postergar.

prae: predeterminar.

pro: propasar, Paras. prohijar, (porfijado Bc.), promediar.

retro: retrovender.

sub: sancochar; sofreir, sojuzgar, alt sonegar; sonrisar, sonrojar, sonsacar; zabullir (sub-bullire od. sepelire?) zaherir (vgl. aber § 346); zam puzar oder chapuzar. Paras. sofaldar, soterrar.

trans: trasloar, traslumbrar, traspasar, trastornar, travestir, trasoir; Paras. trasnochar.

dis = sp. dis-, des-: 1. Trennung: desatar, desbaratar, descabalgar, descabellar, descabezar, descargar, descontinuar, desfrazar, desgastar, desguarnir, deshacer; disgustar, disminuir; derramar, derrocar, derrancar.

2. Aufhören einer Thätigkeit, Verneinung: desamar (quien bien ama, bien desama), descreer.

des statt lat. de: desarmar, desformar, desnegar, desnedar, deseperar.

re-: realzar, rebesar, recaer, repensar, resoplar, reavivar, reimprimir.

Alt ro: romanecer Apol.

extra: Paras. extravasar, extravenar, extraviar.

foras: foragido, alt forarado bei Bc. ausgeackert, alt forfecho.

subtus: sosentender, soslinear, substraer.

super: **sobre**beber, sobremontar, sobrepasar, sobrepujar, sobre-saltar, **sor**prender.

ultra: ultrapasar.

dentro vereinzelt: dentrotraer.

## § 356. Zusammensetzung mit Adverbien:

**bien**aventurar, biendecir, bienestar, bienquerer; **mal**baratar, malcasar, maldecir, alt malfazer, malversar, malparar, malograr f. mallograr, malvar = male levare.

Wegen dieser häufigen Zusammensetzung von bien und mal mit Verben finden sich diese Adverbien auch häufig gegen die regelmäszige Wortstellung vorangesetzt, z.B. para bien y mal pasar, de mi bien y mal estar, por el bien parecer (D. Qu.)

menos: menoscabar, menospreciar.

uni: univocar.

Ueber die zum groszen Teile zusammengesetzten Partikeln, deren Schreibweise in einem Worte oder in zweien vielfach schwankt, z. B. conque, sinque, paraque, encuanto, conefecto, denuevo, sinembargo u. a. siehe unter der Uebersicht derselben.

## § 357. 5. Zusammensetzung durch Phrasen:

- 1. Die 2. Person des Imperativs oder 3. Pers. Indicativi mit Substantiv, Adjektiv, Pronomen oder Partikeln.
  - a) Das Substantiv in direkter Abhängigkeit vom Verbum, wie lat. facsimile, dsch. Traugott, Fürchtegott, Habedank, Störefried, Zeitvertreib. Span. abrojo (abre ojo) Fuszangel, alborotapueblos Aufwiegler, alzapié Fallstrick, buscapié, buscavidas Neugieriger, puntapié, arrebata-capas Manteldieb, alzacuello steifer Kragen, atapiernas Strumpfband, azotacalles Pflastertreter, batihoja Goldschläger, besamanos Handkusz, brocamanton Agraffe, cascanueces Nuszknacker, cortabolsas Beutelschneider, el cumpleaños Geburtstag, calzatrapas Falle ("leg Kniffe an"), engañabobos, chotacabras Ziegenmelker, cortaplumas od. templaplumas Federmesser, el descuellacubras, el pelagatos, espantanublados Schwarzkünstler, ganapan Tagelöhner, guardapiés, lameplatos Tellerlecker, quardasol, quitasol, tragaldaba, pasacalle Gassenhauer, quitamanchas, sacabotas Stiefelknecht, limpiadientes od. mondadientes Zahnstocher, Adv. á regañadientes, papahigo, pasapiedra eine Pflanze auf den Klippen. pasaporto od. p. porte, pazpuerca Schweinehirtin (pacer) im D. Qu. II, 5, perdonavidas (valentones y. p. de profesion, G. Bl.); el pláceme Beschluss, el pésame Beileid.

Namen: Urdemalas, puerto de Arrebatacapas (G. Bl.)

- b) Verbalformen mit Pronomen u. Infinitiv, wie ital. lasciamistare, sp. hazmereir Spaszmacher (G. Bl.)
- c) Verbot: noli me tangere, deutsch Vergiszmeinnicht.
- d) Verbum + Präposition + Substantiv: girasol (gira á sol), tornasol, tornaviage Rückkehr, andarío (anda á rio, wenn nicht vielmehr Ableitung von andar), saltimbanca (salta en

banco) od. saltimbanquis, od. saltabancos (s. á b.) od. saltambarca Bänkelsänger.

e) Imperativ mit Vokativ: pasagonzalo kleiner unvorhergesehener Schlag (vermutlich von einem Spiele genommen); aus dem Griech. Kirieeleison mit dem Plural Kirieeleisones.

f) Verbum (Imperativ od. Indikativ) mit Adjektiv od. Adverbium, wie deutsch Lebewohl, Leberecht.

Sp. estafermo eine Holzfigur nach der man schieszt, pisacorto der welcher kleine Schritte macht.

g) Verbum mit Partikel, wie dsch. Kehraus, Frühauf statt Stehfrühauf, ital. vogavanti, frz. passavant.

## 2. Zwei und mehr Imperative:

alzaprima Hebel (heb und drücke), katal. als-aprem u. auch sp. alzaprime, ganapierde das Spiel "wer verliert gewinnt", muerde-huye. cantimplora Gieszkanne (canta y plora, frz. chantepleure), vaiven

Schaukel, Wechsel (va y ven), quita-y-pon Zierrat der Maultiere, mariposa aus man y posa (Mich. Stud. S. 109); un correveidile político (corre ve y díle) ein Nachrichtüberbringer, bei Galdós, Terror de 1824.

- 3. 3. Person Conj: los vivas y mueras.
- 4. Zusammensetzung durch Verdoppelung, wie franz. bonbon, portg. luze-luze Leuchtwürmchen.
  - ro-ró Wiegenkind (Interjekt. ró), gorri-gorri od. gorigori Kindergesang\*), pasa-pasa Taschenspielerei. Ob cachivache hierher gehört, ist ungewisz.

2. Durch Reduplikation, wie frz. pé-père, mé-mère, fi-file u. ähnl. Hierher gehören auch die Steigerungsformen der Adjektiva und Adverbia, wie quedo quedo, poco poquito, poco á poco u. a.; s.

- 5. Interjektionale Ausrufe: adios, pordios, pordiosero Bettler, pordiosear, enhorabuena Glückwunsch und enhoramala oder noramala Fluch; en hora buena und en hora mala! sind Wunschsätze.
- 6. Relativstäze: quienquiera, quienesqu., cualquiera cualesqu., dondequiera u. a.
  - 7. Fragesätze: los quehaceres (aus qué hacer?).
- 8. Ganze Sätze mit dem Artikel substantivirt: los oires y dirétes Rederei, Klatsch (oir y diré-te), un no sé qué de ein Gewisses von . . ., en un quitame allá esas pajas in einem Augenblicke.

<sup>\*) &</sup>quot;palabra con que los niños significan el canto que se hace à los que llevan à enterrar". Gorrigorri enterremos à este pobre, Spr. W.

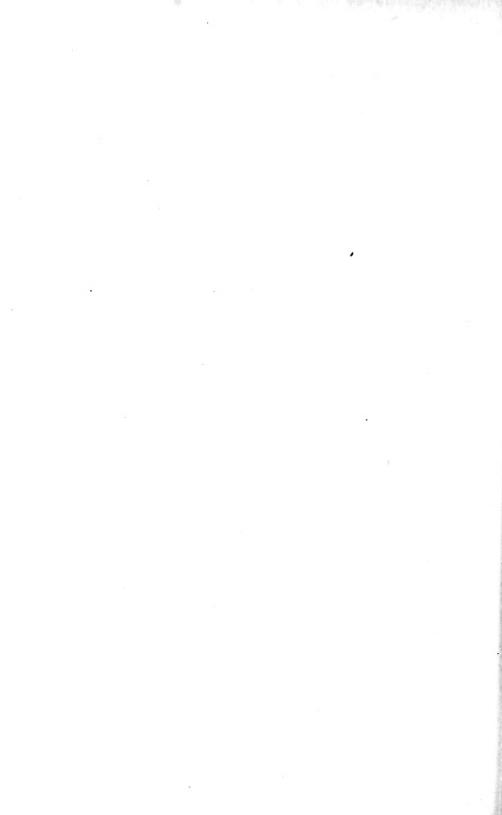

# Fünfter Teil.

# Deklination.

Substantivum, Adjektivum, Numerale, Pronomen.

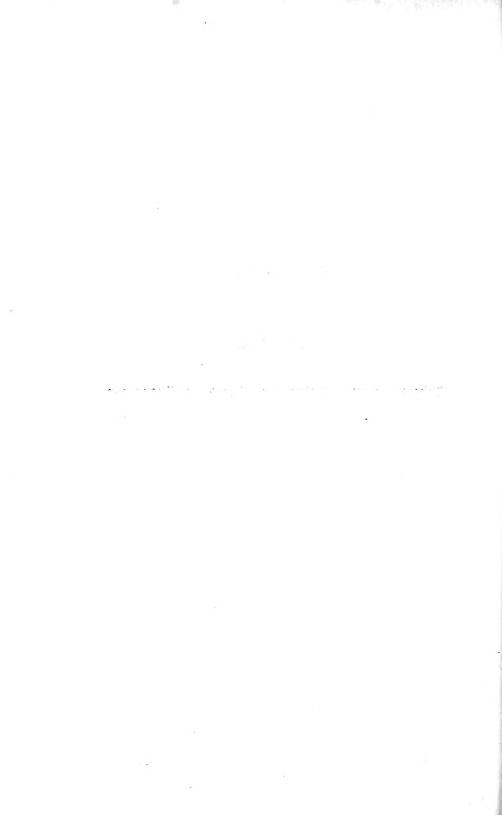

#### 1. Bildung der spanischen Nominalform.

- § 358. Die Form des spanischen Nomens und die Deklination beruht auf zwei Prinzipien, dem der Abstumpfung der Endungen (Apokope der Konsonanten und Verschmelzung der Vokale e und i, o und u), und dem der Analogie, die den Prozesz der Vereinfachung der Casusformen abschlosz\*).
- 1. s als Auslaut des Singulars nach kurzem Vokale fiel regelmäszig ab in den Nominibus I. Dekl.: scriba(s), in denen auf r II. Dekl.: liber(us), gener(us); vir, vultur (= vulturis od. vulturus); in ipse, iste für ipsus, istus oder ipsis, istis. Dazu dichterische Formen wie famul(us) (Ennius, Lucr.), debil(is) (Enn.), simil, persimil. Viel allgemeiner wurde der Abfall des s nach kurzem Vokale im Vulgärlatein; wurde es auch noch geschrieben, so hörte man es doch nicht mehr; auf Grabschriften und Münzen ist es vielfach ganz weggelassen.
- 2. Auslautendes m hatte, wie die Prosodie der lateinischen Dichter zeigt, einen dumpfen, kaum hörbaren Laut, der je länger, je mehr ganz verstummte. Die Endungen am, om = um, em wurden dann auch ganz ohne m geschrieben: Corsica, viro, urbe auf Inschr. als Accus.; zuletzt ganz regelmäszig: ardente, positu, fatu, monumentu, extra pariete u. s. f. Ebenso bei den Zahlwörtern und Verbalformen auf m: z. B. span. siete, nueve, diez, once, ciento u. s. f. = lat. septem, novem, decem, undecim, centum; span. soy (alt so), dé, diga, haga, era, fuera, fuese = lat. sum, dem, dicam, faciam, eram, fueram, fuissem.

<sup>\*)</sup> Anm. Vgl. zu dem Folgendem Franc. d'Ovidio, sull'origine dell'unica forma flessionale del nome italiano; Pisa 1872, und dazu die Anzeigen und Zusätze von Ascoli in den Ricordi bibliografici (im Archivio glottol. ital. B. II, S. 416-438); von Schuchardt in Kuhns Zeitschrift B. 22; von Tobler in den Gött. Gel. Anzeigen 1872, Stück 48; von Mussafia und P. Meyer in der Romania, B. I; von Flechia in der Riv. torinese B. I; von Canello in der Riv. di filol. rom. B. I.

- Anm. Damit hängt zusammen, dass im Alt- und Vulgärlatein Neutra und Masculina 2. Dekl. vielfach schwanken; Beisp. bei den lat. Komikern: collus, collum, clipeus clipeum, scutus scutum, penus penum, uterus uterum, forus forum, caseus caseum, pannus pannum, omnem fretum, rogus rogum.
  - 4. Dekl.: gelus f. gelu.
- 3. Im Spätlatein trat im Nomin. und Accus. der Stämme auf ofür diesen Vokal u ein: campos, campom campus, campum. Das Vulgärlatein behielt oder stellte o wieder her, das Volk sprach campos, campom; aurom, captom, divom, tuom; altlat. oino, optumo, viro, Samnio. Davon wurden auch die Stämme auf u betroffen, wie domus domos; d. h. die zweite und vierte Dekl. fielen zusammen: magistratos; spirito, uso; Gen. oder Nom. Plur. senati, quaesti, soniti, fructi, piscati, tumulti, sumpti, porti; Gen. Plur. versorum f. versuum; cum tragicis versis.

4. In den Endungen der III. Dekl. i (Accus. u. Abl.) und is (Nom.) trat e an Stelle von i.

Mit dieser Vermischung von e und i, es und is hängt zusammen, dasz die 5. lat. Deklination durch die 3. ersetzt wurde.

- 5. Auch die verschiedenen Deklinationen mischten sich: aliquis f. aliquibus, dibus f. diis, pannibus f. pannis, generibus = generis, decembro für decembri; ossuum = ossum (od. ossorum).
- 6. Unregelmäszigkeiten wurden schon bei altlat. Dichtern und dann immer mehr aufgegeben: Nom. ipsus, Gen. ipsi, toti, uni für ipsius, totius, unius; Voc. puere; Nom. Pl. es für ii, ques für qui; ibus für iis.
- § 359. Auf diese Weise verschwanden vielfach die Casusunterschiede. Zugleich damit ging das Gefühl für den bestimmten syntaktischen Gebrauch der Casusformen verloren; die Casus wurden vielfach einer für den anderen gesetzt. So findet sich in folgenden Beispielen der Accusativ an Stelle des Ablativs: a latus, ab aedem, cum conjugem suam, pro salutem; an Stelle des Genitivs: pietatem causa, in senu mare; noctem, quem für nocti, cui; sogar für den Nominativ. Der Ablativ findet sich für den Accusativ: ante fronte, ob meritis, ob perpetuo amore, per quo, in vinculis missus, ab ante oculis; für den Nominativ: factis, iis für facti, ii u. a.
- § 360. Der durch die Verwirrung der Endungen und die mangelhafte Unterscheidung der einzelnen Casus gestörten Flexion kam die Sprache mit dem Gebrauche der Präpostionen de u. ad zu Hülfe. Es war eine frühe volkstümliche Neigung, wie im Deutschen, den Genitiv und Dativ durch dieselben zu umschreiben; römische In-

schriften bieten Beispiele wie: curator de sacra via, oppida de Samnitibus; Plautus: hunc ad carnificem dabo; Terenz: pauperem ad ditem dari; Varro: quod apparet ad agricolas.

Regelmäszige Beispiele aus der Grammatik des klassischen Lateins,

welche die frühe Vorliebe für Präpositionen zeigen, sind:

1. Präpositionen statt des Genitivs: amor dei und amor erga (in) deum; pietas erga (adversus) parentes, selten parentum; acerrimus omnium und ex omnibus; inter maxima vitia (oder maximorum vitiorum) nullum; de tribus hoc extremum; unus de (e) multis.

- 2. Präpositionen für den Dativ: amicus erga neben dem Dativ. utilis ad, aptus ad und Dativ; communicare aliquid cum aliquo gewöhnlicher als alicui; incumbere in (ad) litteras u. litteris; adhibere ad u. Dativ; conferre cum, coniungere cum, consentire cum neben dem Dativ u. a. accedere ad aliquem, ad rempublicam; admovere copias in (ad) locum; adesse in senatu, ad indicium; accidere ad pedes alicuius; vox accidit ad aures; incidere in aliquem, in morbum, in periculum; incurrere in hostem; invadere in castra; se inicere in medios hostes; inferre signa in hostem; procumbere ante pedes, ad genua; attendere animum ad aliquid; insultare in rempublicam; scribere ad aliquem neben dem Dativ.
- 3. Auch für den Ablativ traten vielfach Präpositionen ein: ex, de aliqua natus: ob, propter, causa, prae, um den Grund auszudrücken; niti in aliqua re; per zum Ausdrucke des Mittels; cum zum Ausdrucke der Art und Weise; ex, a (ab, abs), de zum Ausdrucke der Trennung.

Die Zufügung der Präposition ad = sp.  $\alpha$  zum Objektsaccusativ findet sich erst in lat. Urkunden vom 11. Jahrh. an; s. unten unter der Dekl.

Diese Neigung zur Umschreibung der Casus durch Präpositionen nahm mit der Zerrüttung der Casusendungen und mit der Verdunkelung der Casusbedeutungen immer mehr zu und wurde schlieszlich eine Notwendigkeit; der Genitiv wurde nun regelrecht mit de, der Dativ mit ad = span. å umschrieben; zugleich behielten de u. å ihre eigentliche präpositionale Bedeutung in weitestem Umfange. Andere Präpositionen haben einen viel geringeren Anteil, um das Genitiv- und Dativverhältniss auszudrücken, z. B. experto en las leyes, expertus legum. capaz, itil para, geräumig für, lat. d. Gen. u. Dativ. nadie entre todos, nullus omnium. amor häcia dios amor dei.

§ 361. Span. Beispiele für den Genitiv: 1. la bondad de Dios, los peligros de la muerte (bonitas dei, pericula mortis), modo de vivir (modus vivendi). 2. amor de su señor Liebe zu seinem Herrn, temor de la muerte (timor mortis), temor de perder (timor perdendi),

rencuentro de la muerte mit dem Tode, 3. la menor de estas causas (minima causarum), grande número de soldados (magnus numerus militum), gran cantidad de oro (magnum pondus auri), muchos de los ciudadanos (multi civium). 4. hombre de suma prudencia (homo summae prudentiae), armada de trescientos navios (classis 300 navium), viage de tres dias (iter tridui). 5. lleno de viento (plenus venti), deseoso (ansioso) de ver (cupidus videndi). 6. acordarse de alguna cosa (recordari alicuius rei). 7. argüir, convencer, condenar, absolver à alguno de una cosa (arguere u. s. w. aliquem alicuius rei). 8. el juego del ajedrez, el nombre de.. (Identität).

Beispiele für den Dativ: 1. dar al rey (dare regi), resistir al enemigo (resistere inimico). 2. favorecer á los amigos (favere amicis).

Sonst treten zum Ausdrucke des Dativverhältnisses vielfach auch

de, en, para ein.

Abl. cum clave cum fide

Der lateinische Ablativ wird durch die Präpositionen de, á, con, por (= per) ausgedrückt: de noche (nocte, noctu), de tal modo (tali modo), pronto de mano (paratus manu), altsp. fruir de (frui c. abl.); digno de (dignus); á las ocho (octava hora), matar á hierro (mactare ferro); adornar con flores (ornare floribus).

§ 362. Im Munde des Volkes lautete demnach die lateinische Deklination im Singular, mit Ausnahme derer nach der dritten, welche den Vokal des Stammauslautes verändern, und mit Ausnahme der ungleichsilbigen nach der dritten, so:

Nom. rosa lupo(s) fructo(s), resp. frutto(s). Gen. de rosa de lupo de fructo ad lupo(m) ad fructo(m) Dat. ad rosa(m) lupo(m) fructo(m) Acc. rosa(m) Abl. cum rosa, per rosa(m) u.a. cum lupo cum fructo Nom. clave(s) fide(s), resp. fede(s) pane(s) flébile(s) Gen. de clave de fide de pane de flebile Dat. ad clave(m) ad fidem ad pane(m) ad flebile(m) flebile(m) Acc. clave(m) pane(m) fide(m)

Damit waren die Casusformen des Singulars auf eine einzige reduzirt, span. Nom. rosa, lobo, fruto, llave, fe, altsp. fede, pan, flébil; Genit. de rosa, lobo u. s. w., Dat. á rosa u. s. w., Abl. con rosa u. s. w.

cum pane

cum flebile

## § 363. Die ungleichsilbigen Nomina der 3. Deklination.

1. Solche, deren Nominativ sich von den übrigen Casibus nur durch die Endung unterscheidet.

Nom. arbor sal martyr
Gen. de arbore de sale de martyre
Dat. ad arbore(m) ad sale(m) ad martyre(m)
Acc. arbore(m) sale(m) martyre(m)
Abl. cum arbore cum sale cum martyre

Es ergaben sich als Nominative: arbor, sal, martyr; als Cas. Obl.: arbore, sale, martyre.

Nach Apokope des auslautenden e entstand auch hier eine einzige Singularform: span.  $\acute{a}rbol,\ sal,\ m\acute{a}rtir.$ 

 $2.\,$  a) Nomin. mit verändertem Auslaute des Stammes (nach Verlust des Vokals).

Nom. ars mors pars frons mons
Gen. de arte de morte de parte de fronte de monte.
Dat. ad arte(m)
Acc. arte(m) u. s. w.

Abl. cum arte

b) Nomin. u. Cas. obl. mit verschiedenem Ausgange.

Nom. princeps hospes virgo
Gen. de principe de hospite de virgine
Dat. ad principe(m) ad hospite(m)
Acc. principe(m) hospite(m) u. s. w

Abl. cum principe cum hospite

c) Nomin. und Cas. obl. durch die Betonung und z. T. zugleich durch den Stammauslaut verschieden.

Nom. ámor férox véritas sálus áctio Gen. de amóre de feróce de veritáte de salúte de actione

Dat. ad amore(m)

Acc. amore(m)
Abl. cum amore

u. s. w.

d) Gleichsilbige mit Synkope des Stammvokals im Cas. obl.

Nom. pater celeber
Gen. de patre de celebre
Dat. ad patre(m) ad celebre(m)

u. s. w.

Es ergab sich also eine Form für den Nominativ, eine andere von jener durch die Endung und meist auch Betonung verschiedene Sammelform für die Casus obliqui. Die Analogie und das Streben nach völliger Uniformität trieb aber auch hier zur Reduktion bis auf einen einzigen Casus hin. In den meisten Fällen ist dies der quantitativ überwiegende der Casus obliqui gewesen, in einigen der Nominativ, in wenigen sind beide erhalten.

- § 364. Diese Einheit konnte indes auf zwei Weisen erreicht werden.
- 1. Entweder gelangte die Volkssprache dazu an Stelle der z. T. stark abweichenden Nominativformen, die überdies vielfach zu kurz wurden (ar(s), mor(s) u. s. w.), eine der Analogie der übrigen Casus entsprechende, eine verständlichere zu substituiren, indem sie dieselbe von jenen aus mit der Endung -is analytisch gewann. Es entstanden also folgende neue Nominativformen:

artis, mortis, partis, frontis, montis; principis, hospitis, virginis; amoris, ferocis, veritatis, salutis, actionis; patris, celebris.

Daraus muszte dann die gleiche Form, wie die des Casus obl. hervorgehen, span. arte, muerte, parte, frente (aus fruente), monte; principe, huésped, virgen; amor, feroz, verdad, salud, accion; padre, célebre.

Eine solche Entwickelung fand in der Tat nachweislich im Altlateinischen, im klassischen und im nachklassischen Latein statt; es verschwanden die ungleichsilbigen Nominative vor den gleichsilbigen, oder sie gehen beide nebeneinander her; oder es ist wenigstens der Auslaut des Stammes gleich geworden.

Beisp. Nom. mentis u. mens, trabes, opis, stirpes, faces, Polluces, merces (= merx), frondis (antiqu. f. frons), lentis, mentis, sortis, mugilis, lienis, gliris, vulturis, turturis; pulver, cucumer, ciner, vomer und vomeris, assis, bessis, semissis, bovis, suis, gruis; Terentinatis f. Terentinas. Adjj. immemoris, celeris, concordis u. discordis, praecoquis (praecox), paris.

Auf Inschriften: antistites u. a. (Schuchardt I, 35); vgl. auch d'Arbois de Jubainville, la déclinaison latine en Gaule à l'époque Mérovingienne, S. 76 ff., citirt von Mussafia in der Anzeige d'Ovidios, Romania I, 494.

Zum Teil kamen auch heteroklitische Nominativformen auf, die aber dem Casus obliquus ähnlicher waren, wie der ursprüngliche ungleichsilbige Nominativ:

Lat. promoscida, Persida = promoscis, Persis (Schuch. III, 9); span. la fronda, la pólvora, cendra (cinis, eris), tórtola, grua, co-hombro (cucumer), juro; agro u. agrio (von acris, Nom. acer), acre unpopulär. Vgl. neugr. Nomin. πατέρος, μητέρα, πατρίδα, γυναϊκα.

Anm. Umgekehrt zeigt das Alt- und Vulgärlateinische Beispiele von Einflusz der Nominativform auf die der andern Casus; es finden sich bei röm. Komikern Formen wie herem (heredem), hebem (hebetem), quie (quiete).

In den Wörtern auf er aber II. und III. Dekl., wo schon das Lateinische schwankte, wie puer — puerus, aper — aprus, armiger — us, socer — us, lacer — us, ruber — brus, exter — rus, ludicer

— crus, campester — stris gewann die volle Form die Oberhand; daher span. z. B. suegro, rubio, campestre.

Oder wenn man annimmt, dasz eine solche Neubildung eines gleichsilbigen Nominativs sich nicht auf alle hierhergehörigen Nomina erstreckt hat, besonders nicht auf die mit beweglichem Accente, so bleibt die Annahme übrig, dasz die Sprache des Volkes bei den Imparisyllabis III. Dekl. nach der Analogie der übrigen Deklinationsweisen ohne Weiteres auch hier eine einzige Singularform ausschied, in den meisten Fällen die des Casus obliquus, die Nominativform also kurzweg abschaffte, wie es im Plurale geschehen ist.

Für das Spanische kommt beides auf dasselbe Resultat hinaus. Denn ob man z. B. zu lat. pede = pede, pede(m) od. amóre = amore, amore(m) oder patre einen Nominativ pedis oder pedes, amoris oder amores, patris oder patres konstruirt, woraus dann pede, amore, patre, span. piede — pié, amor, padre entstand, oder ob man annimmt, neben der Form des Cas. obl. pede, amore, patre haben die Nominativformen pes, amor, pater zunächst fortbestanden und seien dann nach Analogie durch pede, amóre, patre einfach verdrängt worden, ist für das Resultat gleichgiltig und insofern auch für die Untersuchung, als jedenfalls die ursprüngliche Nominativform unter dem Einflusse der quantitativ überwiegenden Form der Cas. obl. gewichen ist.

§ 365. Von den Neutris erhielten die nach der zweiten Deklin. die Endung — o, wie die Masculina; von denen nach der dritten stimmten bei denen auf — e ebenfalls Nominativ und Cas. obl. überein: mare, de mare, ad mare, mare, cum mare.

Für die ungleichsilbigen ergeben sich folgende Paradigmen:

Nom. corpus, marmor, latus, sulphur, caput, poema Gen. de corpore, marmore, latere, sulphure, capite, poemate Dat. ad corpus, marmor, latus, sulphur, caput, poema Acc. corpus, marmor, latus, sulphur, caput, poema Abl. cum corpore, marmore, latere, sulphure, capite, poemate.

Hier war also das Uebergewicht auf Seiten der kürzeren Nom. und Accus. Form; diese zog in den meisten Fällen die mehrsilbige nach sich, um so mehr da Accentgleichheit da war, Einheit aber nach Analogie der überwiegenden Menge der anderen Substantiva verlangt wurde. Bei denen auf — us und den griechischen auf — a kam noch die Analogie der zweiten und ersten Dekl. hinzu, wie auch der teilweise Genuswechsel der letzteren zeigt: la fantasma, la flema u. a. Sie würden sich also als Heteroclita durch Analogie darstellen, wie im Griech. der Acc. Σωρφάτην, τειφάπουν, im Latein.

pelagus nach der 2. Dekl. = griech. πέλαγος, εος, Orpheus, ei = gr.  $O \rho \varphi$ εύς, έως.

Eine ähnliche Heteroklisie der Neutra der 3. Dekl. zeigen lateinische Formen wie marmorem, papaverem, sulphurem.

So ergaben sich span. cuerpo, mármol, lado, cabo, poema; dagegen azufre (sulphure), enjambre (Sch. F. exámen), horambre (foramine), lumbre (lumine), cumbre (culmine), género (genere) u. a., bei denen sich eine Umbildung nach Analogie der Masculina und Feminina voraussetzen läszt (vgl. oben die lat. Beispiele), wie auch das weibliche Geschlecht einiger, wie lumbre, cumbre, zeigt.

§ 366. Im Plurale ergeben sich folgende Paradigmen: rose (rosae), de rosis, ad rosas, rosas, cum rosis. campi, de campis, ad campos, campos, cum campis. fructi, de fructis, ad fructos, fructos, cum fructis.

homines, de hominibus (od. hominis), ad homines, homines, cum hominibus (od. hominis).

Auch hier verlangte das Streben nach Einheit und die Analogie der Singularformen die Wahl einer einzigen Form für den ganzen Plural. Da aber Sing. rosa, campo, fructo, homine schon feststanden, so entschied sich das Spanische für die Accusativform des Plurals, oder auch, es fügte für die Pluralbildung zu der Singularform das den meisten Pluralformen eigene s hinzu: span. rosas, campos, frutos, hombres.

Die Neutra richteten sich im Plurale nach den Singularformen: span. cuerpos, mármoles, lados, cabos.

Ausgenommen die Pluralformen auf — a, welche Singularia der 1. Dekl. wurden: el arma, la maravilla.

- § 367. Aus diesem Prozesse also ging die Form der weitaus meisten spanischen Nomina hervor; es gibt indes einige Ausnahmen, welche bestimmte lateinische Casusendungen bewahrt haben.
- 1. Der lat. Nominativ ist erhalten in Namen wie Cárlos, Márcos, Pilátos, Luis, Vénus, Júpiter, Apolo, Pólux, Nápoles; ferner dios mit Accentverschiebung aus deus; altsp. res (Alx.); avestruz (avis struthio), esperezo (experrectio); el régimen u. ähnl.; viell. sor (soror); victor od. vitor als Interjektion gebraucht, während vencedor Sieger ist; nach Diez (E. W. II, 180) vielleicht auch soez = suis (sus), doch wol vielmehr = sucidus.

Lat. sartor, tóris hätte entweder sárto(r) oder sartór(e) ergeben können, statt dessen erhielt die Form der Cas. obl. sartore den Accent des Nominativs: sártore, daraus enstand sastre; titio gab

1. tizo Rauchkohle, 2. aus titione entstand tizon Feuerbrand, und tizona Schwert, 3. aus titione mit dem Accente des Nominativs tizne Rusz (vgl unter der Accentverschiebung).

Andre Scheideformen, welche auf die lat. Nominativform und

auf die Form der Cas. Obl. zurückgehen, sind:

Lúcifer Luzbel und lucífero; preste Priester u. presbitero.

duelo aus  $d\acute{o}lo(r)$ , das heteroklitisch in die zweite Dekl. überging, wie die Neutra auf -us, und dolor.

Ebenso yerro u. error; geno (= linage Geschlecht) u. género; polvo Staub u. pólvora Pulver.

frade fray fra aus frater und fraire fraile freire aus fratre.

lápiz (lapis) u. lápida, lauda.

Altsp. pares bei Bc. u. pared (pariete).

farrago Gemengsel u. herren (farragine) grüne Saat zum Futtern. exámen Prüfung u. enjambre Bienenschwarm.

Atlas = Atlas als Buch und Atlante = Atlas als Person.

iris Regenbogen u. jiride eine Art Schwertlilie.

gigas Wohlbeleibtheit u. gigante, jayan Gigant, Riese.

drago Ramme, Drachenblutbaum u. dragon Drache.

prefacio u. prefacion, index u. indice.

caligo Finsternisz u. calina (caligine) Heerrauch, Nebel. ordo und órden.

verme u. vierven (\*vermine).

virgo u. virgen.

sierpe (serpens - serpes) u. serpiente.

balco u. balcon.

Vgl. darüber auch Mich., Stud. S. 179.

Formen wie multitud (neben muchedumbre od. muchad.), magnitud u. a. gehen nicht sowohl auf die betr. lat. Nominative auf - do, -dinis zurück, sondern folgen der Analogie der Substantiva auf -un, -utis; vgl. darüber die Wortbildung.

Nominativformen sind endlich die Substantiva auf -is griechischen

Ursprungs:

el énfasis, la tésis u. s. w.

Adj. reacio widerspenstig aus reactio? puya, pua aus pugio?

doble, triple, cuádruple können duplex, triplex, quadruplex sein, oder Nebenformen zu duplo, triplo, cuádruplo aus lat. duplus u s. w.

Pron. yo (ego), tu; este, ese u. die damit zusammengesetzten aqueste, aquese.

§ 368. 2. Genitiv: Mártes (dies Martis), Jueves (dies Jovis), Viérnes (d. Veneris); darnach durch Analogie auch Lúnes (dies Lunae),

Miércoles (d. Mercurii). Fuero Juzgo = forum (Recht) judicum. Pentecóstes od. Pentecostés? (ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς), cuyo aus cujus als neues Possessivpron. Dazu manches Compositum, das einen Genitiv enthält, wie Finisterre, terremoto, agueducho, condestable, feligres (filius gregis), pesuña (pedis ungula).

Die Endung ez (iz) der Patronymica ist nach Diez (E. W. II, Vorr. S. 15) gothische Genitivendung, also filius zu suppliren: Roderiquiz in Urkunden, später Rodriguez ist = Hrôthareikis, Fredinandiz, Fernandez = goth. Frithanantis. Durch Analogie darnach gebildet: Florez, Fortuñez, Pelaez, Perez, Sanchez = Flori, Fortunii, Pelagii, Petri, Sanctii.

3. Dativ: in wenigen Wörtern, z. B. dem mod. omnibus, und in Zusammensetzungen wie crucifijo.

Pronominalformen mí, tí, sí, le (illi), les (illis).

4. Ablativ in den Adverbien auf mente; como wie (quomodo), hoy (hodie), ogaño (hoc anno); dazu die wenigen Composs. wie finibusterre, Cerv. Nov. (= Galgen), fidedigno.

5. Entschiedene Accusativformen: la Ilíada, la Enéida (danach

Lusíadas); viell. la lámpara (λαμπάδα).

Pron. me, te, se; quien, álguien; altsp. ren (frz. rien).

#### 2. Deklination.

§ 369. 1. Der absolute Casus ist Nominativ und Accusativ. Besondere Formen für beide Casus haben nur die Pronomia personalia yo ich, me, mi mich; tú du, te tí dich; Pron. absol. N. und Acc. él, ella, ello, ellos, ellas; daneben das Pron. conj. Accus. le, las lo, los, las; se, sí sich.

Um aber das Objektsverhältniss recht hervorzuheben, wird zu dem Objekts-Accusativ der Personennamen und der Namen von persönlich vorgestellten Sachen, zuweilen von Sachen auch ohne diese Bedingung, meist die Präposition  $\acute{a}$  (= ad) hinzugefügt, welche auch schon zum Ausdruck des Dativverhältnisses dient; in lat. Urkunden seit dem 11. Jahrh. 1. lo veo hacer  $\acute{a}$  to dos, ich sehe es alle tun; con la misma facilidad matan  $\acute{a}$  un hombre que  $\acute{a}$  una vaca. Dió  $\acute{a}$  sus hijos (Dativ)  $\acute{a}$  sabios maestros (Accus.). Se vende  $\acute{a}$  si mismo; no conozco  $\acute{a}$  nadie; nos llamó  $\acute{a}$  todos od.  $\acute{a}$  todos nos llamó; ensilla  $\acute{a}$  Rocinante y tu jumento.

2. tienen por preceptores al diablo y al uso. Vence el dolor á la razon. Mis razones cansan al cielo. gané á Tarifa. á Teca y á Teruel perderás (P. d. C.)

3. Hacía al sitio mas agradable (Cerv.). aprovechan á la ne-

cessidade (Romance). Si Dios me ficiere á tanta merced (Cond. Luc.). Esto bastó para que diese al diablo al galanteo (Gil Blas). tenía en poco á los encantos; ellas llevando en los rostros y en los ojos á la honestitad y en los piés á la ligereza; más quiero un solo negro de la uña de mi alma, que á todo mi cuerpo. Wegen der Inversion: á tan triste de spedida el uno del otro hacen (Rom.). rige al verbo la preposicion (Gram. de la Acad.) Zuweilen auch um der gröszeren Deutlichkeit willen: mató el perro al lobo; unos anteojos que hacen parecer oro al cobre, á la pobreza riqueza.

Ohne Präposition: un caballero conozco; veo aquel hombre. traía un varon y á la muger (Cerv.)

Bei Zahlangaben nur wenn sie partitiv sind: un padre tenía dos hijos, nicht á dos h.; hizo fusillar á siete de ellos; ebensowenig bei unbestimmten Objektsbegriffen, z. A. yo he visto sabios doctores, los cuales instruyeron jóvenes etc.

á darf endlich nicht stehen, sobald die Verba des Machens, Wählens, Ernennens, welche einen doppelten Accusativ regieren können, nur den Accusativ bei sich haben, welcher das Resultat der Fähigkeit des Verbums ausdrückt, z. B. hacer á todos hombres esclavos ó obrerōs; demgemäsz: hizo esclavos ó obr. en todas las tierras; nombrar á alguno embajador, also: el rey nombró embajadores nuevos; eligir od. escoger á alguna muger esposa, also: el tal escogió buenas esposas para sus hijos.

Nach einem auf a auslautenden Worte bleibt á wegen des schlechten Klanges besser weg, doch nicht notwendig: ama(á) tus padres, mira(á) aquella muger.

- 2. Der absolute Casus, beim Pronomen der Accusativ, selten der Nominativ, mit de drückt das Genitiv-, mit  $\acute{a}$  das Dativverhältniss aus.
- 3. Die absolute Pluralform wird durch Anhängung von -s, resp. -es an die Singularform gebildet.

## Paradigma.

# Sing. Nom. hombre, homo Gen. de hombre, hominis Dat. å hombre, homini Acc. hombre, å hombre, hominem Abl. de, con, por hombre, homine de, con, por hombres, hominibus.

Sing.

Nom. muger, mulier Gen. de muger, mulieris

Sing

Dat. á muger, mulieri

Acc. muger, á m., mulierem

Abl. de, con, por muger, muliere

Plur.

mugeres, mulieres de mugeres, mulierum á mugeres, mulieribus mugeres, á m., mulieres

de, con, por mugeres, mulieribus.

Plur

#### 3. Der Artikel.

| § 370.       | Der besti               | Der bestimmte Artikel. |                   |                 |  |  |
|--------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|--|--|
|              | Sing.                   |                        | Plur.             |                 |  |  |
| Nom. el      | la $[el]$               | lo                     | los               | las             |  |  |
| Gen. del     | de $la$ $[del]$         | de $lo$                | de $los$          | de $las$        |  |  |
| Dat. al      | $\acute{a}$ $la$ $[al]$ | á lo                   | $\acute{a}$ $los$ | á las           |  |  |
| Acc. el (al) | la (á la)               | lo (á lo)              | los (á l          | os) las (á las) |  |  |
|              | [el (al)]               |                        |                   |                 |  |  |

## Der unbestimmte Artikel.

| o.ig. |                        |                         | 1 (W) ·       |                  |  |
|-------|------------------------|-------------------------|---------------|------------------|--|
| Nom.  | uno, un                | una [un]                | unos          | unas             |  |
| Gen.  | de uno, de un          | de una [un]             | de unos       | de unas          |  |
| Dat.  | á uno, á un            | á una [un]              | á unos        | $\acute{a}$ unas |  |
| Acc.  | uno (á uno), un (á un) | una (á una)             | unos (á unos) | unas (á          |  |
|       |                        | $[un\ (\acute{a}\ un)]$ |               | unas)            |  |

Der spanische bestimmte Artikel ist das lateinische Pronomen ille od. elle, welches vom 6. Jahrhundert an als Artikel gebraucht worden ist, der unbestimmte Artikel wurde erst später allgemein und im Gegensatze zu ille notwendig, wie im Deutschen und Neugriechischen.

- Anm. 1. Im Altspanischen, besonders im Leonesischen finden sich die vollen Formen ello, ella, ellos, ellas od. ele, ela u. s. w.: ello mal, ela maldat, elos poblos, ellas cosas.
- 2. Im Leones. *llo*, *lla*, *llos*, *llas* nicht selten, ebenso im Asturischen, worin *ll* als erweichter oder auch als einfacher Laut gesprochen worden ist (Gessner, das Leonesische S. 16 f.)
- 3. Im Altsp., bes. Leones. ist lo häufig maskuliner Artikel = el, entstanden aus ello: lo lazo.
- 4. Dieses lo = el wurde im Altspan. vor Vokalen l': l'infant, l'arenal, lencontrado (l'enc. = el encuentro).

Dagegen verlor la nie seinen Vokal.

5. Statt la, de la, á la brauchte man im Altsp. vor Vokalen und anlautendem h allgemein el, del, al (d. h. ella - ela - el' - el):

el amistad, el amistanza, el angustia, el altura, el alegría, el antigüedad, el agonía, el almohada; el esperanza; el hora.

del estribera.

al una (espada) dicen Colada e al otra Tizon (P. d. C.).

Cervantes: al Aurora, al Andalucía, al aldea; Garcilaso: el altura, el arena, el aspereza; L. de Leon: el arboleda, el alameda u. s. w.

Heute steht el, del, al als femininer Artikel notwendig nur noch vor zweisilbigen Substantiven (nicht Adjektiven), welche mit betontem a oder ha anlauten sonst ist der Gebrauch schwankend: el agua, el ala, el alba, el alma, el ave, el ama, el Austria; el habla (die Redeweise), el hambre (famem), el harpa.

Plural: las aguas, las alas u. s. w.

Dagegen: la 'Africa, la ánima; la abeja, la amistad, la alegría; la esperanza; la hora; la alta sierra.

Ebenso un und algun statt una: un asta, un ave, un arca vieja, un hacha; un hora (Cerv.), algun hora.

6. Altsp., bes. leon. ist die Verschmelzung des Artikels mit Präpositionen, Pronominalformen, Konjunktionen und sogar Verbalformen:

enno = en lo, enna = en la, ennos = enlos, ennas = en las. conno = con lo u. s. w. <math>senna = sen(sin)la.

Verkürzt: eno, no; ena na; enos, nos; enas, nas.

sol = so el. pollo = por lo. pelo = per lo. palas = para las u. a.

Altportug. bis zum 15. Jahrh. kommt vor: todollos, todollos, ambollos, ambollos und ähnl. = todos los etc., so auch einige Male im Leonesischen: todo los, toda las, todolos. Vereinzelt: los unos tra los (= trallos) otros. S. Gessner a. a. O.

quandol polvo = cuando el polvo. guarden nos mouros = g. los m.

- 7. Die portug. Form a = la findet sich vereinzelt im Altleonesichen (Gessner, p. 18): tiene a cosa.
- 8. Bei Verbindung mehrerer Substantiven von verschiedenem Genus und Numerus durch y (e),  $\delta$  (ú), ni wird der bestimmte Artikel häufig nur zum ersten gesetzt, oder es wird beim Genitiv und Dativ zwar der Artikel, aber nicht die Präposition wiederholt. Das Gleiche findet statt beim unbestimmten Artikel, bei dem Pronomen possessivum und demonstrativum.

Beispiele:

1. el sosiego y libertad pasada. la humildad y dolor. los pensamientos y memorias.

- 2. del valor y tama (Cerv.). en la guerra y sosiego. al termino y raya (Cerv.). al rigor y estrecheza (Cerv.)
- 3. del rigor y el desden (Cerv.). del gusto ó la pena. del dia y la hora. del descubrimiento y la poblacion. de la corona y el cetro. del orígen y la formacion. de la honra y el provecho.
- 4. un pabellon ó tienda. la ciudad es famosa por su limpieza, suntuosos edificios, fresco rio y apacibles calles. aquel silencio y soledad.
- 9. Zum Ausdruck des Objektsverhältnisses erhält der Accusativ noch die Präposition  $\dot{a}$  (= ad), wenn das Objekt eine Person oder persönlich gedachte Sache ist, zuweilen auch sonst (s. oben § 369).
- 10. Den neutralen Artikel enthalten nur Adjektiva, die dadurch substantivirt werden, sei es in allgemeiner oder besonderer Bedeutung: lo grande, lo bueno, lo malo, lo hermoso. Lo hondo de esta valle, lo alto desta sierra.
- 11. Im Altsp. hat ello, ella zuweilen noch seine ursprüngliche demonstrative Bedeutung: della part e della (P. d. C.) distributiv, von der einen Seite wie von der andern.
- 12. Wie im Mittellateinischen ipse als Artikel vorkommt (qui eis donavit ipsum vivere), so im Altsp. esse, essa; ese, esa (=ipse): Paris, essa ciudade. Esos nobles fuertes Godos (Rom.). So auch jetzt noch in volkstümlicher Redeweise: irse por esos mundos de Dios; por esas calles (Cerv.).

Ebenso zuweilen aquel: en aquel dia de cras, am morgenden Tage.

## 4. Endungen und Pluralbildung der Nomina.

§ 371. Die spanischen Substantiva sind Masculina oder Feminina; die lateinischen Neutra sind meist zum Masculinum geschlagen worden. Der lateinischen 1. Deklination entsprechen im Allgemeinen die span. Substantiva auf -a, der lat. zweiten die auf -o, der lat. dritten die auf -e oder einen Konsonanten. Die lat. vierte ist mit der zweiten auf -o, die fünfte mit der ersten auf -a oder dritten auf -e vereinigt: el puerto, la mano, el cuerno; el dia (dies), la serie, la fé (fides). Uebertritte aus der einen in die andre Deklination sind nicht sehr häufig; sie haben ihren Grund besonders darin, dass die Sprache der Endung -a die Feminina, der Endung -o die Masculina zuzuweisen bestrebt war: la nuera (nurus), la suegra (socrus), la nieta (neptis); altsp. el compatrioto neben compatriota, el déspoto u. déspota; ferner darin, dasz nach dem Gesetze der Analogie bestimmten Begriffskategorieen bestimmte Endungen zugewiesen wurden, wie

z. B. fast alle Baumnamen Masculina auf o, die Namen der Obstarten Feminina auf a wurden: el tilo (tilia), el abeto (abies), el olivo (l. oliva der Oelbaum); la poma Apfel, Obst, la pera, la mora, la oliva, la castaña u. s. w.

## Uebersicht der Ausgänge und Pluralbildungen.

- 1. el poeta, los poetas; la hija (filia), las hijas; el arma, las armas (aus lat. Plural arma).
- 2. el hijo, los hijos; la mano, las manos.
- 3. el padre, los padres; la madre, las madres.
- 4. a) el espiritu, los espiritus;
  - b) la metrópoli.
- 5. a) el papá, los papás; la mamá, las mamás;
  - b) el bajá, los bajáes.
- 6. el café, los cafés; el pié, los piés (lat. pede Fusz);
- 7. a) el jabali (Eber), los jabalies; el si, los sies (das Ja). Daneben seltner -i, is: bisturi (Messer der Wundärzte), bisturis; cadi, cadies u. cadis;
  - b) el maravedí, los maravedís, maravedíes, maravedises.
- 8. a) el rondó, los rondós;
  - b) (el u.) la pró (= provecho Vorteil), (los u.) las próes.
  - c)  $rel \phi = rel \phi j$  (s. 11b).
- 9. el biricú Degengehänge), los biricúes; el und la tribú, los u. las tribús.
- 10. a) el rey, los reyes; la ley, las leyes; el buey, los bueyes (lat. bove Rind); altsp. Pl. los reys;
  - b) el estay, los estais (Stag).
- 11. a) el dolor, los dolores; la flor, las flores;
  el mal, los males; la cárcel, las cárceles (carcere);
  el bien, los bienes; la nacion, las naciones (natione);
  el huésped, los huéspedes; la ciudad, las ciudades (civitate);
  - el dios, los dioses (deus); la mies, las mieses, das Getreide (messe).
  - b) el pez, los peces (piscis); la voz, las voces (voce); el relox od. reloj, los reloges od. relojes (horologium).
- 12. a) el fénix, los fénices;

el flámen, los flámines, flámenes;

la virago, las virágines;

la testudo, las testudines;

el index (el indice), los indices;

el lord, los lores.

- 12. b) Indeclinabilia: el, los éxstasis (est.); el, la, los, las análisis; la, las hipótesis (auch la hipótesi, s. oben 4b); el, los lúnes, mártes u. s. w.
- 13. Eigennamen: Sanchez, los Sanchez. Guzman, los Guzmanes. los Sócrates, los Cicerones. Don Juanes, don Sanchos. Dos Sevillas.
- § 372. 5. Geschlecht und Herkunft der Substantiva (abgesehen von den durch Neubildung gewonnenen).
- 1. Die Substantiva auf -a sind Feminina, soweit nicht das natürliche Geschlecht oder fremder Ursprung in Betracht kommt.
- 1. Mas culina: el monarca, bautista, papa, profeta, apóstata, asceta, poeta, evangelista, arbitrista u. ähnl., alt compaña (Myo Cid e sus compañas), los antípodas; semita; Belga, Persa, Celta u. a.

el dia; el Sena (la Seine), el Elba (die Elbe), el Marna wegen el rio der Flusz; el Etna wegen el monte.

2. Feminina: la persona, la recluta Rekrut; la haca (jaca) ein kleines Pferd, corneja Krähe (cornicula), mosca, rana.

Ist das männliche Tier gemeint, so bezeichnet man es durch ein zugesetztes macho: una rana macho und una rana hembra.

- 3. Communia ohne Veränderung der Bedeutung durch den Artikel: el und la espía, guarda (yo soy guarda perpetua, sagt ein Mann von sich), guía, centinela, mana (das Manna).
- 4. Communia; der mascul. Artikel bezeichnet die männliche, der feminine die weibliche Person: el u. la camarada, el u. la homicida, el u. la (com)patriota, el u. la organista, el u. la entusiasta, el u. la Escita u. a.
- 5. Communia; verschiedenes Geschlecht und verschiedene Bedeutung: el lengua der Dolmetsch, la lengua die Zunge, Sprache; el corneta, trompeta der Cornet, Trompeter, la c., tr. die Instrumente; el cura frz. le curé, la cura die Pflege, die Kur; el corbata = ministro de capa y espada, la corb. die Kravate; el golilla obrigkeitliche Person, la g. steifer Halskragen für obrigkeitliche Personen; el justicia Gerichtsbeamter, la j. Gerechtigkeit; el vista der Zollbeamte, Visitator, la vista d. Gesicht; el ayuda Gehilfe, z. B. ay. de cámara Kammerdiener, la ay. Hilfe. el cometa Komet, la c. Papierdrache, el mapa geographische Karte, la m. das Vortreffliche einer Sache; el tema die Aufgabe, la tema Eigensinn; el atalaya Turmwächter, la at. Wachturm; el boga der Ruderer, la b. das Ruder; el aroma Gewürz, Aroma, la ar. Blüte des Aromabaums (einer Art Akazie); el águila masc. Adlerfisch, el (= la) águila fem. Adler; el cólera d. Cholera, la c. der Zorn.

Anm. Von verschiedenem Ursprunge kommen formell zusammen el planeta der Planet und la planeta das Meszgewand; el llama Lama, la llama Flamma.

6. Die Wörter auf -a griechischen Ursprungs (a, atog), sind grösztentheils Masculina: el problema, el clima, el programa, el sistema, el poema, el dilema, el dogma, el apotegma, el enigma, el prisma, el síntoma (Symptom), el sofisma, el anatema.

la fantasma, la estratagema, la nema (Siegel;  $\tau \delta$   $\nu \tilde{\eta} \mu \alpha$  der Faden), el (= la) asma (Asthma), la apostema Geschwür, la monograma, la

tlema (Phlegma).

el und la cisma, el und la crisma (χρίσμα Salböl).

Die Auffassung griechischer Neutra auf — a als Formen der ersten lat. Deklination fem. gen. findet sich schon im Lateinischen; vgl. Formen aus lat. Komikern wie abl. schemā, syrmā; acc. diademam, dogmam. Und analog Gen. Plur. poematorum; ähnl. melos als Ntr. und Mascul. (vgl. auch § 365).

## Ursprung der Substantiva auf a.

§ 373. 1. Lat. erste Deklination: el poeta, el Persa; la persona, el (= la) águila, la mesa (mensa), la estrella (stella), la tierra, el (= la) agua, la fortuna, la puerta u. s. w. las tinieblas (tenebras), las exequias, las delicias, Aténas, Tébas.

2. Lat. zweite Deklination: la haya (fagus), la esmeralda (sma-

ragdus).

Scheideformen: la huerta der Gemüsegarten, el huerto ein kleiner Lustgarten; la rama der grüne Zweig, das Laub, el ramo der abgeschnittene Zweig; la moda die Mode, el modo = modus; la pana Plüsch u. a., el paño = pannus; la bóveda das Gewölbe (volvĭta), el bulto der Körper, Gegenstand, la lambrija und el lombriz = lumbricus.

Denia (Dianium).

las canas (cani capilli).

Pompeya (Pompeji), 'Ecija (Astigi), Baza (Basti).

3. Lat. dritte Deklination: la nieta (nepte), la pulga (pulice), la panza (pantice), la popa (puppe); durch Anbildung an d. Suffix — aza: la limaza (limace, Wegeschnecke), la romaza (rumice), la bigornia (bicorne) Hornambos, auch bigorne, la cendra (cinere); la corcha (cortice), la puya, pua (pugio?).

Altsp. la caracta, las Alpas, las navas (P. C.).

el fuste — la fusta (fustis); la crema Rahm, el cremor Extrakt; la buba (las bubas) und el bubon (βουβών); la corpa Metallklumpen, der aus dem Schachte kommt, el cuerpo der Körper.

la grua Krahn (grue), Sch. F. el grullo u. la grulla d. Kranich.

la nuca Genick (nuce?), Sch. F. la nuez Nusz.

la Tizona (titione), Sch. F. tizon u. tizne.

la lápida (lauda) Inschrifttafel, Sch. F. el lápiz der Bleistift.

la calina dicker Nebel, Sch. F. el caligo u. la caligine Finsterniss.

Auszerdem geographische Namen, z. B. Turia (Flusz) aus Turis, sierra de Elvira aus Illiberis, Játiva aus Jaetabis; Sidonia aus Asido, Carmona aus Carmo, Osuna aus Urso, Pampluna aus Pompaelo, Tarragona aus Tarraco u. a.

4. Lat. vierte Deklination: la suera, la nuera.

Sch. F.: el fruto Frucht, la fruta Obst (nach Analogie der Fruchtnamen); el grado Grad, la grada Stufe (= escalon).

5. Lat. fünfte Deklination: el dia; la facha (facies), Sch. F. la

haz, faz, facie; la especia Gewürz, la especie die Species.

§ 374. 6. Lateinische Neutra Pluralis auf a 2. u. 3. Deklination sind zu Femininis der ersten Deklin, geworden. Bei einigen der zahlreichen hierher gehörigen span. Substantiva kann man zweifeln, ob sie nicht durch einfachen Uebertritt in die erste Deklin, zu erklären sind, besonders wenn sie Scheideformen zu andern Wörtern auf o und e bilden. Der Geschlechtswechsel brauchte nicht aufzufallen, wie z. B. aus culmen, inis und lumen, inis sp. la cumbre und la lumbre geworden ist, von wo aus ein weiterer Schritt zu la cumbra und la lumbra leicht gewesen wäre, ebenso gut mag man bei Wörtern wie la prenda, la joya an einen heteroklitisch umgebildeten Singular pignore, gaudio denken. Indes sind die sicheren Beispiele zahlreich genug, um auch für zweifelhafte jene Ableitung vom Neutrum Pluralis zu empfehlen. Die Bedeutung entscheidet nicht, da so entstandene Substantiva keine kollektivische Bedeutung zu haben brauchen, z. B. el arma die Waffe, las armas die Waffen; la hoja das Blatt (folia), las hojas die Blätter; ferner die Fruchtnamen wie la pera (pirum, a), las peras.

Bei denjenigen, welche von lat. Adjektiven und Partizipien 2. Dekl. herkommen, kann man auch die Femininalform des Singulars annehmen, besonders mit Ergänzung eines Substantivs allgemeinen Inhalts, wie res. Indes manche werden durch den lateinischen Gebrauch bestätigt, und die analogen nach der 3. Dekl. sind unzweifelhaft; darum ist es erlaubt auch die anderen hierzu zu ziehen. Endlich kann man bei manchen an unmittelbar vou Verbis frequentativis abgeleitete Substantiva auf — a denken; wie la duda, la estima, la suplica, la reforma unmittelbar von den Verben dubitare, aestimare, supplicare, reformare = sp. dudar, estimar, suplicar, reformar abgeleitet sind, so kann man la defensa, la promesa, la torcha, la pérdida von

den Verbis defensare = span. defensar, \*promissare, tortare, \*perditare ableiten.

Die Bedeutung ist zwar mit in Betracht zu ziehen, kann aber doch zur Bestimmung der Ableitung nicht als entscheidend gelten; denn bei dem vielfachen Wechsel der Bedeutung und dem Uebergehen aus einer in die andere kann ein Plural von ursprünglich kollektivischer Bedeutung sehr wol zuerst singularischen Sinn, dann abstrakte Bedeutung erhalten haben; ebenso substantivirte Adjektivoder Partizipformen; und umgekehrt konnten Substantiva abstracta wie promesa, wenn man es von promissare ableitet: das Versprechen = die Versprechung als Handlung, dann konkrete Bedeutung erhalten: das Versprochene (vgl. § 246).

Vielfach wird also die genaue Herkunft nicht mit Sicherheit ausgemacht werden können, zuweilen mag ein Wort auch seine verschiedenen Bedeutungen aus mehrfacher Ableitung haben; z. B. cosecha Ernte mag vielleicht 1. in der Bedeutung "die eingesammelten Früchte" von Neutr. Plur. collecta oder auch consecta herkommen, oder von Fem. Sing. collecta, seil. res; 2. im Sinne von Ernte aber, d. h. der Handlung des Einerntens, von dem Verbum frequent. \*collectare od. consectare = span. cosechar; sowie la seca 1. = Trockenheit, Dürre, Fem. Sing. von siccus, 2. = Sandbank Ntr. Plur. (vgl. lat. Subst. siccum).

Vielleicht kann man auch annehmen, dasz es im Vulgärlateinischen für manche Neutra nicht auf uns überlieferte Nebenformen auf — a gegeben hat, wie es z. B. sagum, saga, sagus — sp. saya und sayo neben einander gibt.

Anm. Es ist zweifelhaft ob dieser Gebrauch der Neutra Pluralis als Singulare 1. Dekl. schon im Lateinischen begonnen hat; es findet sich neben labium auch labia labea — labeae.

Ich gebe im Folgenden eine Liste solcher Substantiva auf — a, die entweder sicher neutrale Pluralformen sind oder sich wenigstens als solche erklären lassen; auf Vollständigkeit kann dieselbe keinen Anspruch machen.

- 1. Zweite Deklination.
- a) Substantiva.

la arbusta und el arbusto Strauch.

la arboleda Baumgarten (arboretum).

el arma, las armas Waffe.

la bisaza Quersack (pop. lat. bisaccium).

la bitácora Nachthaus (habitaculum), Sch. F. habitáculo.

la boda altsp. vota Hochzeit (votum), Sch. F. voto.

la braza Klafter (brachia), Sch. F. brazo.

la canasta (canistrum), Sch. F. canistro.

la Castilla, - el castillo (castellum).

la ceja Augenbraue, Sch. F. el cejo (super-cilium).

la claustra u. el claustro, Kreuzgang; los claustros Kloster.

la compaña u. Sch. F. la compañía (m. lat. companium), wenn man nicht compañía als Ableitung von compaña ansehen will.

la concha (conchylia).

la conseja Fabel (consilium).

la criba (cribrum).

la cuchara (cochlear, -re, -arium), Sch. F. cuchar.

la cuera lederne Jacke und la cuja led. Beutel, Sch. F. cuero.

la duena Gabe, altsp. dona, las donas, Jahreszulage in den Eisenhämmern; Sch. F. dono, dón.

la fada od. hada 1. Fee, z. B. fadas albas y negras Rz. (vulg. lat. fata Parce); 2. = el hado, Sch. F. el hado und fato.

la ferramienta od. herr. eisernes Werkzeug.

la fondamenta, Sch. F. el fundamento.

la grana Same, Sch. F. grano Korn; la milgrana = granada.

la hila Reihe, hilas Charpie, Sch. F. hilo Faden.

la hisca Vogelleim (viscum), E. W. II, 143.

la hoja Blatt (folium), Sch. F. foja und folio (m. lat. folia).

alt la yola (C. Gen.); Sch. F. el ídolo.

la joya Kleinod (gaudium).

la labia Wohlredenheit, Sch. F. labio, labrio, labro Lippe.

la launa Metallplatte, Degenklinge, Art Ziegelerde (láganum), E. W. II, 147.

la leña (und ligna) Brennholz, Sch. F. leño Holz.

?la manopla Panzerhandschuh, Sch. F. manipulo; manojo.

la pieza Stück (m. lat. petium Stück Land).

la punilla wilder Dill (foeniculum), Sch. F. hinojo.

?  $Saavedra = Sata \ vetera.$ 

la salceda Weidenpflanzung (salicetum = salictum).

la seña, alt signa das Zeichen, Kennzeichen; senna bei Rz. = estandarte, Sch. F. signo.

la sofraja (suffragium).

la terraja und Sch. F. tarraja (von teretrum).

la testimonia, Sch. F. testimonio.

la tormenta Sturm, Sch. F. tormento Pein.

la valla der Wall.

la vajilla Tafelgeschirr, Sch. F. vasija Gefäsz (vasculum — vascillum). la vela d. Segel, Sch. F. velo Schleier.

alt la vestimenta = vestido.

la vierba bei Bc. = locuela.

Dazu die Obstarten: la cereza Kirsche (cerasum), la fraga (fragum), la manzana, mora, poma (und el pomo), pera; figa im Alx.

b) Adjektiva und Participia. Vgl. hierüber das bei der Ableitung der Feminina auf — α unmittelbar vom Adjektiv Bemerkte, sowie die dort aufgeführten Substantiva, die unmittelbar von der Femininform des Adjektivs gewonnen sind (§ 246). Denn die hierher gehörigen Wörter lassen alle die Ableitung, ob vom Femininum Sing. oder Neutr. Pluralis oder event. vom Verbis frequent., unbestimmt; daher im Folgenden auch der Zusatz Scheideform nur gelten soll, wenn man sich die aufgeführten Wörter als ursprüngliche Pluralformen deutet.

el acta Verhandlung, Beschlusz, Abhandlung; las actas = lat. vitae; Sch. F. el acto; el auto (lat. Subst. actum).

la adjunta Zusatz, Beilage (man könnte an carta adjuncta denken); Sch. F. el adjunto.

la anécdota Anekdote und Sch. F. Adj. u. Subst. anécdoto.

alt la buena Habe, Vermögen (bona).

la caldera Kessel (calidarium); Sch. F. caldero.

la campaña u. Sch. F. champaña (campaneus, -nius); dazu

la campiña Flur.

la cántiga, cántica und cántiga Lied; Sch. F. cántico (lat. Subst. canticum).

la cendrera (cinerarius).

Vielleicht ist Ceuta auch als Plural zu fassen = Saepta, der Bedeutung nach gleich Agaddir od. Gadîr = locus conseptus, Veste.

la cibera Getreide; Mühltrichter (cibarius).

la composta = composicion; ebenso impuesta = imposita.

la cosecha Ernte (consecta od. collecta); Sch. F. colecta; Sch. F. cohecho.

la dádiva Gabe (dativus); zu vgl. el donativo freiwillige Steuer an den König.

la data Datum u. a., Sch. F. el dato Begebenheit, Umstand; la dada der Besitz einer Sache.

la defensa Verbot; Sch. F. la dehesa.

la derecha 1. scil. mano. 2. im Sinne von bien, utilidad bei Rz.

la deuda Schuld (debitum).

la dicha 1. Glück, Schicksal; 2. = el dicho bei Bc. Sch. F. 1. el dicho = lat. Subst. dictum; 2. la dicta, la dita.

las entrañas Eingeweide (intraneus).

la esclusa Schleuse.

la fecha od. hecha Datum, Sch. F. fecho Verhandlung; el hecho Tat = lat. factum.

la fiesta Fest (lat. Subst. festum).

la gesta Heldentaten (vielleicht entstanden aus res gesta, m. lat. gesta), auch el gesto (Rz.), z. B. aquí s'empieza la gesta de Mio Cid.

las institutas Institutionen, Sch. F. el instituto (lat. Subst. institutum). la medalla, altsp. meaja; s. E. W. I, 269 f.; Sch. F. metalla Goldblättchen.

la oblada Opfer für einen Verstorbenen; Sch. F. oblata.

la paradoja Paradoxe.

la pauta Linienbret; Sch. F. pacto.

la peaña, peana Fuszgestell; Sch. F. peaño (pedaneus), peldaño.

la pérdida Verlust.

la pleita Geflecht (plectus = plexus).

la presa das Ergreifen, der Fang (prehensa).

alt la primeria = el principio, bei Bc.

la promesa das Versprechen (lat. Subst. promissum).

la punta die Spitze; Sch. F. 1. puncha Stachel; 2. punto (lat. Subst. punctum).

la renta (reddita); Sch. F. rédito.

la sagrada im Alx. = sagramento; Sch. F. sagrado Asyl.

la sarta Schnur (sartum = sertum).

la seca Sandbank (lat. Subst. siccum).

la torcha, Sch. F. 1. torta, 2. tuerto (lat. Subst. tortum).

la antorcha Fackel.

la retuerta das Sichwinden der Wege.

la venta Verkauf (vendita).

la ventura Schicksal, aventura Abenteuer.

las veras die Wahrhaftigkeit, der Ernst, z. B. con todas veras in allem Ernste, con más veras, con las veras que puedo; que sacaba tan malas (veras) de sus burlas (D. Q.).

Dazu eine Menge von Substantiven auf — anda u. enda, entweder alte Partizipialformen des Futurs oder Neubildungen nach Analogie:

la hacienda, la prebenda, la leyenda, la ofrenda.

2. Dritte Deklination.

a) Substantiva.

Altsp. el od. la animalia, auch alimaña; Sch. F. animal.

la balumba Haufe von Sachen; Sch. F. 1. balumbo, balume Sache von groszem Umfange; 2. el volúmen das Volumen.

la jura = juramento; Sch. F. el juro.

la milla Meile; Sch. F. mil.

la nomina Namenverzeichnis; Sch. F. nombre.

la obra Werk (entw. Neutr. Plur. von opus od. Fem. Sing. 1. Dekl. opera oder auch beides); Sch. F. ópera.

la pécora Stück Vieh.

la péñora, Sch. F. 1. la prenda; 2. peño; prenda aus pignora unter dem Einflusse von prendar = pignorare (vgl. Jules Cornu, Romania, 1880, B. XI.).

las témporas Schläfe.

la témpora Quatember; Sch. F. tiempo.

la turba u. Sch. F. turma (tumer).

la primavera Frühling.

las visceras Eingeweide.

b) Adjektiva.

? la berza Kohl (viridia oder = brassica; Sch. F. brásica?).

la insignia Unterscheidungszeichen u. a.; Sch. F. alt la ensina (lat. Subst. insigne).

la luminaria Licht im Fenster, ewige Lampe u. a.; Sch. F. lumbraria und lumbrera (luminar oder \*luminaris).

la maravilla Wunder (m. lat. Subst. mirabilia).

la molla = miga; Sch. F. el muelle Feder.

la muralla Mauer; Sch. F. mural Mauerquadrant.

las parias Tribut.

la vitualla Lebensmittel (vulg. lat. victualis).

la volatilia und volatilla Geflügel.

Dazu eine Menge analoge Neubildungen auf — alla, wie la antigualla altes Stück.

la batalla Schlacht (batuere).

la canalla Hundevolk (lat. canarius od. \*canalis?).

entenella od. ant. Schraubstock.

la rocalla Gestein.

Die Neubildungen auf — aja, wie baraja (E. W. I, 55), baratijas, mortaja, remasaja, ventaja, lassen sich auf — alia und — acula zurückführen.

## 3. Vierte Deklination.

la corna Spitze, Flagge u. Sch. F. cuerna Horngefäsz, Geweih; Sch. F. cuerno.

§ 375. Deutschen Ursprungs (vgl. § 241): guerra, ropa, liza, esgrima, escaramucha, tarja, darga adarga darca atarjea, azcona, alabarda, flecha alt frecha, espuera espuela, brida, gabela, quilla, escota, hamaca amahaca, orza, rada, fisqa, alt facanèa = neusp. hacanea, faca

— haca, fuina, teta, barriga, esquena, esquinela, anca, greña, melsa, gualda, espelta, alt lauda, mota, laca, gala, galantería, galania, -ura, guisa, balda, franqueza, griseta, danza, garnacha, garita, guarida, guardia guarda, guindola, guia, boga, tira.

Iberischen und baskischen Ursprungs (vgl. § 242): celia, cetra, dureta, lanza, palacra palacrana; balsa, burga, chamarasca, estacha, ganzúa, gazupa, guija, gurrumina, izaga, mandria, modorra und modurria, nava und Navarra, oqueruela, sarracina, socarra, zalla, zamarra, zanahoria, zarria, zirigaña, jorguina jorgina, zaga und rezaga.

Griechischen Ursprungs (vgl. § 244): bota, bolsa, migraña, tia, cara, carabela, calma, cola, mecha, nema, palabra, sábana, salma (alt soma), espita, dragea. Dazu die vielen gelehrten Wörter auf — ĭa, ia, ea, ica u. a., und die aus griechischen Neutris hervorgegangenen, s. oben § 372, 6.

§ 376. Die Substantiva auf o sind Masculina; femin. nur la mano (manus), la nao (nave); Comm. el u. la testigo, el u. la reo.

Ursprung.

1. Lat. 2. und 4. Deklination, auch die Neutra der 2. Dekl. auf um, wie el jumento Esel, mancebo junger Mensch (mancipium), hierro (ferrum), oro (aurum), vino.

2. Lat. 1. Deklination: el lagarto (lacerta), dagegen lagartija Dimin., párpado (palpebra), meollo (medulla), molino (vulg. lat. molina = mola), merlo (merula und Nebenform merulus).

Bäume: el tilo Linde, el olivo.

Scheideform: el madero Stück Holz, Balken, madera Holz als Stoff; el cuenco irdener Klumpen, Waschkübel, la cuenca hölzerner Napf, Augenhöhle; hormigo eine Speise, hormiga Ameise; liño Reihe von Weinstöcken, liña = linea; porro Dummkopf, porra Keule.

3. Lat. 3. Deklination: el abeto (abiete), el tórtolo (turture), pájaro Vogel (passere), el tiempo, pecho, Sch. F. peto (pectus), cabo (caput).

Bei el hueso und vaso liegt es näher lat. ossum und vasum als os und vas zu Grunde zu legen.

Dann die oben § 367 aufgeführten Subst. auf o, welche auf Nominativformen der 3. Dekl. zurückgehen, neben denen solche stehen, denen die Cas. obl. zu Grunde liegen.

Scheideformen: la nave und la nao (el navio = navigium); el código Gesetzbuch, códice Handschrift; altsp. el juro und la jura. virio ein Vogel und verde grün; fajo und el haz Bündel, jedes mit verschiedener Anwendung.

Deutschen Ursprungs (vgl. § 241): robo, guado, gardingo, yelmo, heraldo, banco, espeto espeto espiedo, dardo, galopo, bando, mariscalco, esclavo, alodio, tasugo, braco, ganso, tormo, vado, esguazo, escarnio, orgullo, gayo, lasto, desmayo, escanciano.

Iberischen und baskischen Ursprungs (vgl. § 242): canto, coscojo, guijo u. guijarro, modorro, zamarro, garbanzo, hervero, vericueto, zato.

Griechischen Ursprungs (vgl. § 244): yeso, zumo, tio, golfo, mostacho, husmo husma, tufo, cayado, trépano und gelehrte Wörter. Aus der griech. dritten Deklination: el acrópolo, necrópolo; Orfeo u. ähnl. nach lat. Orpheus, i.

§ 377. Die Substantiva auf e. Das Geschlecht entspricht im Allgemeinen dem Lateinischen.

Ausnahmen: Masc. el valle, el sauce (salice) und el lárice, alerce

nach Analogie der anderen Baumnamen.

Comm. el u. la arte, el u. la dote, el u. la puente, el u. la pringue Fett, el u. la tizne Rusz; el u. la consorte, comparte Prozeszgenosz, cómplice, hereje, intérprete, habitante, descendiente; el und la ánade (anate).

Fem. la liebre (lepore), la hueste Heer (hoste), la fuente (unsicher im Lat.), la chinche (cimice), la sangre (sanguine).

Lat. Communia: el infante (la infanta), el lince.

la calle (nach Anal. von la rua), la serpiente.

Versch. Geschlecht u. versch. Bedeutung: el clave Klavier, la clave, llave Schlüssel; el falange Fingerknöchel, la falange Phalanx; el parte Bericht, la parte Teil, las partes Eigenschaften.

Verschiedenen Ursprungs: el corte die Schneide (von cortar), la

corte Hof (lat. chorte aus cohorte).

Die lat. Neutra werden meist Masculina: el nombre, el pebre (pipere), el roble Steineiche (robore); la lumbre, cumbre, legumbre (lumine, culmine, legumine), la leche (vulg. lat. Nom. lacte).

## Ursprung:

1. Lat. 3. Dekl.

2. Lat. 1. Dekl. Sch. F. el macle u. la macla.

3. Lat. 5. Dekl. la efigie, la serie; la especie (Species), Sch. F. la especia Spezerei.

Anm. Leones. auch la progenia.

4. Nicht selten aus der lat. 2. Dekl. el cobre (cuprum), el cisne (cycnus), el gobernalle (gubernaculum), Felipe neb. altsp. Felipo.

Scheideformen: el maestro (maeso) — maestre (maese), presbitero — preste, dueño — domine (vielleicht aus dem Vokativ entstanden).

jugue feuchter Schmutz — jugo (succus), mache — macho, golfo

— gorfe, lasto — lastre, calibo (gal.) — calibre, timpano (témp.) — timbre, preboste — prepuesto, zaque — sago, sayo, detalle — detajo. aguaje(ge) Strömung — ajuaga Spath (durch Metathesis).

Deutschen Ursprungs (vgl. § 241): albergue, hornabeque, almete, estoque, lasquenete, faraute haraute, gage, garante, esquife, flibote, norte, este, arenque, bosque boscage, guante.

Iberischen u. bask. Ursprungs (vgl. § 242): álabe, ardite, zaque, zaraqüelles.

Griech. Ursprungs (vgl. § 244): ginete, page, estradiote, talante und gelehrte Wörter, namentlich aus der griechischen ersten, häufig mit Genuswechsel: la catástrofe; el apóstrofe, el sincope.

§ 378. No. 4a. umfaszt nur drei nicht altromanische Wörter: el espiritu, el impetu, el u. la tribu oder tribu (No. 9).

No. 4b. griechische Wörter auf is mit Nebenformen auf i. No. 5. Fremdwörter, meist arab. Ursprungs: el bajá, albalá Urkunde, Patent, sofá, falbalá Falbel. Canadá; el u. la maná Manna, papá, mamá.

Deutsch: colzá, colsat, colsate Kohlsaat.

No. 6. Fremdwörter, besond. aus dem Französischen: el té, el café, canapé, corsé, tupé, mué (= muer, Moirée), bisoñe, calañé, balancé, barulé, cabriolé, canelé, chamaré, comité, croché, cupé, ecarté, flajolé, fricasé, glacé, laqué, patué (patois), petipié, piqué, plaqué, puré, quinqué, rapé, relevé, oboé obué obu (hautbois).

pié entst. aus pede — piede mit Abwerfung der Endsilbe; alter

Plural. piedes, leon. auch pia.

la fe aus fide - fede (vgl. Mich. St. S. 118).

No. 7a. Wenige Fremdwörter, meist arab. und franz. Herkunft:

1. berberi, marroqui, nebli, bahari, borni, jabali Eber, manequi Gliederpuppe, aleli Levcoje, tahali, maravedi, borcegui Halbstiefel, zahori, polevi od. ponlevi (pons levis), glasi, rondi, cequi Zechine, colibri, escusali Schürze, zaquizami Dachstube.

2. el sí, los sies (sic), isla de los ay de mies (scherzhaft bei Cald.).

No. 8a. Wenige Fremdwörter, bes. aus dem Französ.: burló u. burlote (brûlot), buró, fricandó, paletó, punzó u. pulzol (ponceau), rocló, rondó, ruló, chacó Tschako.

No. 8b. la pró, algunt pró, vuestra pró, otra pró, tantas proes, neusp. en pro de zum Besten von.., altsp. auch = honrado, los pros = los nobles. Leones. u. altsp. proe, prol (?).

No. 8c. reló; diese Form nimmt immermehr überhand an Stelle von reloj (relox) = lat. horologium Uhr; Plural reloges od. relojes.

No. 9. Einige Fremdwörter, bes. aus dem Französ.: ambigú, sortú, tisú, tolú, biricú (obú s. oboé); deutsch: rú, rús Rusz.

Anm. zu 5-9. Bei diesen Fremdwörtern schafft die Sprache den miszlibigen Auslaut gern fort.

- 1. Durch Nebenformen auf n, e, s, z. r, t.
- 2. Sie behält sogar auslautendes c (= k) bei.
- 3. Sie erweitert dieses zu que.
- 4. Sie fügt durch Analogie c an (s. Mich. St. S. 118).

Beisp. 1. resedá resedan, Belzebú Berzabú Belzebút, bambú bambus, jabali jabalin, alcaucí alcaucil, arrequí arrequin, baldequí baldequin, punzó pulzol, benjuí benjuin, albañí albañil albañir, manequí manequin, celemí celemin, carmesí carmesin, cequí cequín, aliacá aliacan, albalá albaran, croquí croquis, lí lis.

- 2. lilá lilac, chabrá chabrac, fra frac, copec, haiduc.
- 3. frac fraque, copeque, haiduque, choque (choc).
- 4. Belzebú Berzebuc, bambú bambuc, paletó paletoque.

Umgekehrt wiederum sind einige Formen mit auslautendem betonten Vokale durch Apokope des auslautenden Kons. oder der letzten Silbe entstanden: aljonjoli Sch. F. gergelin, -ino, holli hollin, cumpá compadre, fra (fray) frade, und pié (= piede). (Vgl. Mich. a. a. O. u. S. 268).

§ 379. No. 10a. Diphthongischer Auslaut entweder entstanden durch Ausfall eines inlautenden Konsonanten oder durch dessen Vokalisirung: rege — re(g)e — rey, le(g)e — ley, gre(g)e — grey, bo(v)e — buey; oder rege — rei(e) — rey u. s. w. (vgl. muy aus multo), oder auch nach Apokope der Endung durch Diphthongirung des betonten auslautenden e: ré(ge) — rey u. s. w., bué(ve) — buey (vgl. doy, soy, hay). Grey, rey, ley sind in Berceo, Apol. und Alex. noch zweisilbig gemessen; Nebenformen lee, gree (vgl. Jules Cornu in der Romania, 1880, B. IX, S. 71).

Im Plurale erhält das y vor der Endung — es konsonantischen Laut, wenn man nicht leyes unmittelbar aus lat. leges durch Erweichung erklären will, womit bueyes nicht übereinstimmen würde. Dagegen gehen die altsp. Plurale reys, leys, greys direkt auf reges u. s. w. zurück.

Das Geschlecht entspricht dem lateinischen; jedoch la grey (grege).

Aus dem Französischen: el convoy, rentoi (rends-toi).

Interj. ay ai, Plur. los ayes.

Sch. F. ensay Münzprobe u. ensayo Versuch (exagium).

§ 880. No. 11a. Lateinische Wörter, bes. der 3. Dekl., welche das finale e od. o nach l, n, r, s, z, y, j, k abgeworfen und daher konsonantischen Auslaut bekommen haben. Dazu lateinische Neutra, die meist Masculina geworden sind. Häufig trat nach Abwerfung der Endung Veränderung des Auslautes ein, wie in carcel (carcer-e), mármol (marmor), huésped (hospit-e), pez (pisc-e), origen (origine), cal (calce), argen (argentum); pié (ped-e) verlor noch das d (No. 6). Selten ist im Altleon. die portug. Endung em: linagem. Doppelkonsonanz, die in den Auslaut trat, wurde vereinfacht: el cipres (cypress-us), el metal (metall-us), la mies (mess-em). Im Altleonesischen ist vielfach das auslautende e (resp. o) erhalten: virtude, pece (= pez), captividade, cidade (= ciudad), crueldade, piedade, lide, sede (sed = site od. siti), coze, falsidade, heredade, veyeze (vejez Alter), vide (vite), cárcere (= cárcel F. J.), s. Gessner, d. Altleones. S. 18. Sonst sind altsp. el apóstolo (apóstol), el dono (= el don Geschenk), el ángelo (leon. = el ángel).

Umgekehrt ist altsp. el capitol (= capitulo, cabildo).

Aus diesem Schwanken der Endung gingen eine ziemlich grosze Anzahl von Doppel- und Scheideformen hervor; s. Mich. St. 243 f.

Es fallen auch Konsonanten und ganze Silben ab. Daher einige Scheideformen bei Mich. S. 244.

No. 11b. Solche Wörter, deren konsonantischer Auslaut im Singular z, x (= j) bei der Pluralbildung durch c, g od. j bezeichnet wird: voz voces, vez veces, pez peces, paz, paces, luz luces; relox (reloj) reloges, carcax (j) Köcher, almofrex (j) Bettelsack, dix (j) Amulet, almoradux (j) Mayoran.

Das Geschlecht entspricht im Allgemeinen dem lateinischen.

Ausnahmen 1. el árbol (arbore) folgte der Analogie der Baumnamen; el origen (origine), el fornaz (fornace, auch im Altlat. masc.)

- 2. la flor, la pared (pariete), la pomez (pumice), la carcel (carcere), la sal. Die lat. Masculina auf or sind im Altspanischen und z. T. auch im Neusp. vielfach auch Feminina: la vuestra amor, la labor, claror, color, dolor, onor, olor, sabor, sudor.
- 3. Lat. Communia: el fin; la crin, la piel, la red (retis Nebenform zu rete), la perdiz (perdice, zuweilen masc.), la cal (calce, selten mascul.)
- 4. Lat. Neutra: la miel, hiel, vielleicht nur aus euphonischem Grunde, wie Delius meint.
- 5. Span. Comm.: el u. la jóven, el u. la mártir, el u. la órden, el u. la márgen (auch lat. margo z. T. femin.), el u. la mar (immer el mar mit einem Adjekt.).

Sch. F. el canal Kanal, la canal Rinne, Graben.

Verschiedenen Ursprungs: el haz (fasce) — la haz (facie); el pez (pisce) — la pez (pice).

Herkunft: 1. Lat. 3. Dekl.

Scheideformen: val — valle (beide mit dem Plural valles), iman — diamante, abad — abate.

- 2. Lat. 1. Dekl. Sch. F. espin espina.
- 3. Lat. 2. u. 4. Dekl. el apóstol, ángel, don Geschenk. Aus der Nominativform: dios, altsp. auch dio, los dios; Lúcifer.
- Sch. F. bajel gr. Schiff bajillo Weinfasz, vasillo, Dimin. zu vaso vajilla Tischgerät, vasija Gefäsz, boj (buxus), buje, don vor Eigennamen = Herr (auch vor Femininis: don Elvira, wo es sich damit gerade so verhält, wie mit dem Artikel el für la vor Femininis) dueño. fil filo, pal palo, papel pabilo, viril brillo (berilo), crisol crisuelo, mandil Mantel mantillo; escolan escolano, man mano, patron patrono, ton tono, cofin cuébano, pámpol pámpano, son sueno, tron trueno; fres freso, ras raso, tez terso; agur agüero augurio, prez precio; epistolar epistolero, palmar palmero; granel granero, lebrel lebrero; fosal fosero; matador matadero; argen argente argento; paladin paladino; crebol acrefolio, trébol trefolio, menester ministerio u. a. dgl. s. Mich. St. S. 243 f., 245, 271.
- 4. Lat. 5. Dekl. Altsp. d. Nomin. res (res mala), Accus. ren (= frz. rien).
  - § 381. 5. Sonstige lat. Wörter mit konsonantischem Auslaute.
- a) Die substantivirten Infinitive oder aus Infinitiven gebildeten Phrasen: el parecer Meinung, un callar Schweigen, el sér Wesen, el deber Pflicht, el poder Gewalt, el decir Aussage, Gedicht, el comer Essen, el desmayar-se, das Ohnmächtigwerden, altsp. el affer, afer, afar (frz. affaire).

Plural: los comeres Eszwaaren, los deberes, los procederes, los poderes, los viveres Lebensmittel, los haberes Habe, cantares Gesänge, los decires Nachreden, los dares y tomares, los dires y dirétes (diré-te, werde dir sagen), Wortwechsel, los quehaceres (qué hacer, was zu tun), die Geschäfte.

Schon im Mittellat. solcher Gebranch: pro velle, ultra posse, ad esse, donavit eis ipsum (= Artikel) vivere vel regnare.

Die Konstruktion solcher Infinitive:

1. Der Infinitiv behält seine verbale Kraft: un secreto desear-os, el comunicar los males, el huir la ocasion, el reprender á otros, el haber hallado compañía, lo que pienso hacer es el rogar al cielo; al verle als er ihn sah, al ver que als er sah dasz.

2. Er wird rein substantivisch gebraucht.

a) Verbunden mit dem Genitivus subjectivus: al salir (romper), del dia, al decir de algunos, estar en poder de alguno.

b) Mit dem Genitivus objectivus: el perder de lo ganado, el

entrar de la ciudad, al subir de una loma.

3. Verbunden

a) mit Adverbium: el bien morir;

- b) mit Adjektiven: á buen callar llaman Sancho (Spr.) el muchc beber.
- 4. Abhängig gemacht: el sobresalto del estar en duda de conocerte, la gana del comer; anejo al ser rico, al verle als er (man u. s. w.) ihn sah; dudaron el fiarse ni confiar.
- 5. Mit einem Subjekte; der Artikel gehört dann zu dem ganzen Infinitivsatze: el decirlo yo no os ofenda, el decirlo tú y entenderlo yo me causa admiracion, al salir la lumbre pura del sol; vgl. die Konjugation § 425.
- § 382. Deutschen Ursprungs: esporon espolon, galon, baldon, guardian, greñon, tejon, botin, blason. blandon, (h)arcabuz, confalon, alt sayon, esclavin, barrachel, bedel, senescal, escalin, alt ferlin, batel, mastil, sud, alt ovest, guarañon, esparvel u. esparavel, esturion, alt sen, mochin, alt ardil, ardid.

Iberischen und baskischen Ursprungs: baluz; morcon, moron, ? ademan u. desman. (S. § 242).

Griech. Urspr.: bocal, melo-coton, esmeril, fanal; apóstol, ángel, mártir und gelehrte Wörter auf -is. (S. § 244).

§ 383. No. 12a u. 12b. Fremdwörter, die als solche entweder der Flexion der Sprache folgen, der sie entnommen sind, besonders der lateinischen, oder indeklinabel sind. Andre haben wenigstens in der Endung sich soweit den spanischen angeähnelt, dasz sie die spanische Pluralbildung vertragen; sie sind in den §§ 241—244 über die Bildung des Sprachschatzes aufgeführt.

Das Geschlecht der griech. Wörter auf -is ist schwankend: la dósis, la tésis, la metamórfosis.

Dagegen: el éxtasis, el énfasis.

Das Plural -s erhalten substantivirte Pronominal-, Numeralformen und Partikeln: todos esos nadas, los treses, los síes, los peros.

#### 6. Genus.

§ 384. Das grammatische Geschlecht ist bei den einzelnen Klassen der Substantiva mit aufgeführt worden. Ueber das natürliche Geschlecht ist im Allgemeinen noch hinzuzufügen:

1. Masculina sind die Namen der Monate, Tage, Winde und Himmelsrichtungen und der meisten Bäume, Flüsse, Berge.

Beispiele:

- 1. enero (januarius), febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre, diciembre.
- 2. domingo (dominicus), lúnes, mártes, miércoles, juéves, viérnes, sábado.
- 3. el norte, sud u. Sch. F. sur, levante oder este, poniente; dagegen la tramontana Nordwind.
- el moral Maulbeerbaum, peral Birnbaum, albaricoque Aprikosenbaum, albérchigo Pfirsichbaum, roble, tilo, pino, manzano u. s. w. Ausgen. la higuera, la noguera Feigen- und Nuszbaum, la encina Eiche, haya (fagea).
- 5. el Ródano, el Rin, el Elba, el Sena, el Marna, el Miño, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Ebro.
- 6. el Cáusaco, Etna, Libano, Otimpo, Vesuvio. los Alpes.

Die übrigen geographischen Namen sind ohne feste Regel, sowohl was die Endung als was die Ableitung betrifft; einige haben immer den Artikel bei sich, andre ohne Zwang:

el Ferrol, el Japon, el Perú, el Chile, meist el Toboso, el Brasil, el Palatinado (weil eigentlich Appellativ), los Paises Bajos, la Suiza, la Mancha, la China, la Valaquia, la Moldavia, la Coruña, la Habana, la Haya (der Haag), la Meca.

- 7) Die Zahlnamen auszer ta una: et tres, et seis.
- 8) Die Namen der Noten: el do, el mi.
- § 385. 2. Feminina sind die meisten Namen der Früchte und die Namen der Buchstaben.

Ausgen. albaricoque Aprikose, albérchigo Pfirsich (gleich den Baumnamen), higo (ficus), limon Citrone, membrillo Quitte.

la jota, la zeta, las dos rr.

Communia. Wie im Lateinischen werden Benennungen von Personen ohne Aenderung der Endung als Communia gebraucht: el und la camarada, homicida, artifice, reo, testigo.

Ueber die Mobilia siehe bei der Wortbildung.

§ 386. 3. Neutra sind keine eigentlichen Substantiva, sondern nur substantivirte Adjektiva, Participien und Pronomina mit oder ohne Artikel, um den Begriff des Adjektivs u. s. w. im Allgemeinen oder Partiellen abstrakt zusammenzufassen.

to bueno das Gute, to mato das Böse, ta ancho (amplum) das Förster, span. Gramm.

oder die Breite, lo útil das Nützliche, lo rojo, verde, blanco das Rot, Grün, Weisz, lo mejor das Bessere oder Beste, lo más justo das Gerechteste, lo primero das Erste, lo conveniente das Passende, lo dispuesto por las leyes das von den Gesetzen angeordnete, lo pasado das Vergangene, die Vergangenheit, lo futuro, venidero das Zukünftige, Kommende, lo cual = id quod. Que se dice de nuevo? Was sagt man von Neuem, Neues? pelearon à lo divino sie kämpften nach Weise des Göttlichen, oder der Götter, á lo español nach spanischer Weise. De mio, de tuyo, de suyo u. s. w., von meinem, deinem, seinem, i. e. nach meinem u. s. w. Charakter, von Natur, uno y otro beides, otro tal und otro tanto, (lo) tal solches; á lo cual worauf, lo mismo das Gleiche, otro poco, poquito, algun más, algo mas. Lo flaco de nuestra carne das Schwache, die Schwachheit unsres Fleisches; lo hondo de esta valle das oder die Tiefe dieses Tales; lo alto desta sierra das Hohe, die Höhe dieses Gebirges; lo primero que hizo.

Statt des Adjektivs und Partizips ein Relativsatz: lo nuevo = lo que es nuevo. lo pasado = lo que ha pasado.

Daneben können solche Adjektivformen mit el oder la zu konkreten Substantivbegriffen erhoben werden: el hondo die Tiefe, (als Konkretum), el estrecho die Enge als ein Ort, el bueno, malo der Gute, Böse (el bien, mal, das Gute, Uebel), el negro der Schwarze, el blanco der Weisze, das Ziel, Eiweisz, el mejor der Beste, el inconveniente eine unzuträgliche Sache.

Statt des Adjektivs mit dem neutralen Artikel stehen:

1. Entsprechende Substantiva:

de verse tratar á lo señor sich behandelt sehen nach der Weise des Herrn; á lo San Anton.

2. Das flektirte auf das Subjekt bezogene Adjektiv:

en lo compasiva y generosa ganaba á todas las habitantes.

per lo duros, incómodos y rígidos servian para martirio etc.

3. Das neutrale Adjektiv oder Partizip mit einem einschränkenden Relativsatze.

los habían informado de lo bien admitido que estaba.

la prudencia y lo bien hallado que estaba con él, pedían que — no puedo explicar lo sorprendido que me quedé.

para resarcir lo mal que había comido; quiero manifestarle lo mucho que me intereso.

no puedes dudar lo mucho que te quiero.

4. das flektirte Adjektiv od. Partiz. mit einem einschränkenden Relativsatze.

ella se asombraba de no estar todo lo horrorizada que debía estar.

hemos visto lo incompleta que se halla la biblioteca; lo incompletísima que aun se halla.

mostraba bien lo contenta que quedaba de él. nadie sabe lo atentos y bondadosos que son. pienso en lo afortunados que somos.

5. Ein Adverbium mit einschränkendem Relativsatze.

quejose de lo tristemente que vivía. correspondí lo mejor que pude.

6. lo, esto, eso, aquello u. a. mit de.

En lo de citar, lo de haber sido, esto de estas redes, esto de la caballeria andante, aquello de la manta, lo primero en que reparais de los sonetos, epigramas ó elogios.

#### Numerus.

§ 387. 1. Substantiva, welche im Plural erstens die Bedeutung des mehrfachen Singulars haben und auszerdem eine zweite verschiedene, wenn auch verwandte:

los padres 1. Väter, 2. Eltern; hijos 1. Söhne, 2. Kinder; hermanos 1. Brüder, 2. Geschwister u. dgl. mehr. reyes 1. Könige, 2. König und Königin, z. B. lös reyes católicos, Ferdinand und Isabella; ebenso los tios Onkel und Tante, los condes, duques; las ánimas 1. Seelen, 2. Nachtgeläute; las visperas 1. Vorabende, 2. Vespergebet; partes 1. Teile, 2. gute Eigenschaften; barreduras 1. die wiederholten Handlungen des Kehrens, 2. Kehricht; esposas 1. Gattinnen, 2. Handschellen; brincos 1. Sprünge, 2. Flitterstaat; el acero Stahl, los aceros Schärfe; el anteojo Fernrohr, los anteojos Brille; el dia Tag, los dias Namenstag; el celo Eifer, los celos Eifersucht; amor Liebe, amores Liebschaft.

- 2. Plural mit verstärkter Bedeutung des Singulars oder zum Ausdrucke der Summe gleichartiger Gefühlsregungen und Aeusserungen: las nieves, lluvias, arenas, los polvos, trigos, las cenizas, lanas, carnes, las barbas, los cielos; los gritos, las voces Geschrei, lautes Rufen, los destinos, las sospechas, los temores, miedos, iras.
- 3. Der Plural umfaszt die mehreren Individuen angehörigen gleichen Körperteile oder Kräfte: los rostros, las vidas, las muertes, los pechos, los valores.

Doch ohne Notwendigkeit: la espalda vuelven.

- 4. Konventionell gesetzt beim Grusze; eigentlich um den Grusz von dem einzelnen Falle auf jeden andern zu verallgemeinern: buenos dias, buenas tardes, buenas noches.
  - 5. Pluralia tantum
  - a) vom Lateinischen überkommene: las borras Possen, Lappa-

lien (E. W. I, 77), las bragas (braccas), las canas (canos capillos), las delicias, las exequias, altsp. las letras u. la letra Brief, los esponsales, esposayas (sponsalia), las tinieblas u. la tiniebla, las amenazas und la amenaza, altsp. las presces (= preces). Eine fehlerhafte Bildung los metamorfóseos (aus μεταμοσφώσεων).

b) Neugebildete: las albricias Dank und Lohn für eine gute Nachricht, las entrañas Eingeweide (intraneas), tenazas Zange, tijeras, zuweilen auch tijera Scheere, los amaños Handwerkzeug, alforjas (seltner Sing.) Ranzen, las trébedes (tripus), las carnestolendas Fastnacht, los andurriales unwegsame Gegenden, las andas (angarillas) Tragbahre, las despabiladeras Lichtputze, las efemérides, los greguescos (= calzon), los modales Manieren, las semejas Aehnlichkeit, las setenas Strafe des siebenfachen Ersatzes, las parrillas Rost.

los comeres, víveres, los dires y dirétes, los dares y tomares s. § 381.

los alrededores, los afueras.

- c) Die geographischen Pluralia werden als solche entweder noch gefühlt und behandelt, oder sie werden als Singularia gebraucht:
  - 1. los Alpes, los Pirineos, Apeninos, las Indias, los Paises Bajos (les Pays Bas), Estados Unidos.
  - Cádiz (Gades), Aténas (la sabia Aténas, Rioja), Rosas, Tébas (la antigua Tébas), dos-Barrios, dos-Puentes Zweibrücken, Asturias (el mayor hablador de todo Asturias), Compozuelos, Ciempozuelos, los Arcos, Buenos-Aires, Búrgos (E. W. I, 72).
- d) Neugebildete scheinbare Pluralformen: Ródas, Lóndres, Burdéos, Ambéres.

## Nomen Adjectivum.

#### § 388. 1. Uebersicht der Paradigmen.

1. bueno buena (bonus, a), negro negra (nigro-, a).

2. pobrete pobreta armselig (von pobre), grandote (augment. von grande), gigante giganta.

3. vencedor vencedora, amenazador, -dora.

español española.

aleman alemana, holgazan, -zana müsziggängerisch, haron, -ona, träge.

frances francesa.

andaluz andaluza.

- 4. belga, persa, indígena, hipócrita, nortista nördlich (regiones n..s), nómada ( $vo\mu$ á $\varsigma$ , á $\delta o\varsigma$ ).
- 5. alegre (alácre), célebre, silvestre, breve, dulce, humilde (humile), adorable, prudente, inteligente.
  - 6. marroquí, baladí wertlos.

7. par, mayor, mejor (meliore).

real (1. regalis, 2. \*realis), fiel (fidelis), fácil, azul (s. E. W. I, 42). jóven (juvenis), ruin böse, comun.

cortes höflich, gris grau.

capaz, soez (sohez) gemein (sucidus), feliz, precoz (praecoce); Plur. capaces u. s. w.

# § 389. 2. Herkunft.

No. 1. o, a.

1. Von latein. Adjj. auf us, a, um und er, ra, rum.

2. Von latein. Adjj. auf er, ris, re: agrio herbe (Sch. F. acre scharf) von acris oder vulg. lat. acer, acra, acrum.

3. Von lat. Adjj. auf is, e: rudo, tristo (einige Male in den alten Romanzen), lóbrego, Sch. F. lúgubre.

4. Von lat. Adjj. einer Endung: vetro, vedro in den Namen Castelvetro, Murviedro (vgl. Saavedra).

- 5. deutschen Ursprungs (vgl. § 241): gualdo, galano, baldo u. baldio, franco, grisco, gardingo, braco, guácharo, orgulloso, gayo, senado, mocho, ardido u. fardido, ufano, blanco, alt blavo, bruno, rico, alt guercho, fresco, gallardo, alt laido, listo, lozano, esdrújulo, tacaño, esquivo.
- 6. iberisch und baskisch (vgl. § 242): gordo, modorro.
- 7. griechisch (vgl. § 244): díscolo, yermo, chato, ?lelo, und gelehrte Wörter.
- 2. Adjj. gebildet mit den Ableitungssuffixen -ete, -ote; und die auf -ante, ente, welche auf lateinische Substantiva oder Participia auf

ans, ens zurückgehen und zugleich als Substantiva mobilia gebraucht werden, doch nicht konsequent: la comedianta, dagegen la intrigante u. a. dgl.

3. Adjj. mit konsonantischem Auslaute, entweder Völkernamen, oder gebildet mit den Ableitungssuffixen -or ora, -on ona, -an ana; die meisten zugleich Substantiva mobilia.

Beisp.: armas vencedōras, lengua mordedora, flecha amenazadora, rayos bienhechores, idea salvadora, causas generadoras, ofertas coruptoras, clases conservadoras, afirmaciones tranquilizadoras, seductor halago; nur Adjektiva sind amenazador; frion, augment. von frío (frigidus), hampon stolz, aufgeblasen, grandon, haron träge; varona (muger varona R. d. O.)

Auch neutral mit ser in der Bedeutung des Verbums: es desolador que es ist betrübend dasz . . .

Anm. Auch die Substant. femin. auf triz kommen zuweilen adjektivisch vor, wie die entsprechenden auf dora: causa motriz bewegende Ursache.

- 4. Wenige Adjj., besonders Völkernamen. Dazu die auf -ista, die zugleich Subst. und Adjektiva sind; vgl. unter der Wortbildung. Z. B. causa absolutista, opiniones pesimistas, paises nortistas u. s. w. móviles ó escrúpulos egoistas.
  - 5. Adjj. auf e.
    - 1. Von lat. Adjj. auf er, ris, re: alegre, célebre, pedestre, silvestre, ecuestre (equestre) u. a.
  - 2. Von lat. Adjj. auf is, e: breve, suave, dulce, amable, humilde, imbele (imbelle), fuerte u. a.
  - 3. Von lat. Adjj. einer Endung: pobre, inerte, potente, alt ingente, prudente, ignorante, inteligente.
  - 4. Von lat. Adjj. auf us oder er, a, um: firme (m. lat. firmis), libre, pigre, altsp. lueñe (longus), misme (mismo selbst aus -met ipsimus).

Deutschen Ursprungs (vgl. § 241): galante, balde, aleve.

- 6. Adjj. auf i nur wenige fremde: marroqui, berberi (= berberisco), baladi.
  - 7. Adjj. mit konsonant. Auslaute.
    - 1. Lat. Comparative: mayor, menor, mejor, peor, inferior, superior, interior u. s. w.
  - 2. Lat. Adjj. auf is, e: fácil, difícil, hábil, senil, viril, fiel, real, especial, universal, esencial. comun, confin. cortes (cortensis).
  - 3. Lat. Adjj. einer Endung: par, impar, dispar. jóven.

sagaz, capaz, audaz, feliz, infeliz, devoraz, precoz, veloz, rapaz (einmal in D. Q. femin. rapaza).

4. soez von sucidus (oder dem vulg. lat. suis?); azul; ruin, unmittelbar vom Subst. ruina; mas, Adj. und Adv. von magis. Deutschen Ursprungs: galan, gris, ardid.

Baskisch: socarron.

8. Auch attributive Substantiva werden ohne Weiteres in adjektivischem Sinne gebraucht: el suelo oder pais virgen jungfräulicher Boden; hipócrita corrupcion heuchlerische Verderbnis, carta prólogo als Prolog dienender Brief.

Daraus ergaben sich dann scheinbare Composita, wie hombre-carcel, hombre-horca, sala-vestibulo; s. § 344.

- § 390. 3. Abwerfung des Endvokals oder der ganzen Endsilbe unmittelbar vor dem Substantiv in folgenden Fällen:
  - 1. bueno, malo: buen hombre, mal hombre.

Altspan. ebenso bono: el bon viejo don Beltrane.

Altspan. auch bello, fino, franco, Adj. u. Adv. mucho (multus), abgekürzt zu bel (Rz.), fin, franc (Alx.), much (much estraña = muy estr.).

- 2. Die Pronomina alguno, ninguno, wie der unbestimmte Artikel, und cualquiera, quienquiera, altsp. auch nulo, mittelbar und unmittelbar vor dem Substantiv: algun (grande) peligro irgend eine Gefahr, ningun pueblo kein Volk, cualquier (otro) lugar jeder beliebige, irgend ein Ort, quienquier amigo.
- 3. primero, tercero, postrero, postrimero: el primer dia der erste Tag, el tercer año, el postrer juicio das jüngste Gericht.
- Anm. 1. una, ninguna, alguna = un, ningun, algun vor zweisilbigen mit a, ha anlautenden Substantiven: un ave, un hacha Fackel, Beil. Ebenso buena = buen zuweilen: en buen hora, á buen hambre no es menester salsas; und primera = primer dichterisch auch vor Consonanten: la primer vez.
- Anm. 2. Bei denen sub 2 auszer uno und denen sub 3 ist die Elision nicht notwendig; man findet: en el primero lugar, el primero dia.
- 4. Santo, santa: San Pedro, San Pablo, San Anton, San Sebastiano; nur Santo Domingo, Santo Tomas oder Tomé, Santo Toribio, weil hier die Apokope von -to leicht eine miszverständliche Aussprache ergeben könnte.
- 5. ciento: cien caballeros, cien damas, cien mil soldados; altsp. auch cient.
- 6. grande vor Masculinis und femininis im Singular und Plural: un gran rey, una gran reina, la gran casa, la gran ciudad de Toboso, gran riqueza y gran poder y gran honra; gran caballos; doch ohne

Notwendigkeit; vor Vokalen meist grande: grande esperanza, grande amiga suya, grande emperador.

Anm. Magnus ist noch erhalten:

- 1. in Eigennamen: Carlos Magno, San Basilio Magno.
- 2. im Altsp. = maño, manno.
- 3. in den Composs. tamaño und cuanmaño.

#### 4. Comparation.

#### § 391. 1. Comparativ.

a) organische Comparativformen: mejor, peor, mayor (leon. maor Alx.), menor, mas, ménos (Adjj. u. Advv.), altsp. genzor in positiver Bedeutung, vielleicht aus gentilior (vgl. prov. gens, Comp. genser) (tanto avie el cuerpo genzor M. E.). Von den lat. Positiven sind bueno, malo, mucho (multus) poco (paucus) erhalten, Für das veraltete magno (s. oben § 390) und parvo traten ein grande und pequeño (von pic Spitze).

Der Form, nicht der Bedeutung nach, Comparative sind: prior (gewöhnlich als Subst.), anterior, posterior, citerior, anterior, interior,

exterior (est..), inferior, superior, deterior.

b) Umschreibung durch 1. mas (= magis) und ménos mit dem Positiv: mas bueno, mas malo, mas pequeño u. s. w. Auch der Comparativ mas und ménos selbst in adjektivischem Sinne (z. B. mas, ménos palabras mehr, weniger Worte) wird in der älteren Sprache umschrieben gefunden: con mas pocas palabras, mit weniger Worten, mas mucho placer, mehr Freude.

Diese Advv. mas, ménos treten auch zu Substantiven, um ihren Begriff zu erhöhen oder zu vermindern: mas ladron, mehr, d. h. ein

gröszerer Spitzbube.

2. durch das veraltete plus: plus generales (Alx.) plus blanca (ib.) plus vermejo (Bc.).

3. tan, tanto — como, no ménos — que.

Mit Substantiven: Somos tan caballeros como vosotros; aquel es tan señor de mi vida que — (vgl. Plautus: tam ego homo sum quam tu).

c) Verstärkung des Comparativs durch die Adverbien mucho, altsp. auch muy (beide = multum); altsp. mas; harto = ziemlich (fartum, vollgestopft); tanto, cuánto; Verringerung durch poco.

Mucho mejor oder mas bueno (multo melior), poco mejor, harto mejor; altsp. muy mas (C. L.), viel mehr, muy mayor, mejor, peor viel gröszer, besser, schlechter.

Zu mas mejor (Rz.) vgl. lat. magis major, magis unicus, und

die Comparationsbildungen vom Superlativ aus: proximior; gr. μᾶλλον  $\delta \lambda \beta \iota \dot{\omega} \tau \epsilon \varrho o \varsigma$ ; dsch. ersterer, letzterer.

Anm. Wenn mucho u. poco zu einem Femininum im Comparativ treten, so richten sie sich danach in ihrer Form: mucha mas distancia viel mehr Abstand (Cald.) mucha mayor agudeza viel gröszerer Scharfsinn (Flor.), de poca mas edad von wenig mehr Alter, wenig älter.

Im Positiv: mucha bella estoria = muy bella historia (Alx.). Vgl. die ähnliche rückwirkende Kraft des Substantivs beim Teilungsgenitiv: una poca de discrecion = un poco de d. ein wenig Klugheit.

#### § 392. 2. Superlativ.

- 1. Relative Steigerung zur Angabe eines höchsten oder niedrigsten Grades unter mehreren.
  - a) Organische Comparationsformen.
  - 1. Die Comparativa mejor, peor, mayor, menor, mas, ménos, gewöhnlich mit dem bestimmten Artikel: el mejor de todos der beste von allen, lo ménos que vale das Wenigste, was er wert ist.

Für los ménos ist zu gebrauchen poquísimos, die absolute Superlativbildung.

- 2. Die lat. Superlativformen óptimo, pésimo, máximo, mínimo, gewöhnlich mit dem Artikel.
- 3. (el) último, intimo, próximo (prójimo ist Subst. der Nächste), extremo (estr..), infimo, supremo od. sumo, postremo (und postrero).

primo hat seine ursprüngliche Bedeutung nicht mehr, sondern heiszt 1. vortrefflich, 2. der Vetter; dafür trat ein primero (primarius).

- b) Umschreibung durch Adverbien mit dem Positiv.
- 1. mas und ménos mit dem Artikel: el mas fuerte, bueno, grande entre nosotros (fortissimus, optimus, maximus inter nos), el ménos malo de aquellos der am wenigsten schlechte von jenen

Anm. Statt des Artikels treten die Pronomina possess. und demonstr. ein:

- 1. mi mejor amigo, tu mas grande dicha dein grösztes Glück.
- 2. esta, aquella mayor calamidad dieses, jenes grösztes Unglück.

Der Artikel fehlt, wenn der Superlativ nach dem Subst. mit dem bestimmten Artikel steht: los paises mas cultos die kultivirtesten Länder, la desdicha mas fuerte das schwerste Unglück. Dagegen un valle el mas secreto ein Tal, welches das verborgenste ist; un mancebo el mas lindo; los Masagetas, gente la mas valiente.

§ 393. 2. Absolute Steigerung zur Angabe eines sehr hohen

Grades ohne bestimmten Vergleich, daher meist mit dem unbestimmten Artikel beim attributiven Adjektiv.

a) Organische Formen.

1. — isimo (lat. issimus): durisimo, piisimo, finisimo, brevisimo, cortesisimo, utilisimo, sehr hart, fromm u. s. w.

Auch an Partizipien: afligidisimo sehr betrübt, queridisimo sehr geliebt, por bien empleadisima (D. Q.).

2. -érrimo (lat. errimus): aspérrimo, celebérrimo.

3. -ilimo: facilimo und facilisimo, dificilimo und dificilisimo.

Anm. Nach den ursprünglichen lat. Superlativformen richten sich 1. bueno, nuevo, fuerte, cierto, tierno, valiente und ähnliche, bei welchen mit der Betonung der Stammsilbe auch der Umlaut in den Diphthongen ne und ie wegfällt, also bonisimo, novisimo, fortisimo, certisimo, ternisimo, valentisimo. Indessen kommen doch auch Formen vor wie buenisimo, tiernisimo.

- 2. acre scharf acérrimo sehr heftig, célebre celebérrimo, pobre paupérrimo, salubre salubérrimo, libre libérrimo, integro integérrimo, mísero misérrimo, áspero aspérrimo. Daneben aber auch Formen wie asperísimo, pobrísimo.
  - 3. noble, amable (nobilis, amabilis) nobilisimo, amabilisimo.
- 4. cruel, fiel (crudelis, fidelis) crudelísimo, fidelísimo; doch auch cruelísimo.
  - 5. soberbio superbisimo, sagrado sacratísimo.
- 6. Die auf go und guo schwanken: amicisimo und umiguisimo von amigo (amicus), antiquisimo und antigüisimo von antiguo (antiquus).
  - 7. blanco, rico, poco blanquisimo, riquisimo, poquisimo. amargo amarguisimo, largo larguisimo.
  - 8. feliz, audaz felicisimo, audacisimo.
- 9. necio (nescius), recio (rigidus) stark, limpio (limpidus), necesario necisimo, recisimo, limpisimo, necesarisimo; man vgl. lat. Comparative wie sobrior von sobrius bei röm. Komikern. Ausgen. frio (frigidus), pio, agrio friisimo, piisimo, agriisimo.

10. magnifico, benéfico — magnificentísimo, beneficentísimo. Eben-

so munifico.

- 11. sabio (sapius = sapiens) sapientisimo.
- 12. Ohne Positiv sind: potísimo hauptsächlichst, consultísimo, ubérrimo.
- 13. Doppelte Comparationsform: superiorisimo, inferiorisimo, primisimo (vgl. Apulej. postremissimus, Arnob. minimissimus, ml. ultimissimus). Verstärkung durch muy, mas, bien, wie lat. multo: muy sabrosisimo, la muy finisima esmeralda, la mas minima obra, la mas infima muger, por bien empleadisima (D. Q.).

14. Scherzhaft übertreibende Superlativformen, besonders von Substantiven: mismisimo (mismo selbst), wie lat. ipsissimus (Plaut., Afran.), el señor monisimo (D. Q.), der Herr der ein Erzaffe ist, usurerisimo Erzwucherer, señorisimo a, dueñisima, cuitisima, Manchisima, escuderisimo, Quijotisimo, servidorisimo, sogar von der Verbalform quisièredes (= lat. quaesiveritis) — quisieredisimis (s. D. Q. II, 38).

(Vgl. dergl. im Lat.: oculissime homo, o patrue mi patruissime, Plaut.; und im Kanzleistil des M. A. dominissimus, servissima om-

nium ancillarum. Griech. Kom.: Δαναώτατος).

 $\S$  394. b) Umschreibung durch Adverbien und Präfixe, bei den meisten Adjj. auf r, l, n allein zulässig, nicht der organische Superlativ.

1. muy und altsp. mucho = sehr.

muy bueno = bonísimo, altsp. muy muchos = muchisimos; mucho honrado, una priesa much estraña, mucho avie grand plaza, mucho ouo (= hubo) buenas aves (Vogelzeichen).

mucho, muy verbunden mit den organischen Comparativ-

und Superlativformen s. oben § 391 und 393, 13.

muy mit Substantiven: es muy Español, muy señor mio (in der Anrede im Briefe), muy amigos, es muy dama, es muy muger de casa.

Altsp. muy fijos d'algo.

2. Altsp. fuerte, fuert (= franz. fort aus lat. forte).

3. bien: bien claro, bien malo (mit d. Superl. s. oben § 393, 13).

4. harto (= fartum) sehr, ziemlich und zu sehr: una vida harto pesada para llevarla más tiempo.

5. *asaz*, altsp. *assaz* (satis), vulgär (D. d. l. l. 82).

Auch adjektivisch mit de gebraucht: asaz de desdichada es la persona (D. Q.), asaz sería de desdichado (ib.)

 sobra und sobre (supra, super), jenes altsp., im Neusp. sobre und zwar untrennbar:

sobrelleno, sobrenatural, sobreseguro.

Altsp.: sobre bien, sobra bien, sobra grant, sobra mucho getrennt oder in einem Worte; auch sobejo (superculum), z. B. sobejo grand calor.

7. tan hinweisend = so sehr, und cuán ausrufend = wie sehr: los cantos eran tan consolables, se presentó tan orondo y tan erguido; cuán hermosas son!

Vor Substantiven: tan bacía es el yelmo de Mambrin!

- 8. per als Präfix selten: perdañoso (Teatro ed. Böhl S. 10 b).
- 9. re Präfix: rebueno (rebien), refino, relindo, relleno, redicho (redselig), suyo y resuyo.

Im Altsp. auch remejor, repeor, weit besser, schlimmer. Ursprünglich im Verbum: requemar, requebrar, recondenar u. a.

Volkstümlich rete-: retebueno.

- 10. archi archirespetable u. dgl.
- c) Wiederholung des Adjektivs: metieronle vivo vivo en una tumba.
- d) Diminutiv- und Augmentativsuffixe: amarillejo und amarillito bläszlich, gelblich; cieguezuelo (ciego blind); mayorcico; agrillo, cerradillo, grandazo, grandote.

#### Zahlwort.

#### § 395. 1. Cardinalzahlen.

0 zero.

1 uno, a, un; unos, unas.

2 dos.

3 tres.

4 cuatro.

5 cinco.

6 seis, altsp. seys, seyes (P. C.)

7 siete.

8 ocho.

9 nueve, altsp. nuef (P. C.)

10 diez.

11 once.

12 doce.

13 trece.

14 catorce.

15 quince.

16 dies y seis od. dieziseis, altsp. deciseys (Rom.).

17 diez y siete od. diezisiete, altsp. decisiete.

18 diez y ocho od. dieziocho altsp. deciocho.

19 diez y nueve od. diezinueve.

20 veinte.

21 veinte y uno, a od. veintiuno, a.

22 veinte y dos od. veintidos u. s. w.

30 treinta.

31 treinta y uno, a od. treintaiuno.

32 treinta y dos oder treintaidos u. s. w.

40 cuarenta.

41 cuarenta y uno od. cuarentaiuno u. s. w.

50 cincuenta.

60 sesenta.

70 setenta.

80 ochenta.

90 noventa.

100 ciento, cien, altsp. cient.

101 ciento y uno, a.

200 doscientos, as od. docientos, as, altsp. ducientos.

300 trescientos, as od. trecientos, as.

400 cuatrocientos, as.

500 quinientos, as.

600 seiscientos, as.

700 setecientos, as.

800 ochocientos, as.

900 novecientos, as.

1000 mil, altsp. mill.

1100 mil y ciento u. s. w.

2000 dos mil.

3000 tres mil u. s. w.

100 000 cien mil.

200 000 doscientos mil.

1 000 000 millon od, un cuento.

2 000 000 dos millones.

1 000 000 000 un millar de cuentos.

1 Billion: un billon, un cuento de cuentos, un millon de millones.

1 Trillion: un trillon.

Anm. 1. Femininal-Nebenform zu dos im Altsp. duas: duas naves (Alx.), duas virtudes (F. J.), und dues: dues fijas (P. C.).

2. Dazu kommt ambos, altsp. amos, as, entrambos, as (= entre ambos od. entre á ambos), altsp. entramos, as.

3. Auch verbunden ambos (od. entrambos) á dos beide zusammen z. B. de entrambos á dos se ha hecho una tercia naturaleza (Cerv.); de entre á dos = de entrambos (Cerv.).

4. uno y otro jeder von beiden: personas de uno y otro sexo;

auch uno y otra, una y otro, z. B. estudió hombres y cosas escribiendo despues sobre unos y otras.

Altsp. él y él: della part e della od. della e della part (= una y otra) von beiden Seiten; ellos é ellos (Alx. = unos y otros); ellos ni ellos = neutri.

- 5. Ueber die Verkürzung von uno in un gilt das über den unbestimmten Artikel uno Gesagte, s. § 370, 5; doch bleibt uno meist voll in den zusammengesetzten Zahlen. uno nach einem anderen Zahlworte hat das Substantiv im Singular od. Plural nach sich: treinta y uno libro oder un libro; treinta y uno libros.
- 6. Man begegnet bei mod. Schriftstellern Pluralformen, wie treintas: á la treintas horas nach 30 St.; eine instinktive der Bedeutung entsprechende Bildung; vielleicht ist altsp. seyes = seis eben so zu erklären.
- 7. mil wird immer als Masculinum betrachtet, ein folgendes Femininum regiert also eine vorhergehende veränderliche Zahl nicht: doscientos mil pesetas.
- 8. Die Verbindung durch y ist nur nötig bei den letzten Gliedern einer Summe: mil sietecientos setenta y ocho.
- 9. millon erhält de, wenn d. Substantiv unmittelbar folgt: un millon de palabras.
- 10. Substantivirt sind die Zahlwörterbezeichnungen von Mengen oder Namen von Ziffern oder Gegenständen, welche durch diese bezeichnet werden: muchos miles viele Tausende, dos sesenta zwei Schock, el seis die Sechs, die Karte Sechs, dos treses, seises, zwei Dreie, Sechse, el quince ein Spiel.
- 11. Unbestimmt grosze Zahlen werden bezeichnet durch 100, 1000, altrom. auch 500 (vgl. lat. sexcenti in solchem Sinne und Plautus: quingentos cocos, quingentos curculiones). 14 Tage = zwei Wochen: quince dias (quinze jours), wie bei uns "acht Tage".

## § 396. 2. Die Ordinalzahlen.

- 1 primero, a (primo in den zusammengesetzen Zahlen).
- 2 segundo.
- 3 tercio, tercero.
- 4 cuarto.
- 5 quinto.
- 6 sexto, sesto.
- 7 séptimo sétimo, seteno.
- 8 octavo, ocheno.
- 9 nono, noveno.

- 10 décimo, deceno.
- 11 undécimo.
- 12 duodécimo, doceno.
- 13 décimo tercio, decimotercio, treceno.
- 14 décimo cuarto, decimocuarto, catorceno.
- 15 decimo quinto, quinceno u. s. w.
- 20 vigésimo, veinteno.
- 21 vigésimo primo.

22 vigésimo segundo u. s. w.

30 trigésimo, trecésimo, treinteno.

40 cuadragésimo, cuarenteno.

50 quincuagésimo, cincuenteno.

60 sexagésimo, sesenteno.

70 septuagésimo, setuagésimo, setenteno.

80 octogésimo, ochenteno.

90 nonagésimo, noventeno.

100 centésimo, centeno.

200 ducentésimo.

300 trecentésimo.

400 cuadringentésimo.

500 quingentésimo.

600 seiscentésimo.

700 septingentésimo.

800 octogentésimo.

900 nonagentésimo.

1000 milésimo, mileno.

2000 dosmilésimo.

3000 tresmilésimo u. s. w.

100 000 cienmilésimo.

1 000 000 millonésimo.

Anm. 1. Ueber die Abwerfung des o in primero, tercero siehe unter den Adjektiven § 390.

2. Die Ordinalia auf *eno* kommen von den lat. Distributivzahlen auf — eni her; sie können nur für sich allein gebraucht werden.

3. Subst. sind primo (Vetter), segundo und segunda, tercero und tercera, Tercera, cuarto und cuarta u. s. w.; la cuaresma Fastenzeit, altsp. la cincuésima od. cincuesma Pfingsten, céntimo der Centime.

4. Statt der Ordinalzahlen treten häufig die Cardinalzahlen in Aufzählungen ein, wie wir sagen Numero sechs, Platz sieben, Kapitel acht, das Jahr ein Tausend achthundert, z. B. la cincuenta y dos (edicion); Carlos doce (Charles XII.), Luis catorce (Louis XIV.), página veinte; á los cincuenta años de edad im 50sten Lebensjahre; el primer enero, el primer(o) de enero, el dos de enero, á tres de mayo am dritten Mai; estamos á veinte y cinco de abril wie haben den 25sten April, á los diez y ocho de marzo am 18. März; en 20 de marzo de 1878; esto fué el año de 1878 im Jahre 1878; el año 1813, en 1813; qué hora es? es la una es ist eins, son las dos, son las tres y cuarto, las cuatro y media, á las seis, á las siete ménos cuarto =  $6\frac{3}{4}$ , á los cinco minutos para las ocho = 5 Minuten vor 8. Ha dado od. han dado las nueve, es hat neun geschlagen.

Als Eigennamen gelten die Ordinalien bei gleichnamigen Personennamen, also ohne Artikel: Felipe Segundo, Cárlos Cuarto; bei vorhergehendem don aber mit Artikel: el rey don Cárlos el Primero.

5. Bildungen wie deutsch "selbdritt" (griech. τρίτος αὐτός, lat. sibi tertius od. se tertio, frz. lui-troisième) fehlen im Spanischen.

## § 397. 3. Multiplicativzahlen.

1 simple

4 cuádruple cuádruplo.

2 doble duplo.

5 quintuplo.

3 triple triplice triplo (treb Alx.).

6 séxtuplo.

7 séptuplo.

8 óctuplo.

12 duodécuplo. 100 céntuplo.

10 décuplo.

#### Adverbia multiplicativa.

1 una vez (lat. vice), altsp. ve- la primera vez, por l. pr. v. gada, vuelta;

2 dos veces

la segunda vez, por l. s. v.; otra vez; en segundo lugar u. ähnl.

3 tres veces u. s. w.

la tercera vez, por l. t. v.;

Anm. Das lat. bis hat sich in einigen Zusammensetzungen erhalten: bisojo, bizco schielend, bizcocho Zwieback, bisasado (Bc.).

#### § 398. 4. Distributivzahlen.

1 sendos (= singulos), uno á uno, uno por uno, de uno en uno.

2 dos á dos u. s. w.

Anm. 1. sendos nur in den casibus obliquis gebräuchlich: les pusieron à los animales sendos manojos sie legten den Tieren je ein Bündel hin, doce pueblos de sendas regiones (Alx.) = duodeni populi ex singulis regionibus.

2. Die ursprünglichen lat. Distributiva sind noch erhalten in Adjektiven auf — ario: binario aus zwei Teilen bestehend, ternario,

cuaternario;

el terno, el cuaterno die Terne, Quaterne.

3. Umschreibung mit cada: cada tres meses, mozos de diez y seis años cada uno.

4. della part e della (= de una y otra parte) pora la vista se adouaban (P. C.).

#### § 399. Brüche.

2 la mitad, media parte.

3 la od. una tercia, el od. un tercio, la tercera parte.

4 un cuarto, la cuarta parte u. s. w.

5 un quinto.

6 un sexto, una sesma.

7 un séptimo sétimo.

8 un octavo.

9 un noveno.

10 un decimo, diezmo (la diezma  $=\frac{1}{10}$  Franc).

11 un onzavo.

12 un dozavo u. s. w.

16 dieziseisavo (un libro en 16°).

20 veintavo.

21 treintavo.

100 centaro.

1000 un milésimo.

Zusammengesetzte Brüche werden aus der Cardinalzahl mit dem Substantiv und der in gleichem Geschlechte folgenden Bruchzahl gebildet: dos libras y media =  $2\frac{1}{2}$  Pfd., dos duros y cuarto =  $2\frac{1}{4}$  Duro.

#### § 400. Numeralsubstantiva.

1 la unidad.
2 un par.
3 la trinidad.
40 cuarentena.
10 una decena.
12 una docena.
15 quincena.
20 veintena.
30 treintena.
40 cuarentena.
100 sesentena.
1100 centena, un centenar.
11000 un millar.

# Pronomen.

#### § 401. 1. Pronomen personale absolutum.

2. 1. tie 40 de mi de ti à mí á tí mí (á mí), altsp. me tí (á tí) nos; nosotros, as vos; vosotros, as de nos; nosotros, as de vos; vosotros, as á nos; á vos; nos (á nos); " vos (à vos) " 3.

él, altsp. u. leon. elle, ele elli. ellode ello, dello de si de él, dél de ella, della á sí á él á ella á ello ellosi (á sí) él (á él) ella (á ella) ellosellasde ellas, dellas de sí de ellos, dellos á sí á ellos á ellas ellas (á ellas). si (á si) ellos (á ellos)

Anm. 1. yo entstanden aus ego mit Tonverschiebung, sei es durch Ausfall des g ( $e(g)o - \acute{e}o - io - i\acute{o} - yo$ ) oder durch Erweichung des g ( $ego - \acute{e}jo - ej\acute{o} - yo$ ); mi, ti, si wol aus den lat. Dativen. Altsp. me: lo que está entre vos y me (Rom.). mi, ti, si,  $\acute{e}l$  mit dem Accentzeichen zum Unterschiede von gleichlautenden Wörtern mit anderer Bedeutung; danach dann auch ti (s. § 88).

- 2. Ueber á mit dem Accusativ s. § 369.
- 3. Statt der Accusativform kommen in Verbindung mit Präpositionen zuweilen die Nominativformen vor: yo á tú adoro y en tú tengo todo mi tesoro (M. E.), á solo tú = á tí solo (D. Q. Pról.), entre yo y ellas (P. C.). Bei entre regelmäszig, wenn es zwei Personen in dem Sinne von "sowol als auch" verbindet; vgl. darüber die Präpositionen.

4. si ist reflexiv, él u. s. w. nicht reflexiv; doch kommen Ausnahmen vor, wie auch schon im Vulgärlateinischen: entre si im Altsp. und auch im D. Q. zweimal = entre él, ebenso consigo = con él mehrere Male ebend.

Umgekehrt él = sí: vió venir hácia él; los cabellos... toda entorno la escondieron debajo de ellos; que dé con él (= consigo) á mis piés; entre él (= si) y Anselmo (sämmtl. aus D. Q.), fublaron entre él y elle er und sie zusammen (C. L.). Bei entre regelmäszig, wenn der Nominativ erfordert ist, s. oben No. 3.

Anm. Die Anwendung des Pron. reflex. in Nebensätzen ist dieselbe wie in den Hauptsätzen, abweichend vom Lateinischen. Das Verhältniss zum Subjekte des Nebensatzes ist entscheidend.

4. Aus mecum, tecum, secum, nobiscum, vobiscum wurde migo, tigo, sigo, nusco od. nosco, vusco. Die Bedeutung der zweiten Silbe wurde dann nicht mehr verstanden und jene Formen nochmals mit con (cum) zusammengesetzt: conmigo, altsp. comigo; contigo; sonsigo, altsp. auch consiguo, altsp. connosco, conosco, connusco, conusco; convusco, conbusco, con busco u. ähnl.

Anm. nos u. vos mit folgendem lo u. a. ergeben im Leones. vollo u. a; vgl. unter Pron. conjunctum.

- 5. nos und vos statt nosotros, vosotros (nos, vos alteros) und dem entsprechend nuestro, vuestro sind nur noch in folgenden Fällen gebräuchlich:
  - im Kurialstil, hervorgerufen durch das nos der römischen Kaiser: nos don Alfonso, rey de España; nos los inquisidores.
  - 2. in der feierlichen Anrede an Höhergestellte, wie Gott, den König; bei Dichtern auch an personifizirte Gegenstände: De vos solo espero ayuda, Dios mio; llegamos á vuestros piés, gran Señor. Also auch vuestra Majestad, vuestra Alteza u. a.; vgl. unten No. 7.
  - 3. In der Anrede des Höhergestellten an den Niederen, z. B. des Don Quijote an Sancho Panza.

Die Konstruktion des Adjektivs und Partizips richtet sich dann nach dem Sinne, das Verbum steht im Plural: vos (Sing.) sois discreto, hermosa; vos (Plur.) sois discretos, hermosas.

- 6. tú und tuyo wird angewendet:
- 1. zum Ausdruck der Liebe und Freundschaft.
- 2. des Zornes und der Verachtung.
- 3. in der Anrede an Gott und Heilige, neben vos.
- 4. in der Anrede an den Niederen, neben vos.

Indes scheiden die älteren Dichter zwischen vos und tú nicht scharf. Bem. tutear (kat. tuejar) = lat. tuissare, vosear = vobisare: "du" und "ihr" in der Anrede gebrauchen. 7. Die gewöhnliche Anrede an den Gleichgestellten und im Plural sogar in der familiären Sprache (gleich dem deutschen "Sie") ist vuestra merced, vuestras mercedes oder zusammengezogen usted, ustedes (kat. vosté); abgekürzt V. m. Vmd Vm, Vd, V; Vmds Vms Vds. V. V.; an Höhere vuestra reverencia od. usencia (kat. vosencia), vuestra señoría od. useñoría, usía, V. S. (kat. vosenyoría); an den König Vuestra od. Su Magestad, V. M.

Sonstige spezielle Formeln: Vuestra od. Su Santidad, Vuestra Paternidad an Mönche, Vuestra Reverencia, Vuestra Maternidad an Nonnen, Vuestra Beatitud Eure Hochehrwürden; Vuestra Señoria od. Vueseñoria Ilustrisima = V. S. I.; Su oder Vuestra Excelencia oder Vuecelencia = Su Exc.a, V. E., vuestra od. su Alteza, vuestra Ilustrisima Eure Durchlaucht.

Diese Substantiva verlangen die dritte Person Sing. od. Plur. des Verbums und das Pronomen conjunctum der dritten Person. Das Partizip und das Adjektiv richten sich nach dem Sinne, ob Maskulinum oder Femininum. In der Fortsetzung werden entweder jene Substantiva wiederholt, oder es genügt die dritte Person des Verbums, wie bei jedem anderen, mehreren unmittelbar auf einanderfolgenden Sätzen gemeinsamen Subjekte; also nicht ella zu gebrauchen. In kürzeren Sätzen bleibt Usted auch ganz weg, und man kann sich auf das zu supplirende doch mit einem Pron. conjunctum beziehen. Auch hier wie beim Pron. absol. und possessivum tritt das Pron. conjunctum häufig noch pleonastisch hinzu (vgl. § 404, 2 u. 405, 4).

# Beispiele:

Vd me lo dijo, Vds me lo dijeron; Vd me preguntó, Vds me preguntaron por ello, yo le, les respondí (á Vd, á Vds); Vd dice, Vds dicen que estuvieron allí, yo no le, los, las ví (á Vd, á Vds); Vd lo quiere saber, Vdes lo quieren saber, pues se lo diré (á Vd. od. á Vds); está Vd listo, están Vds listos, resp. lista, listas? Enseñómelo Vd todo, y cuando me fuí, añadió (Vd); Dígame (scil. Vd), qué tal ha sido? yo se lo diré todo (scil. á Vd).

8. de mi, de ti, de si, de nosotros, de vosotros stehen neben dem Pron. poss. mi, tu, su, nuestro, vuestro als eigentliche Genitive nur in objektivem und partitivem, selten in anderem Sinne, indem sonst dafür der Regel nach die Pronomina possessiva eintreten; dagegen steht de él, de ella, de ellos, as in jedem genitivischen Verhältnisse.

#### Also:

- a) altsp. el alma de mí (C. Gen.), juro al cuerpo de mí (G. Vic.); dafür regelrechter mi alma und mi cuerpo.
- b) por amor de mi und por amor mio, por mi amor, aus Liebe

zu mir. vengar su injuria das ihm zugefügte Unrecht. mi respeto Achtung vor mir. su victoria estimo den Sieg über sich.

c) una parte de mi oder una parte mia.

d) el alma de él, de ella u. s. w. oder el alma suya, su alma.

- 9. Altsp. ist noch der Genitivus Sing. u. Plur. des Pronomens 3. Pers. ende, en (= lat. inde, fr. en), zusammenges. dent (überliefert aus dem M. lat., z. B. si inde potis manducare, qui inde aliquid vult dicere): hayades ende sabor, so (= soy) ende bien certero, él non quiso ende parte, lo que ende ha notado en su corazon; altsp. encal od. incal = importa es ist daran gelegen, dellos poco min (= me en) cal (P. C.); und y für den Dativ oder = en ello (lat. ibi): si algun embargo y no fuere (m. lat. schon früh ibi = in ea re); daraus und aus ha (= es gibt), möglicherweise die Form hay.
- 10. Endlich können lokale und temporale Adverbia die Stelle von Pronominibus mit einer Präposition vertreten, z. B. conoce Vd este pais? Si, estuve alli dos años = en él, oder iré allá dentro de poco á él; vgl. donde, de donde, á donde (do) beim Relativ.

11. a) Das deutsche "es" als Subjekt impersoneller Verba wird spanisch nicht ausgedrückt, ebensowenig wie "ich, du, er, wir, ihr sie", also: me parece es scheint mir, hay es gibt, llueve es regnet.

- b) Weist aber das Pronomen "es" mit Nachdruck auf einen neutralen Begriff zurück oder auf ein folgendes explikatives que hin, wie lateinisch i d, so kann ello im Sinne von esto stehen: lo venidero parece, como ello es, infinito; como (wofern) ello sea así, como lo es; ello es cierto que ....
- c) Endlich kommt ello als Ausdruck der gesammten zu erwartenden Folgen und Umstände vor: el cómo ó para qué nos encantó, nadie lo sabe, y ello dirá andando los tiempos; ahora bien, ello dirá, und so öfter.
- d) ello als Objekt mit Nachdruck zurückweisend: todo ello (lo) tengo dicho.
- e) Auf neutrale Begriffe bezüglich dienen de ello davon, darüber, á ello dahin, dazu, dafür, con ello damit, por ello dadurch, para ello dafür, sobre ello darüber, entre ello dazwischen u. s. w.

# $\S$ 402. 2. Pronomen personale conjunctum.

Anm. 1. me kommt schon im Lateinischen bei Ennius und

Lucilius als Dativ vor; es erscheinen also mi und me als Scheideformen, nach denen sich dann die der 2. und 3. Person im Singular richteten, auch li (lat. illi) in le überging.

2. Im Altsp. findet sich und ist im Andalusischen noch gebräuchlich mos für nos, vielleicht durch Einflusz des Singulars me, wie vulgär-

deutsch "mer" für "wir."

3. vos kommt bis zum 15. Jahrh. vor, seitdem Scheidung des Pron. absol. und conj., abgesehen von der Zusammensetzung vosotros.

4. lo für le im Accusativ (illom) herrscht in der älteren Sprache vor, doch erscheint le schon im P. d. C., bei Berceo u. a. Regelmässig wird es vom 16. Jahrh. an, ohne dasz lo ganz verschwindet; bei Cervantes hie und da.

Ueber die Bedeutung von le als indefiniten Pronomens siehe unter dem Pron. indefinitum § 408, 5.

- 5. Die Gleichheit des Dat. und Acc. Sing. le verursachte, dasz auch die Femininalform la (= illam) als Dativ gebräuchlich wurde und als solcher bei den Neueren sehr üblich ist; schon bei Cerv. sehr häufig, im D. Q. gegen 40 Mal. Umgekehrt findet sich hie und da le als Acc. femin. Selten im Plur. las als Dativ.
- 6. Aus demselben Grunde findet sich auch les als Acc. Plur. miszbräuchlich, noch nicht im P. d. C., aber schon im Alex. (les puedo ventar), C. L. (fué les ferir); bei Cerv. und sonst einige Male; auch im modernen Sp. nur selten. Umgekehrt auch, doch noch seltner und zu verwerfen, los als Dativform (gran esfuerzo los ponia Rom.).
- 7. Im Altsp. bis zum 14. und z. T. 15. Jahrh. werden me, te, se, le, lo, wie im Provenzalischen, mit Elision des Vokals suffigirt: quel fará pro = que le fará pro. fizol = fizo lo, diól = dió le, la manol va besar = va á besarle la mano, quescasaren = que se c.; catal. próvas = se prueba, enamoras.
- 8. Assimilation des l bei le, la, lo u. s. w. durch Inklination an den vorhergehenden Konsonanten im Altsp., bes. Leones., wie im Altportug., nicht im Neuptg.: avienna (aviene la), tenienno = tenien (= tenian) lo, sabenno od. sabeno, aduganno, trayganno, prindanno (prendan lo), denno, bienno bieno (bien lo), auch getrennt: poder de bien no acabar, vieno (viene lo), quieno (quien lo), tienenos (tienen los), nen nas (= ni(n)las): no deven aver sos fillos nen nas partir.
- 9. Assimilation des vorhergehenden Konsonanten an das l des Pron. 3. Pers. im Leones.: collo = voslo, nolo = nollo, noslo (s. Gessner, d. Leones. p. 14).
- 10. Altsp., bes. leon. sind die Formen ge, ges, (je, jes, ie, ye) statt le, les, entstanden, wie diese, aus lle, lles (= illi, illis), gesprochen wie das ptg. che (vgl. oben Aussprache), das franz. je, z. B. pesar

- die der 1. und 2. Person stehen an erster Stelle, z. B. me le (la, lo, los, las) dijo; te le (la, los, las) envié; muéstramele (la, los, las); traémososle (la, los, las); mostrémele (les) ich zeigte mich ihnen.
- 3. Das Pronomen se, sei es das reflexive, oder stehe es in der Bedeutung von "man", oder stehe es an Stelle von le, la (Dat.), les, las (Dat.), steht immer an erster Stelle, z. B. Ellos mostráronseme (-sete, -sele od. -sela, -senos, -seos, -seles oder -selas); se me representa tales cosas (se te, se le, se nos, se os, se les); los enemigos jamas se (= le, les) le (la, lo, los, las) han llevado; á Vd(s) se le (la, lo, les, las) anunciamos. Drei Pronomina: tráigasemele u. s. w.

# $\S$ 404. Anwendung des Pron. absol. u. conjunctum und Pleonasmus des letzteren.

1. Im Allgemeinen steht das Pron. absol., wenn die Person nachdrücklich hervorgehoben werden soll, also besonders im Gegensatze, die enklitische Form des Pron. conj., wenn dies nicht der Fall ist. Häufig werden auch, um den Nachdruck zu steigern, beide verbunden. Es ergeben sich also z. B. folgende Parallelen:

1. parece à mi od. à mi parece. 2. paréceme od. me parece. 3. à mi me parece od. paréceme à mi, mir scheint.

1. vió á tí od. á ti vió. 2. vióte od. te vió. 3. á tí te vió oder vióte á tí, er sah dich.

1. dijo á nosotros od. á nosotros dijo. 2. dijonos od. nos dijo. 3. á nosotros nos dijo od. dijonos á nosotros, er sagte uns.

1. pesa á él od. á él pesa. 2. pésale od. le pesa. 3. á él le pesa od. pésale á él, ihn bekümmert es.

Andere Beispiele: comenzóle á lo maltraer (C. L.), er begann ihn zu miszhandeln. damos-vos en don á vos, wir geben euch als Geschenk.

2. Pleonastisch steht das Pron. conj. häufig nach, seltner vor einem Substantiv od. Pron. dem. in einem Cas. obl.: aquelas non las puede lebar (= llevar) jene kann er nicht heben (P. C.); capa no la tenian einen Mantel hatten sie nicht; á mi hermano le parece meinem Bruder scheint es; al rey le plugo regi placuit; le dijo el señor á la Magdalena der Herr sagte zu M.; del agravio que se le ha hecho a Rocinante; séale á Vuestra Merced; dándole á cada uno; dándosela á su amo.

Dieser Gebrauch ist schon in alten lat. Urkunden aus Spanien häufig: ipsam civitatem restauramus eam, ipsas villas senior meus michi eas dedid. Bei weiterer Trennung des Verbs und des Cas. obl. kann das pleonastische Pron. conj. zur Verdeutlichung oder Er-

leichterung des Verständnisses dienen: La fama de mi belleza pocas

lenguas hay que no la publiquen.

Notwendig bei todo, todos, ambos; wenn sie im Objektsverhältnis stehen, hauptsächlich der gröszeren Deutlichkeit halber: todo lo veia, conquistarlo todo, todo lo perdona porque todo lo comprende u. s. w. todos los quebrantaron, á ámas las cubrió (P. C.); la fé lo era todo.

- 3. Substantiv im Nominativ, Pron. conj. in einem Cas. obl. durch Wechsel der Konstruktion darauf hinweisend: un padre tenía dos hijos; el mayor le tocó la suerte de soldado; el rey entról (= entróle) en corazon; el rey de Nápol tanto esta ciencia le plugo; el delfin le dibujan escamas de plata; la mugier (= muger) que fuere dexada (dejada) del marido, ninguno no se case con ella (F. J.); la honra puédela tener el pobre; los mas... les crujen los damascos; esta estrecheza y cortedad la suple el agradecimiento.
- 4. Aehnlich wie nach dem Substantiv steht nach dem Relativpron. durch ein leichtes Anakoluth das Pronomen conjunctum oder mit Präpositionen das absolutum, der Art dasz que, seltener el cual, do donde, als allgemeinste Form der Anknüpfung den Relativsatz einführt und das Casus- oder präpositionale Verhältnis, in dem das Relativ gedacht werden soll, dann durch das folgende Pron. conj. oder absol. angegeben wird. Notwendig wird diese Ausdrucksweise, wenn das Pron. relativum von einem Infinitiv regiert wird.

Beispiele:

- 1. Accusativ: el rey que la naturaleza lo hizo; romances que los cantaba; calamidades que las tuvo muchas; reglas que las sé mejor; las ramas que el peso de la nieve los desgaja; un bolson que le formaba el pellejo de un gato; cosa que casi la concertaba la igualdad; la caridad, la cual en teniéndola habían de dejar de ser ladrones; que (Relativ) Dios te confunda.
- 2. Dativ: caballero que mala ventura le dé Dios; aquellos que se les non sigue (C. Luc.); tuvieron otro coloquio que no le hace ventaja el pasado; uno de ellos que... le vino á la memoria; don Antonio que no se le cocía el pan hasta saber quién fuese; cabellos que pudieran los del sol tenerles envidia; rústico aldeano que de improviso se le muestran cosas raras; la que no le dan ocasion; ojos que tan bien les parece.

el cual por haber hecho... jamas le dió palos (= al cual). buen amigo que buena ventura os dé Dios; á mí que la

salud agena me cuesta.

3. Genitiv: amigos tuyos que por haberse ido ya no quieres acordarte de ellos; peregrinos que tienen por costumbre de venir muchos dellos.

4. Präpositionen: como el cabdal rio que todos beben delli = del cual (Berc.); la fuente que beben todos della (C. é D.); un laberinto que no aciertes á salir dél; todos los homes (hombres) que se pobló dellos el mundo.

un valle que toda cosa en él me daba gloria = en el cual; pendencia que á lo que entiendo mi señor Don Quij. se halló en ella = en la cual; aquella region do no se espera en ella un dia sosegado (Cerv.) = en la cual.

de linage que atraviesan por él muchos de los mejores.

- 5. Mit Infinitiven: cosa que fuese imposible el cumplirla; algunas cosas que el hacellas ó no le sería de honra; dos coces que á darlas en el pecho... (Don Quij. I, 29); malos nombres que el diablo los sufra; cosas y causas que es menester mas espacio para decirlas; desgracias que el traerlas á la memoria no me sirve.
- 5. Fortsetzung des Relativs durch das Pron. conjunctum (wie im Lateinischen durch is): los libros que ellos habían leido y áun les eran muy aficionados.
- 6. lo mit ser u. a., wie deutsch "es" bezüglich auf ein vorangehendes Subst. oder Adjektiv: una señora que en la gravedad lo parecía; yo lo he sido (artífice) de la mia (ventura); era fresca la mañana y daba muestras de serlo asimismo el dia; bezüglich auf así: siendo esto así como lo es; como (wofern) ello sea así como lo es. Ebenso relat. que: miserable que eres (que ist Ntr.).
- 7. lo pleonastisch zusammen mit dem Pron. possessivum oder demonstr.: de todo lo cual era señora esta que ahora lo es mia (que lo es tuya) welche jetzt meine ist (D. Q.), hermanas que no lo eran mias Schwestern, welche nicht die meinen waren (D. Q.), si quisiéredes ser mi amigo (esposo), yo lo seré vuestro (vuestra) = so werde ich eurer (eure) sein; caballeros que tales lo parecían; no entiendo esa razon, solo entiendo que lo será muy grande (Cerv.)
- 8. Cervantes liebt es mit einer gewissen Manirirtheit durch das Pronomen conjunctum auf ein Substantiv in ganz anderem Zusammenhange, ja in anderem Sinne hinzuweisen, z. B. qué ventura es esta que la des á esta tierra con tu presencia; ventura = 1. Geschick, Zufall 2. Glück; und mit ventura häufig solche Verbindungen. Ja er weist sogar mehrere Male mit dem Pron. conj. auf eine Verbal- od. Adjektivform, die zugleich ein Substantiv sein könnte, zurück, z. B. lo que falta (fehlt) es que tu no la (la falta) hagas en lo que más conviniere (Gal.); soy contento porque me le dará (scil. el contento) muy grande el ver etc. (Pers. y S.); tú que con tantas sinrazones

muestras la razon que me fuerza á que la (scil. la fuerza) haga á

la cansada vida que aborrezco.

9. Elliptischer Gebrauch von le, la, los, las mit Ergänzung eines Substantivs sehr häufig in sprichwörtlichen Redensarten, grade wie der des Ntr. lo und des deutschen "es", des bestimmten Artikels oder eines Adjektivs und Pron. indef., z. B. donde las dan, las toman; haberlas od. haberselas con alguno, aquí las hé, las has habido con un alma, si las hubiera, con quien las habia.

quien las sabe, las tañe; el se las tenía tiesas (las orejas), se las llevó tan buenas (las nuevas), le aconsejé que se viniese á correrla conmigo (la via) D. Q., no las tuvo todas consigo; á quien Dios se la diere, San Pedro se la bendiga; mucho los vais (los pasos) tras la

opinion.

Vgl. tomar las de Villadiego.

lo ha de los cascos, allá se lo hayan (sibi habeant), como lo pasa Vd?

levantarse á mayores, la primera (die erste Fahrt), ninguna (scil. palabra), con cuantas (libras?) entraba la romana, una no más (scil. vez).

10. Pron. conj. im Dativ häufig in dem gleichen Sinne, wie

das entsprechende Pron. possessivum:

casi le hacia sombra á todo el cuerpo = hacia s. á todo su cuerpo; no le pudo ver el rostro = no p. v. su rostro; leyóle en la suspension su deseo = leyó en su s. su deseo; le graduaron la discrecion; si hubiera oido estas razones al hombrecito; alábole la condicion; no me oyó la respuesta.

3. Als reziprokes Pronomen dient das Pron. person. absol. und conjunctum, auch noch mit Hinzufügung von unos de (á. con etc.) otros: juntémonos (á nosotros) y ayudémonos (unos á otros); sed amigos y daos las manos (= dad-os); si en lleno se acertaban, por lo ménos se dividirian y fendirian de arriba abajo (D. Q.); qué de cosas has ensartado unas en otras! (D. Q.).

# § 405. 4. Pronomen possessivum.

a) mio, a, altsp. meu, miño, mienno; tuyo, a, altsp. teu; suyo, a, altsp. seu.

nuestro, a, altsp. nostro, nueso, a; vuestro, a, altsp. vostro, vueso, a; suyo, a.

cuyo s. unter d. Relativis.

Anm. Die Deklination ist die der Adjektiva.

vuestro entstanden aus vostro, nicht vestro; in tuyo und suyo ist das y um des Wohlklangs willen eingefügt wie in den Verbalformen arguyo, trayo (= traigo); vueso ist populär und besonders üblich in der Anrede: Vuesa Merced, Vuesa Magestad, Vuesalteza, Vueseñoria, Vuecelencia od. Vuecencia.

b) mi, Pl. mis; tu, Pl. tus, altsp. to, tos; tue, tuo, tua; (lo to das Deinige im P. C.); su, Pl. sus, altsp. so, sos (lo so das Seinige), Fem. sa (wie im Provenz.), Mascul. u. Fem. sue.

Anm. Diese Formen sind aus den verkürzten Formen von meus, tuus, suus entstanden; schon Ennius hat sam, sos, sis.

su u. suyo sowohl reflexiv als nichtreflexiv; deutlichere Scheidung durch Anwendung der Genitive des Pron. personale.

#### Anwendung der beiden Formen.

1. mi, tu, su stehen jetzt gewöhnlich ohne Artikel, im Altsp. und zuweilen auch noch bei Cerv. mit ihm, jetzt noch in volkstümlicher Sprechweise: el su gobierno, al mi buen vecino, al mi caro amigo, la su mula, el su gobierno, una su hermana (Cerv.), madre, la mi madre (F. Cab.).

Altsp. el mi corazon, los mis ojos, la mi mugier complida, la mi alma, el tu padre, la tu vida, las sus bocas, las sus fijas, el su cuerpo, los sos ojos.

- 2. mio, tuyo, suyo, nuestro, vuestro stehen entweder nach dem Substantiv, alstp. auch zwischen Artikel und Subst. und vor dem Substantiv ohne Artikel, oder mit dem Artikel, indem man ein Substantiv zu ergänzen hat; oder neutral, wie die Adjektiva, oder substantivisch.
  - a) el suceso mio, los amigos mios.
  - b) el mio señor (P. C.), los mios dias, el tuyo descontento (Cerv. Gal.), la vuestra fermosura (D. Q.).
  - c) mio amigo, mio buen caballo, mio comer, mio regno, mia fé! (D. Q.).
  - d) lo mio u. s. w.; de mio meinerseits (yo de mio me soy pacifico Cerv.).
  - e) cada dia ahorcaba el suyo seinen Mann; conoce Dios ú los suyos.

Verbindung von 1 und 2: mal tratas mi amor y la fé mia; mi bien y gloria mia!

3. mio u. s. w. nach dem unbestimmten Artikel: un servidor mio = un servidor que tengo od. uno de mis servidores; seltener un mi servidor, una mi servidora.

Ebenso nach einem umbestimmten Pronomen: algun escritor nuestro irgend einer von unseren Schriftstellern; sin ningun mere-

cimiento nuestro ohne irgend ein Verdienst von uns; cualquiera razon tuya jeden beliebigen Grund den du angibst; con mucho dolor suyo, con tanta solicitud mia; sabía cuan grande amiga suya era (D. Q.); con muchos amigos suyos.

4. Prädikativ entweder mit und ohne Artikel oder mit vorangehendem neutralen lo: esta casa es (la) mia; de todo lo cual era

señora esta que ahora lo es mia (Cerv.).

5. Pleonastisch mit Genitiven verbunden: los sus fechos dellos, non pongas gran fieldat en su mano de aquel que te quiere mal, su hermano dellos, en Burgos del entró su carta (P. C.), so sobrino del Campeador, sos mañas de los infantes, su madre de dios, su mérito de Vd, Ihr Verdienst, sus méritos de Vdes.

Ebenso cuyo: Cuya historia de los dos era la mas peregrina (Cerv.).

6. Das Possessiv hinweisend auf ein Substantiv im Nominativ durch Wechsel der Konstruktion: La villa sin regidores su triunfo

será breve = el tr. de la villa s. r. será br. (vgl. § 404, 3).

7. Das Relativum que als allgemeine Form relativischer Anknüpfung mit dem Possessiv statt des Genitivs des Relativs: las flores, que sus mayores favores son quemados (C. gen.) = de las cuales; harta ventura tiene un delincuente, que está en su lengua su vida ó su muerte = in dessen Zunge; las letras humanas que es su fin = deren Ende; la señora que hasta ahora no sé su gracia deren Namen.

## § 406. 5. Prononima demonstrativa.

- 1. este, a, o, os, as; altsp. esti, dieser, Pronomen der ersten Person.
- 2. ese, esa, eso, esos, esas; altsp. auch esse u. s. w. und issi, jener, Pron. der zweiten Person.
- 3. el, la, lo, los, las; altsp. ello, ella, os, as, auch elo u. s. w. alte Singular- und Pluralform elli, derjenige, mit folgendem Relativ.
  - 4. aqueste, a, o, os, as, dieser hier.
  - 5. aguese, a, o, os, as, jener da, altsp. auch aques vor Maskulinen.
- 6. aquel, aquella, aquello, os, as, altsp. aquela u. s. w., jener, Pron. der dritten Person; als solches dient es, um in Gegensatz zu este zu treten, wie deutsch jener - dieser. Auch in der Bedeutung von el, durch ein folgendes Relativ erklärt.
  - 7. tal, altsp. á tal oder atal.
  - 8. tanto, altsp. á tanto.
  - 9. el otro zuweilen verächtlich gebraucht = jener da (lat. iste).

Anm. 1. Entstanden sind die sechs ersten aus lat. iste oder istic, ipse, ille (elle), ecce iste od. istic od. eccu' istic, ecce ipse, ecce ille; vgl. Verbindungen der lat. Volkssprache, wie ecca (ecce ea), eccum (ecce eum), eccam, eccos, eccilla (ecce illa), eccillud, eccillum, eccillam, eccistam bei den röm. Komikern.

2. Nach Analogie des aus lat. istic abgekürzten altsp. esti wurde

aus lat. ipse altsp. essi.

3. ese als aus ipse entstanden, hat in einigen sprichwörtlichen Verbindungen die Bedeutung von "ebenderselbe": eso me hace mir gilt es gleich.

4. In Verbindung dienen este und aquel zum destributiven Ausdrucke unbestimmter Gegenstände: esta y aquella parte der und der

Teil, die und die Seite.

Ueber altsp. ello y ello = beide s. § 395, über ese, aquel als Artikel s. § 370, 12.

5. tal und tanto kommen als reine Demonstrativa vor, auch ohne den Nebenbegriff der Qualität und Quantität, also el tal = dieser, der genannte, z. B. la tal Preciosa (Cerv.), los tales escritores, un presente del tal vuestro padre; si lo tal oyera wenn ich dieses hörte; nunca tal creyera, nie hätte ich dieses geglaubt, no hay tal dies ist nicht der Fall, con tal que unter der Bedingung dasz, cosa que tal valga eine Sache die solches (dies) wert sei; otro tal und otro tanto, das Gleiche und ebensoviel (= lo mismo).

tal como: te la (la paga) hubiera dado tal como buena als eine gute (vgl. Pron. indefin.).

## § 407. 6. Pronomina relativa und interrogativa.

Beide Klassen haben, wie meist im Lateinischen, gleiche Form, zum Unterschiede erhält jedoch das Interrogativum das Accentzeichen.

#### Relativa.

1. que, altsp. qui, als Sing. u. Plur. mascul. u. Ntr., welcher, subst. u. adj.

el, la, lo, los, las que, subst. altsp. el . . . . . . . qui.

que dient zur Ergänzung eines in sich nicht abgeschlossenen Gedankens, el que = el cual; zu scheiden von den Fällen, wo el Pron. demonstr. ist.

2. quien Sing. u. Plur., de quien, á quien; quienes Plur., de quienes, á quienes, welcher, subst. u. adj., masc. u. fem.

## Interrogativa.

 $qu\acute{e}$ , altsp.  $qu\acute{e}$ , de  $qu\acute{e}$ , d  $qu\acute{e}$ . Als Ntr. 1. = quid 2. = quantum  $(qu\acute{e}\ de . . .)$ .

el, la, lo, los, las qué.

quién, de quién, á quién. quiénes, de quiénes, á quiénes. quien dient wie el cual zur Fortsetzung der Erzählung und zugleich auch wie que zur Ergänzung.

3. cual, cuales, wie be-

schaffen, adj.

el, la, lo cual; del, de la, de lo cual; al, á la, á lo cual;

los, las cuales; de los, las cuales; á los, las cuales, welcher, subst. und adj.

el cual dient zur loseren Fortsetzung der Erzählung.

4. cuyo, a, os, as, Pron. possessivum = dessen, deren.

5. cuanto, a, os, as adj. wie grosz, wie viel.

Ntr. cuanto subst. wie viel.

6. Relative Adverbien an Stelle der Pronomm.: du, do, onde, donde = en cum rel. (örtlich) u. altsp. = de c. rel.; cuando = en c. rel. (zeitlich); porque = por c. rel.; como = que, los cuales, cuanto.

cuál, cuáles welcher; qué tal wie beschaffen.

el, la, lo cuál; del, de la, de lo cuál, al, á la, á lo cuál.

los, las cuáles; de los, las cuáles; á los, las cuáles.

cúyo, a, os, as.

cuánto, a, os, as, qué tanto. Ntr. cuánto, el cuánto der wievielste.

Anm. 1. que ist Sammelform für lat. qui, quod, quis, quid; quien = lat. quem; cual = quale; cuyo = cujus, das zum Adjektiv wurde; cuanto = quantus; du, do = de ubi, donde = de unde; cuando = quando; porque = per quod; como = quomodo.

2. qui im Altsp. sehr häufig: aquel qui, el qui la face; los qui; en qui in wem, worin; dadlas á qui quisiéredes; Dios en qui creemos (Bc.); á qui lo él mandasse ó á quien fuer otorgado (S. Part.).

3. quien als adjektivisches Relativ besonders bei Personen oder persönl. gedachten Begriffen: dueñas de quien so (= soy) yo servida (P. C.), mi hijo de quien, personas de quien od. de quienes, el cielo á quien plugo (placuit), la galeota con quien, aquel por quien.

Seinem Ursprunge entsprechend kann es nicht neutral sein, dazu dient que, qué; en quién piensas, an wen denkst du? en qué p., woran

denkst du? oder qué cosa: qué cosa os ha acontecido?

4. del cual u. s. w. nächgestellt: la habilidad del cual dessen Geschicklichkeit; algunos de los cuales von denen einige.

5. Wird der Begriff eines einzelnen Wortes durch das Relativ aufgenommen, so steht lo que; auch das auf den Inhalt des ganzen vorhergehenden Satzes zurückweisende "was" (id quod) ist gewöhnlich nicht que allein, sondern lo que, lo cual.

6. el qué steht im indirekten Fragesatze, der Subjekt oder Objekt bildet: me tiene confuso el qué dirá el antiguo legislador.

- 7. Der explikative Relativsatz verlangt das Pronom. demonstr. el, la, lo od. aquel, aquella, aquello: allí me sucedió lo que habeis visto; altsp. aber auch ohne dasselbe. Das unbestimmte Pronom. demonstr. wird nicht ausgedrückt: no tienen de que disputar.
- 8. In der Konstruktion eines Relativs mit einem Infinitiv hat meist eine zweifache Möglichkeit der Erklärung statt; man kann jene Konstruktion als aus einem Relativsatze oder aus einem indirekten Fragesatze hervorgegangen ansehen und demgemäsz das Pron. relat. accentuiren oder nicht; immer Fragewort ist es in dubitativen Sätzen; z. B. no tienen de que od. de qué hablar; aber no sé qué hacer.
- 9. lo que steht nach dem Komparativ an Stelle von que = als, wenn der verglichene Satz ein besonderes Prädikat hat: aquel es más rico de lo que se piensa; aber es mas rico que nosotros; llegaron más presto de lo que quisieron; salí más de priesa de lo que había entrado.
- 10. cuyo ist Possessivum. Auszerdem steht es zuweilen, um andere genitivische Verhältnisse auszudrücken, wie z. B. murió gobernador, cuyo empleo (i. e. el empleo de gobernador) = welches Amt. Endlich an Stelle eines adjektivischen que in Verbindung mit einem Substantiv: Don Quijote de cuyo grandisimo caballero habreis leido. Mi cuyo = mein Geliebter.
- 11. du, onde, donde, don im Altsp. als Genitiv gebraucht, wie das demonstr. ende (franz. dont) = de que, del cual, de quien, de los cuales: el regno onde el rey es alma e cabeza (S. Part.); poró (= lat. per ubi) = por donde, por lo cual (P. C.). Gegenwärtig dient donde im Sinne eines Pron. relativum nur noch in lokaler Bedeutung (wie m. lat. ubi = in quo, apud quem, unde = ex, a quo): la casa de donde ha salido, el lugar donde, las sepulturas donde están enterrados, en los palacios do está (Rom.).

cuando: el dia cuando = en el cual, (en) que.

porque: la razon porque = por la cual, por que.

como: tantas burlas como hicieron; juntó tanta gente como pudo = cuanta pudo (so viel als), hé leido tantos libros como tú.

12. Haben Demonstrativ und Relativ gleiche Präposition, so wird sie beim Relativ unterdrückt, so dasz z. B. que im Sinne von de que, á que, con que, en que steht: debes tú caer en lo que cayó el cuerco (Cal. é D.) = en lo en que c. el c.; en la dura ocasion que te invoco (Cerv.) = en que, en la cual te inv.; en el primer lugar que

llegase. trataron de la extraña locura de Don Qu, y del modo que le habían hallado; dar consejo del modo que había de buscar una mujer. en la mayor confusion que jamas he estado. sea dado por siervo á la muger que fizo fuerza (F. J.) = á la m. á que, á la cual f. f. Nach mismo od. gleichbedeutenden Pronom.: volvió con el mismo silencio que había venido; mueras con las mismas armas que matas; úntase con aquel ungüento que se él untó; del modo que la he servido. (Doch läszt sich dieses que syntaktisch auch als Konjunktion auffassen).

13. Endlich steht que allein im Sinne des Genitivus partitivus (ein Fall, in dem gewöhnlich noch der Genitiv des Pron. demonstr. él folgt, s. § 404, 4): halló otros versos y cartas que algunas pudo leer (Cerv.) = de las cuales od. que algunas de ellas p. l.; dos perros que el uno se llamaba Cipion (Cerv.) = de los cuales od. que el uno dellos; peregrinos que tienen por costumbre de venir muchos dellos; tres pollinos que cada uno era como un castillo; sus cautivos que llegó á tener tres mil; tengo dos hijos que el menor estudia.

Dos frailes, que el uno es tio del rey, el otro hermano del conde (Rom.); diez gigantes que á cada uno le sirven de piernas dos torres; que cada cosa por sí destas ó todas juntas = de las cuales cosas cada una; los armas que pocas ó casi ninguna tenían; seis botas de vino que cada uno sacó la suya.

14. Im Sinne des Dativs: en casa de home que su muger faga tuerto = al cual, bei jemandem, dem sein Weib Unrecht tut.

15. el quien (is qui, derjenige welcher), del quien, al quien, en el quien u. s. w. mit Präpositionen abgekürzt durch quien, altsp. auch qui, de quien, á quien, en quien u. s. w.: quien teme ser engañado bien merece serlo; no era justo provocar á quien le tenía en su poder; yo doy á quien amo; no hableis de quien es ausente.

has de poner los ojos en quien eres; vgl. hierzu die Präpositionen.

Gleiche Unterdrückung des Demonstrativs bei quienquiera, cualquiera mit oder ohne que: Dios castigará á quienquiera habrá traspasado sus leyes; cualquiera lo dirá sera castigado, decid la verdad á quienquiera que vos hableis; und bei cual, cuanto: serviré con cuanto las fuerzas alcanzaren; no halló ninguno de cuantos criados tenía; á maravilla lo han cuantos que y son (P. C.).

Ebenso bei como: hago como quien soy, haces como quien eres; como á inventores... y como á quien da ocusion. como que hacia de

señas (como uno que...).

16. el de quien (is cuius), el á quien u. s. w. abgekürzt durch de quien, á quien u. s. w.: yo odio de quien no puedo vengarme; yo no soy á quien llamas; él como á quien tocaba disponer...; tener con quien comunicar. el de quien auch durch cuyo gegeben: pareció que

podia correr algun peligro cuya era la criatura = el de quien era l. cr. (Cerv.).

Diese Freiheit der Konstruktion schon im späteren Lat. und im Mittell., z. B. cui minus dimittitur, minus diligit = is cui m. d. (Vulg.).

Ebenso mit dem Interrogativ, mit Attraktion des Substantivs zu diesem: sobre qué medio se podría tomar = sobre el medio que se p. t.

17. quien, altsp. qui statt eines Bedingungssatzes si alguno...: que vale la gloriosa qui la sabe rogar (Bc.); esta es de grand forcia, qui la podies aver (Alx.). Besonders nach como: así como quien dice; eso me parece como quien tiene dineros en mitad del golfo D. Q. (ebenso lat. qui = si quis).

18. Ein Satz mit que dem Sinne nach gleich einem Kondizionalsatze mit Pron. demonstr. od. pers. conj.: Lo digo y lo dijera con

cien bocas que tuviera (Spr. W.) = si las tuviera.

19. Die Verbindung des Relativs mit einem Substantiv od. Pron. demonstr. wird oft, besonders bei Cervantes, als eine so feste betrachtet, dasz eine dem Sinne nach zum Relativ gehörige Präposition vor die ganze Verbindung tritt, z. B. vió del modo que trataban = vió el modo de que tr., no sé de los que soy, porque veais en el término que le tenian sus desventuras = el termino en que l. t.; dínos á lo que vienes; advierten con la vehemencia y ahinco que le riñe; viendo con el ahinco que la muger suspiraba; estas horas no son en las que han de venir à negociar = no son las en que...

Sogar: deso es lo que yo reniego = eso es lo de que yo r. (D. Q.). Und mit doppelter Prāposition: en el estilo que más me ocupo es en el cómico (Cerv.) = el estilo en que, en el cual más me ocupo es el cómico.

## § 408. 7. Pronomina indefinita.

1. uno, a, os, as, irgend einer, 1. unbest. Artikel, 2. Zahlwort, 3. = quidam, 4. = aliquis, 5. = man: uno ha de querer ver man will doch sehen, 6. im Plur. = nonnulli, 7. im Gegensatze zu otro oder āhnl. ist es Demonstrativpronomen, dieser — jener; unos — otros diese — jene, die einen — die andern; neutral ni uno ni otro weder das eine noch das andere.

Ueber die Elision des o oder a s. § 370, 5.

2. otro, altsp. altro, otri, otrie; de otri, d'otri, d'otri ein anderer. otri entweder durch Analogie von altsp. esti, elli, essi entstanden, od. aus otrie, dieses aus lat. álterius, áltrius, ótrius (vgl. nadie).

Für den Genitiv de otro, de otros tritt das Adj. ageno = lat. alienus ein; uno y otro = jeder von beiden; uno del otro, uno al otro = einander u. s. w.: vgl. § 404.

uno que otro der eine oder andere; beide.

- 3. ál, accentuirt zum Unterschiede vom Artikel = lat. alid (s. Diez E. W. I, 12), jetzt höchstens noch in sprichwörtlichen Redensarten gebräuchlich, häufig im Altsp., einige Male noch bei Cervantes, immer mit neutraler Bedeutung: qui ál quisière (P. C.); non quiero ál levar (Alx.); no ál sinon nicht anders als; non por ál salvo nicht anders wodurch als; en ál estuvo que en encantamentos (D. Q.); de ál que (Cerv.) = de otro modo que; en ál va el engaño (Spr.); so el sayal hay ál (Spr.); lo uno lo ál.
- 4. alguno, a, os, as (verkürzt in algun wie uno), altsp. algunt, algund = lat. aliqui- od. alic-unus: 1. = aliquis, zuweilen dem unbestimmten Artikel gleich, 2. = quidam, 3. im Plur. = nonnulli, doch stärker als unos, 4. mit Singularen = einiger: algun dinero, alguna gente.
- 5. Auch le wird so unbestimmt gebraucht: le he visto temblur, ich habe einen, manchen zittern sehen (Cerv.).
- 6. algo neutral = lat. aliquod, soviel als alguna cosa, etwas: mas vale algo que nada (Spr.), algo nuevo, algo de nuevo. Dann altsp. als Substantiv gebraucht, s. v. a. Besitz, Vermögen, Stand: un algo, grant algo ein gut Teil; de su algo von dem Seinigen; vuestros algos euer Besitz; almas, cuerpos y algos (Rz.). Daher fijo d'algo = hidalgo, sofern nicht etwa algo auch persönliche Bedeutung gehabt, den Inhaber eines algo bezeichnet hat; s. Diez, E. W. II, 142. Ein scherzhafter Plural im D. Q. II, 29: Has topado algo? Y aun algos, respondió Sancho.

Als Adverbium = einigermaszen: parece algo admirado.

- 6. Altsp. alguanto od. alquanto (= lat. aliquantum) bei Be., persönlich: alquantos dellos, einige von ihnen.
  - 7. álguien Subst. irgend einer (= aliquem).

Altsp. ullo, a, os, as.

Altsp. qualque irgend einer (= qualiscumque), ein Italianismus.

Altsp. quisque jeder bei Bc.

Altsp. quiquier im P. C., aus qui und dem Conj. quiera von querer wollen, wie d. lat. quivis.

quienquiera, quienquier, quienesquiera oder in vollständiger Satzform quien se quiera que, quienquiera que, wer auch immer, subst.

cualquiera, cualquier, cualquiera que, cualesquiera, subst. u. adj., wer oder welcher auch immer, irgend ein; jeder.

Ntr. cualquiera was auch immer. Alte Form cualsequier.

Altsp. si vel cual, si vuel cual, si vel que, si vuel que = cualquiera, cualquier cosa (aus lat. velle); (vgl. si vel cuando = para siempre).

podía correr algun peligro cuya era la criatura = el de quien era l. cr. (Cerv.).

Diese Freiheit der Konstruktion schon im späteren Lat. und im Mittell., z. B. cui minus dimittitur, minus diligit = is cui m. d. (Vulg.).

Ebenso mit dem Interrogativ, mit Attraktion des Substantivs zu diesem: sobre qué medio se podría tomar = sobre el medio que se p. t.

- 17. quien, altsp. qui statt eines Bedingungssatzes si alguno...; que vale la gloriosa qui la sabe rogar (Bc.); esta es de grand forcia, qui la podies aver (Alx.). Besonders nach como: así como quien dice; eso me parece como quien tiene dineros en mitad del golfo D. Q. (ebenso lat. qui = si quis).
- 18. Ein Satz mit que dem Sinne nach gleich einem Kondizionalsatze mit Pron. demonstr. od. pers. conj.: Lo digo y lo dijera con cien bocas que tuviera (Spr. W.) = si las tuviera.
- 19. Die Verbindung des Relativs mit einem Substantiv od. Pron. demonstr. wird oft, besonders bei Cervantes, als eine so feste betrachtet, dasz eine dem Sinne nach zum Relativ gehörige Präposition vor die ganze Verbindung tritt, z. B. vió del modo que trataban = vió el modo de que tr., no sé de los que soy, porque veais en el término que le tenian sus desventuras = el termino en que l. t.; dínos á lo que vienes; advierten con la vehemencia y ahinco que le riñe; viendo con el ahinco que la muger suspiraba; estas horas no son en las que han de venir á negociar = no son las en que...

Sogar: deso es lo que yo reniego = eso es lo de que yo r. (D. Q.). Und mit doppelter Präposition: en el estilo que más me ocupo es en el cómico (Cerv.) = el estilo en que, en el cual más me ocupo es el cómico.

## § 408. 7. Pronomina indefinita.

1. uno, a, os, as, irgend einer, 1. unbest. Artikel, 2. Zahlwort, 3. = quidam, 4. = aliquis, 5. = man: uno ha de querer ver man will doch sehen, 6. im Plur. = nonnulli, 7. im Gegensatze zu otro oder ähnl. ist es Demonstrativpronomen, dieser — jener; unos — otros diese — jene, die einen — die andern; neutral ni uno ni otro weder das eine noch das andere.

Ueber die Elision des o oder a s. § 370, 5.

2. otro, altsp. altro, otri, otrie; de otri, d'otri, á otri ein anderer. otri entweder durch Analogie von altsp. esti, elli, essi entstanden, od. aus otrie, dieses aus lat. álterius, áltrius, ótrius (vgl. nadie).

Für den Genitiv de otro, de otros tritt das Adj. ageno = lat. alienus ein; uno y otro = jeder von beiden; uno del otro, uno al otro = einander u. s. w.; vgl. § 404.

uno que otro der eine oder andere; beide.

- 3.  $d\bar{l}$ , accentuirt zum Unterschiede vom Artikel = lat. alid (s. Diez E. W. I, 12), jetzt höchstens noch in sprichwörtlichen Redensarten gebräuchlich, häufig im Altsp., einige Male noch bei Cervantes, immer mit neutraler Bedeutung: qui ál quisiere (P. C.); non quiero ál levar (Alx.); no ál sinon nicht anders als; non por ál salvo nicht anders wodurch als; en ál estuvo que en encantamentos (D. Q.); de ál que (Cerv.) = de otro modo que; en ál va el engaño (Spr.); so el sayal hay ál (Spr.); lo uno lo ál.
- 4. alguno, a, os, as (verkürzt in algun wie uno), altsp. algunt, algund = lat. aliqui- od. alic-unus: 1. = aliquis, zuweilen dem unbestimmten Artikel gleich, 2. = quidam, 3. im Plur. = nonnulli, doch stärker als unos, 4. mit Singularen = einiger: algun dinero, alguna gente.
- 5. Auch le wird so unbestimmt gebraucht: le he visto temblar, ich habe einen, manchen zittern sehen (Cerv.).
- 6. algo neutral = lat. aliquod, soviel als alguna cosa, etwas: mas vale algo que nada (Spr.), algo nuevo, algo de nuevo. Dann altsp. als Substantiv gebraucht, s. v. a. Besitz, Vermögen, Stand: un algo, grant algo ein gut Teil; de su algo von dem Seinigen; vuestros algos euer Besitz; almas, cuerpos y algos (Rz.). Daher fijo d'algo = hidalgo, sofern nicht etwa algo auch persönliche Bedeutung gehabt, den Inhaber eines algo bezeichnet hat; s. Diez, E. W. II, 142. Ein scherzhafter Plural im D. Q. II, 29: Has topado algo? Y aun algos, respondió Sancho.

Als Adverbium = einigermaszen: parece algo admirado.

- 6. Altsp. alguanto od. alquanto (= lat. aliquantum) bei Bc., persönlich: alquantos dellos, einige von ihnen.
  - 7. álguien Subst. irgend einer (= aliquem).

Altsp. ullo, a, os, as.

Altsp. qualque irgend einer (= qualiscumque), ein Italianismus.

Altsp. quisque jeder bei Bc.

Altsp. quiquier im P. C., aus qui und dem Conj. quiera von querer wollen, wie d. lat. quivis.

quienquiera, quienquier, quienesquiera oder in vollständiger Satzform quien se quiera que, quienquiera que, wer auch immer, subst.

cualquiera, cualquier, cualquiera que, cualesquiera, subst. u. adj., wer oder welcher auch immer, irgend ein; jeder.

Ntr. cualquiera was auch immer. Alte Form cualsequier.

Altsp. si vel cual, si vuel cual, si vel que, si vuel que = cualquiera, cualquier cosa (aus lat. velle); (vgl. si vel cuando = para siempre).

Altsp. cascun jeder (= lat. quisque unus).

cada Adj. jeder, verwandt mit quot, cot, wie viele auch immer; oder aus dem altsp. quiscadauno, quiscada (P. C.) = lat. quisque ad unum im Sinne von ad unum omnes; s. Diez, E. W. I, 97. Eine dritte Erklärung leitet es von dem distributiven griech.  $\varkappa \alpha \tau \acute{\alpha}$  ab.

Subst. cada uno, cada cual; mit Zahlwörtern: cada mil hombres (Prädikat im Singular). Mit Konjunktionen: cada que, cada cuando allemal wenn.

Altsp. alguandre, vielleicht aus aliquantulum, mit Weglassung der Negation (wie bei nada) im Sinne von "nichts" (P. C.).

todo 1. ganz mit dem Artikel oder entsprechenden Pronomen und Zahlwort vor Substantiven, die ihn verlangen: todo el dia, todo su pais, todo aquel año, todas tres mugeres; en toda España. 2. jeder in Beziehung auf eine Gesammtheit, deren Teil bezeichnet wird: como todo hombre sabe, en todos dias de mi vida. 3. todos alle; Ntr. todo alles subst. u. adj.: todo esto, eso, lo cual u. s. w. Ueber todo lo vgl. § 404, 2.

Subst. el todo das Ganze; del todo gänzlich.

sendos, altsp. sennos = lat. singulos — sinlos einzelne, je ein. cierto = quidam, mit und ohne Artikel vor dem Substantiv; nach dem Substantiv = certus.

cual s. unter tal und den Konjunktionen § 510.

cuanto s. unter tanto; unos cuantos einige.

tanto auf ein bestimmtes und unbestimmtes Quantum hinweisend, z. T. von dem demonstrativen tanto kaum zu trennen. 1. bestimmt = soviel, 2. tanto, un tanto ein ungefähres Quantum; algun tanto ein ziemliches Teil; tantas de cosas soviele Dinge; tanto cuanto ein wenig (no se hubo movido tanto cuanto).

Altsp. im Alx. auch quanto u. quantiello = algun tanto, algun poco. Auch mit Zahlwörtern: pagar con el cuatro tanto mit dem Vierfachen; vgl. d. Pron. demonstr.

tal 1. bestimmt = so beschaffen, 2. unbestimmt = nonnemo, mancher: tal ha reido que llora, tal vez manches Mal, 3. (un) tal = quidam: un tal lo ha dicho, un tal Gonzalo; tal mes de tal año, lo tal das Betreffende, 4. distributiv: hacer tales y tales cosas, das u. das tun. Vgl. tal als Pron. demonstr. oben § 406.

tal (ó) cual der oder jener, irgend einer, als Ausdruck d. Gleichgiltigkeit; ebenso tal por cual; tal y cual dies und jenes.

Aehnlich wie tal No. 1 wird el semejante ein solcher gebraucht. fulano, zutano, zitano, -a, erster und zweiter Unbekanter; ersteres von arab. folân, s. E. W. II, 134; letzteres unsicher (certus??).

mismo selbst Superl. mismisimo, altsp. meismo = \*lat. metipsimus; s. Diez, E. W. I, 270. 1. el mismo = idem, z. B. al mismo tiempo,

á un mismo paso, una misma patria, con todas estas mismas partes. auf das Pron. poss. bezogen: de mi mismo patron = del mismo patron que yo tenía, 2. = ipse, vor und nach dem Subst., la estrañeza del mismo caso; en el mismo infierno, in der Hölle selbst; del mundo mismo, á mí mismo, mi padre me lo dijo él mismo; hoy mismo, ahora mismo, así mismo u. a., 3. = propio: tu misma persona, 4. steigernd mit und ohne hasta: (Hasta) el mismo Sancho Pansa tuvo pavor grandísimo.

propio 1. = proprius eigen, 2. = mismo: tomar venganza en mi propio (Cerv.); por si propios (Cerv.); segun tú propio me has dicho;

á mí propio (Cald.); es ella propia.

se eigentlich reflexiv zur Umschreibung des Passivs, dann selbstständig = man. Daher doppelte Konstruktion; s. darüber unter dem Verbum.

ninguno, a, os, as keiner, subst. u. adj.; altsp. ningunt, ningund, nenguno. Ueber ningun s. oben § 390 (aus lat. nec-unus).

Altsp. nullo, a, os, as, nulo etc., nul.

nada ntr. nichts, nadie, altsp. nado, nadi Subst. niemand. Vom lat. nata, natus geboren; nata scil. res, nado scil. homo, etwas Geborenes, ein Geborener, d. h. irgend etwas, irgend einer, vgl. lat. concedere homini nato nemini (Plaut.).

In dieser positiven Bedeutung findet sich omne nado, nado, nada = irgend jemand, jeder im Altsp., auch ombre nacido, persona nacida: que no ventasen omne nado (P. C.); non quiere casarse con otro ome nado (Rz.); non me priso fijo de mugier nada (P. C.). Da es immer mit der Negation verbunden wurde, so blieb diese dann ganz weg und nada, nado allein erhielten negative Bedeutung (vgl. das frz. rien, pas, point). Ebenso cosa alguna = nada nichts, jamas niemals. nadi entstand aus nado, nach Analogie von esti, elli, essi, otri (siehe darüber oben), "indem man mit der Endung i die persönliche Bedeutung des Pronomens ausdrückte". nadie für nadi wol nach Analogie der Pronomm. ese, este, aqueste, aquese, alguien.

Erhalten ist die Negation in dem Compos. nonada nichts, das zugleich auch die Bedeutung von non nihil = ein wenig hat; von jenem das Verbum anonadar zu nichte machen.

nada, wie lat. nihil, steht auch als starke Negation = gar nicht: yo nada temo la muerte; la muchacha es nada boba; las piernas eran no nada limpias; no nada ligero.

- § 409. Konstruktion der negativen Pronomina nulo, ninguno, nada, nadie und des Adv. nunca (nunquam).
  - 1. Stehen sie nach dem Verbum, so bekommt dieses noch

die einfache Negation, z. B. non facien nul perdon (Bc.); no la dejaría ver de nadie; no importa nada; no pensó nunca en esto; no será posible hallar ahora ninguno.

- 2. Stehen sie vor dem Verbum, so ist die Negation nicht notwendig, kann aber stehen: nulla ren destruía (Alx.); ninguna palabra creo; nadie osó contradecir. Que nadi nol diesse posada (P. C.); nada non perderá (ib.); nul consejo non daba (Bc.); nada no veo; que ninguno no quede (Cerv.).
- 3. Zwei Pronomina negativa, dazu noch no: porque no sepa ninguno nada; sin que nada á nadie envidie. Diese Häufung schon im Vulg.- und Mittell.: neque nullo modo; nemini nihil boni facere; nec per meum nullum ingenium numquam perdedit.

Gewöhnlich ist diese Häufung in der Verbindung von nada und

nadie, sonst nicht.

4. Statt der negativen Pronomina stehen die entsprechenden positiven mit no: no alguno, wenn adjektivisch, meist nach dem Subst. gestellt. no uno, altsp. non ome, hombre; no persona, no cosa (auch wie nada = no: no me agrada cosa esta), no jamas: nó sentió palabra alguna; no podía decir ni una palabra; no hay cosa = nada; non podía saber ome; hombre non vos podría decir cosa; no pareció jamas.

jamas wird dann auch allein negativ gebraucht: el jamas como

se debe alabado caballero.

5a. Nach positiven Komparativen (und Superlativen) folgt gewöhnlich dem negativen Sinne des Verglichenen entsprechend das negative Pron.: admiráronse todos y mas los duques que ninguno, más pena que ninguna muerte; eran muy más alegres que nunca fueron ántes (Alx.); el mas buen caballero que en ningun siglo se hubiese visto; mas está para dormir que para escuchar á nadie.

Ebenso nach otro, antes que u. antes de: antes que hallase

ninguno, antes que preguntase nada.

Doch auch alguno u. d. a.: el mas conveniente y necesario (scil. ejercicio) que otro alguno.

b. In dem negativen Vergleiche: yo no soy como ningun otro.

c. Nach der Komparation und para que: soy muy noble oder demasiado noble para que pueda delatar á nadie.

6. Die negativen Pronom. im Sinne der positiven nach vorhergehender Negation im abhängigen Satze: no es bien que ninguna misericordia me valga; nunca vinieron fisicos que le valiesen nada; nunca habia leido que ninguno los hubiese traido (los dineros).

7. Nach nicht verneintem sin: sin ayuda de nadie, aber: no sin alguna duda; sin que nadie le viese; sin hablar palabra ninguna; sin duda alguna; sin nunca haberme visto.

8a. In der Frage, die eine verneinende Anwort involvirt oder in Sätzen, die von einer solchen Frage abhängen: hizo amör á ningun pecho cobarde? quien vió nunca tal mal? yo recado de nadie? Ich sollte von jemandem einen Auftrag haben? Como puedes asegurarme que tienes recado de nadie?

b. In der Frage, welcher no als Ausdruck der Erwartung einer bejahenden Antwort zugefügt ist: No han oido Vds nada de nuevo? ho me traes ninguno de tus amigos? Doch ebensowohl das positive Pron. od. Adv.

c. In dem Ausrufe, der einen negativen Sinn involvirt: porque querer dar á entender á nadie que Amadis no fué en el mundo será querer persuadir que el sol no alumbra (D. Q. I, 49).

9. Im bedingenden und dem davon abhängigen negativ gedachten Satze: si se vuelve nulla otra; si nunqua tornasses; la enhoramala sea para mí, si diere consejo á nadie, si él supiese que yo estoy hablando con nadie.

10. Wie no (§ 481) gewöhnlich in dem durch que oder de mit dem Infinitiv von negativen Aussagen abhängig gemachten Satze, d. h. nach den Verbis des Zweifelns, Leugnens, Unterlassens, Säumens, Fürchtens, Vermeidens, Verbietens, Hinderns und den entsprechenden Adjectivis.

#### § 410. 8. Distributiva.

uno — otro, auch neutral das Eine — d. Andre: uno pensaba D. Quij. y otro el (caballero) de los Espejos; — lo uno — lo ál. otro — otro.

el uno - quien (- quien).

éste — aquél.

quién - quién, z. B. quién canta quién baila.

tal — tal so — wie: tal amo tal criado wie der Herr so der Knecht; tal vida tal muerte.

tal — tal und cuál — cuál der eine — der andere, z. B. cuál por el aire claro va volando, cuál por el verde valle paciendo; cuál mas — cuál ménos.

Altsp. que — que z. B. que enfermos que sanos cadieron (Bc.), die einen fielen krank, die andern gesund.

§ 411. 9. Substantiva zum Ersatz der unbestimmten Pronomina, meist mit der Negation.

hombre, altsp. homne, home, ome = einer, man, mancher (fr. on): con hombre mit jemand; en pocas palabras que os hombre diga; hombre de ellos no quedase á vida; venció Bernaldo y mató tantos dellos que querer hombre decillo sería nunca ucabar (Rom.); es razon que home guarde mucho aquello; lo que hombre face por su alma.

Für hombre tritt wiederum ein cuerpo (altsp. = Person, Leben, Seele) und barba; vgl. engl. body in nobody, anybody, somebody.

persona, persona viviente (con p. v. de este mundo), wie frz. personne.

Altsp. ren (= lat. rem, frz. rien) bei Bc. etwas; auch d. Nom. res = cosa im Alx.

cosa irgend etwas; cosa nueva etwas neues; cosa alguna = nada (Alx.); no hay cosa = hay nada.

alguna parte = etwas; z. B. alguna parte del miedo.

migaja, migalla, miaja (Demin. v. lat. mica), Krümchen, etwas, ein wenig: nen comía nen migalha (galliz. Lied Alfonsos X); vgl. lat. non micam panis, non micam sanae mentis habere.

punto (punctum): no se daban punto de reposo = frz. ne-point (D. Q.); sin faltar punto (D. Q.) no li nució nin punto (Bc.).

gota (= lat. gutta): non puedo desir gota (Rz.); gota no he dormido (G. Vic.); vgl. lat. neque gutta certi consili (Plaut.).

agalla Gallapfel; tres agallas no daban (Bc.).

guinda Kirsche: no me importa á mí una guinda (Cerv.).

cabello (capillus) Haar: cuanto val un cabello (Bc.).

cannavera Rohr: non valieron cuanto tres cannaveras (Alx.).

dedo (digitus): no mover el paso un dedo (Garc.).

dinero (denarius): non quiero facer un dinero de daño (P. C.). erveja, arveja Wicke (Demin. von ervum): no valient una erveja (Bc.).

fava Bohne (faba): no vale una fava (Rz.).

grano Korn: non vos miento un grano; non val un vil grano de mijo Hirsekorn.

nuez (nuce): no li valió una nuez forarada ausgeackerte Nusz (Bc.); oder foradada zu lesen: eine durchlöcherte Nusz?

paja Stroh, Halm (palea): no valen dos pajas (J. Enc.).

piñon Pinienapfelkern, Flaumfeder: non los pricio dos piñones (Rz.). negro de uña das Schwarze des Nagels: apartarse un negro de uña (D. Q.).

ardite Heller: no vale un ardite.

bledo Kresse oder wilder Fuchsschwanz (amaranthus blithum): (no) me importa (vale) un bledo, no se me da un bl.; comino Kümmel, higo Feige u. ähnl.

viento: todo debe de ser cosa de viento, d. h. nichts. aire (aere): todas esas son aire.

# $\S$ 412. 10. Abgekürzte Sätze zum Ausdrucke der unbestimmten Pronomina.

hay quien wie lat. sunt qui = mancher.

algo que de etwas von.

les costó (un) buen porque de su sangre (D. Q.) ein gut Teil. tanto cuanto: no se hubo movido t. c. nicht so viel, nicht ein Bischen.

tal cual so so: eso va tal cual.

un no sé qué de ein Gewisses: tiene un no sé qué de bonito; no sé que murmurando (ebenso adverbial no sé cuando, no sé donde).

un sí es no es ein wenig.

111

The property of the state of the state of

Distriction of the Community of the Comm

Sechster Teil.

Konjugation.

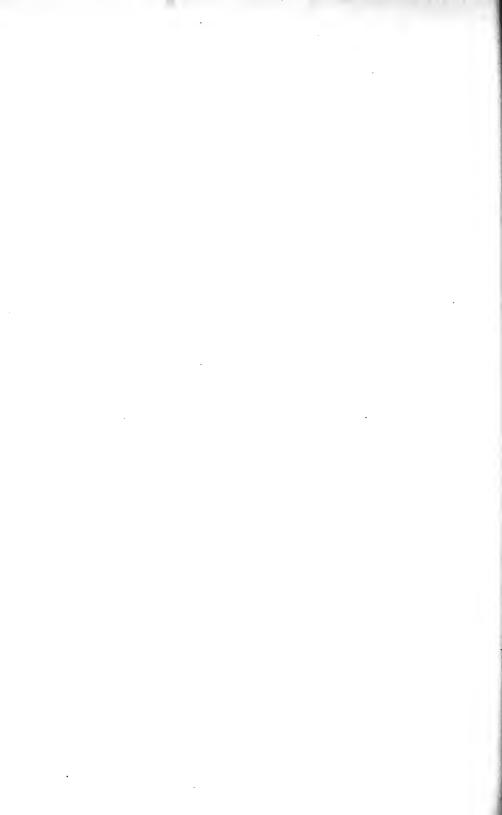

#### Das Verbum,

### § 413. 1. Die Endungen.

a) Die Vokale.

1. Das a der lateinischen Endungen ist erhalten: amaba = amabam; temia = temebam, partia = partibam für partiebam; amara = amaram, temiera, partiera; amaría = amar hía (= había), temería, partiria u. s. w.; tema (timeam), lea = legam u. s. w.

Altsp. findet sich statt ia häufig ie, z. B. avie, avien, sentien; cantarie, habrie, perderiemos, veriedes; dies e wiederum häufig elidirt: mordi (= mordie, mordia), teni, avi.

Zuweilen im Altsp. durch Synkope entfernt: hallardes = hallar-ades (S. Rom. 173) u. a.

2. Das e ist erhalten: ame (amem), amase = amassem, temiese, partiese u. s. w.; dazu die der Deklination zugehörige Endung der Participia Präs.: amante, temiente, partiente.

Abgefallen 1. in den Infinitiven: amar, temer, partir; nur in den alten Romanzen auch Infinitive auf -re, eine rein musikalische Silbe. 2. In der zweiten Pers. des Imperativs: amad = amate, temed, partid, altsp. aber auch -de: levade, fazédeme, comede, ídevos. Auszerdem im Altsp. sehr häufig, im Leonesischen fast regelmäszig das reine e im Auslaut: fues, quebrantas, perdis (= perdiese): exient (exiente = exeunte).

e-i: altsp. crey = crede, sey sei er sitzt od. er ist (sedet, resp. vom Stamme se — sein), alt tray = trae; hay = habet (od. = habet ibi), altsp. fay = facit; altsp. fui (lat. fuge).

Doch kann man auch an Vokalisirung des inlautenden Konsonanten denken: crede — creie — crey, oder endlich an Diphthongirung des auslautenden betonten Vokals: cre[de] — crey (vgl. do — doy, sum — so — soy u. a.)

In altsp. Dialekten (Salamanca) gibt es noch die Endung ioron statt des kastilianischen -ieron in der dritten P. Plur. Perf.: pudioron,

nacioron, trajioron, dixioron, pusioron, cayoron, sovioron (= fueron), ixioron (exir), cuntioron (= acontecieron).

Im Leonesischen Synkope des e in der dritten Pers. Pl. Perf., im Conjunctivus Perf. -iera u. -iese und im Conj. fut. (= lat. fut. II) -iere; dazu noch Elision des auslautenden e, z. T. auch des a:

bolviron = volviron, dixiron, metiron, partiron, acorriron, foiron (huyeron).

repentira, salira salir, valira, vira (videram); tuvisse, valisse, vencise; cobris, moris, perdis.

nacir (naciere), contir (= aconteciere), avenir (aviniere), ovir (hubiere), quisir (quisiere), repentir, vivir (viviere), vir (viere), vendir.

Oder diese Formen gehen direkt auf die lateinischen Perfecta dixerunt, volverunt u. s. w. zurück, mit Wechsel von e in i, nach deren Analogie andere diese Bildung auch annahmen.

(Vgl. über -ieron, -ioron, -iron Jules Cornu in der Romania, 1880, B. IX, S. 17).

- 3. o ist erhalten: amo, temo, parto; amando, temiendo, partiendo.
- o-e, durch Einflusz der übrigen Personen: amare Conj. Fut. aus lat. Fut. exactum amaro, amavero, altsp. auch noch -o: tornaro, tomaro, pudiero, fuero, salliero (saliero), fallesciero, sopiero, oviero, soviero; auch dieses e im Altsp. häufig elidiert, z. B. nacir = naciere, contir (von contir (contigere) = acontecer), mandar, fuer, visquier (von vivir), divier.
- 4. i—e: im älteren Spanisch amades = amatis, temedes, partides; amedes, temades, partides; amábades, temides, partides; amárades, temiérades, partiérades; amásedes, temiésedes, partiéredes; amaredes (Indic. Fut.) amáredes, amariades u. s. w.

Daraus wurde dann nach Synkope des d der Diphthong  $\acute{a}i, \acute{e}i;$   $\acute{i}e$  (z. B. tollies P. C. = lat. tollitis), kontrahirt in  $\~{i}$ : amais, temeis, partis; ameis, temeis, partais; amábais, temiais, partiais u. s. w. Dieses sind die heute gültigen Formen. Bis ins 17. Jahrhundert, auch noch bei Cald., gehen beide Formen auf -des und -is nebeneinander her; die ältere hält sich besonders bei betonter drittletzter Silbe. Beispiele aus Cerv.: queredes, veredes; llevábades, cantárades, cobrásedes, durmiésedes, seriades, fuéredes.

Unorganisch durch Analogie findet sich auch einmal distedes disteis (dedistis).

Endlich wird ei im Altsp. noch in e kontrahirt: tenés (= tenedes), valés, verés, sabrés, ternés; so noch heute in d. Volkssprache (andal.).

Im Neuspanischen, 1. in den Endungen des lat. Perfekts: hice, vine, puse, dije u. a., oder mit Apokope des e altsp. fiz, fis, vin, pus, vid, adux, quis, pris; amaste = amasti (amavisti). 2. Fut. Exactum:

amares aus amaris (amaveris), amare (amaverit), amaremos, amaredes od. amareis, amaren. Im Altsp., besonders im Leon., in der ersten und zweiten Pers. Plur. Conj. Fut. (= lat. Fut. II.) Synkope des e, häufiger in der ersten, als in der zweiten: estoviermos = estuviéremos, podiermos = pudiéremos; fezierdes = hiciéredes, hiciéreis, dierdes, supierdes, quisierdes, pudierdes, vierdes.

Dazu die Synkope des vorhergehenden e: furmos = fuéremos,

furdes, comirdes = comiéredes, virdes.

3. Präs. Ind. u. Imperat.: lees (legis), lee (legit), leed (legite) u. s. w., haces, hace, haced (facis, facit, facite), parte (parti); altsp. aber auch Formen wie ley = legit, fay = facit, oy (audi), für neusp. lee, hace, oye.

i — altsp. e — ei in der 2. Pers. Plur. Perf.: 1. altsp. dijistes, vistes, fuestes, fecistes, oistes. 2. neusp. dijisteis, visteis, fuisteis, hi-

cisteis, oisteis.

i-ie: altsp. viniemos = vinimos, fyciemos = hicimos, venciemos, tovyemos, viemos.

dijiestes, viestes, nasquiestes.

estiedo = estido (estuvo).

i abgefallen: am o = am avit, am auit.

5. u-o: amamos, tememos, partimos; amemos, temamos, partamos; amábamos, temámos und so fort in allen ersten Pers. Plur. amaron = amarunt, amaverunt, temieron, partieron.

## § 414. 6. Die Konsonanten.

1. Ausl. m ist durchweg abgefalllen: ame, tema, parta; amaba, temía, partía; amara, temiera, partiera; amase, temiese, partiese; amare, temiere, partiere; soy (sum).

Inl. m erhalten: amamos, tememos, partimos; amemos, amábamos

u. s. f.

2. Ausl. s ist erhalten: amas, temes, partes; ames, temas, partas, amabas, amaras, amases, amares u. s. w. amamos, amemos, amábamos u. s. w., amáis, améis, amábais u. s. w.

Inl. s erhalten: amaste, amásteis; temiste, temisteis; amase temiese u. s. w.

3. Ausl. t ist abgefallen: ama (amat), ame, amaba, amara, amase, amare; aman, amen, amaban, amaran, amasen, amaren.

Im Altsp. noch t, bes. nt (nd): sofret (sufre); tienent, fazent, puedent, prendent, sabent, perdent, ayant (hayan).

Inl. t nach s und n bleibt: amaste, amasteis; amante.

Sonst in d erweicht und endlich ganz beseitigt in der Endung

-tis: amatis — amades, amais, timetis — temedes, temes, partitis — partides, parties, partis u. s. w.

Imperativ: amad, temed, partid; altsp. auch ohne d: andá, servi, decí, tené (bei Cerv, Num.), vuestro furor ejecutá en mi vida (Garc.), vengalo (P. C.) = vengá-lo; so jetzt noch in der Vulgärsprache.

Partic.: amado, temido, partido; im Andalusischen auch hier

das d kaum hörbar.

4. Inl. d erhalten: amando, temiendo, partiendo.

5. Inl. n bleibt: aman, temen, parten; amen, teman, partan; amaban, amaron, amaran; amasen u. s. w.

amando, àmante u. s. w.

6. Inl. r bleibt: amaron, temieron, partieron; amaran, amaren u. s. w., amar, temer, partir.

Volkstümliche Formen der 3. Pers. Plur. Perf. sind dijon (= dijeron), trajon (trajeron), hizon (hicieron), puson (pusieron). Diese
Formen sind entweder als aus Synkope der Formen dixerunt, traxerunt, fecerunt hervorgegangen zu erklären, oder als direkte Fortbildungen von der 3. Pers. Sing. aus: dijo — dijon etc.

- 7. Inl. **b** erhalten in der 1. Conj.: amaba u. s. w., ausgestoszen in der 2. und 3. Conj.: temia, partia u. s. w. ausgenommen iba von ir gehen.
- 8. Inl. v 1. v-u: amavit amauit amáu amáo oder amóu - amó, temevit für timuit - teméu od. teméo - temío - temió, partivit - partiu oder partio - partio; diesen Gang der Lautentwickelung zeigen die portugiesischen und altleonesischen Formen: 1. amou, parou (parar) = amau, parau; 2. meteo, vendeo, perdeo, rompeo, ardeo, astableceo, prendeo, prometeo; (s. Gessner, d. Leon. S. 24). Die Accentverschiebung - io - io beruht auf der Analogie der I. Konjugation und auf dem auch sonst herrschenden Streben nach Diphthongbildung (vgl. § 69). Der Analogie dieser regelmäszigen Bildungsweise (lat. avit, - evit, - ivit) folgten dann auch die starken Perfektformen wie hizo, dijo (od. altsp. mit Elision des o Formen wie hiz) = fecit, dixit, wenn man nicht fec-u-it, dix-u-it annehmen will. Einige derselben machten sogar die Accentverschiebung mit: dió, vió aus dío, vio (dido, vido = lat. dedit, vidit) fuí u. fué für fúi, fúe; dazu die fraglichen alten Formen aprisó für apriso (aprender), visquió und viscó (vivir), yogó (yacer). Siehe über diese Formen unter der Uebersicht der Perfektformen.
- 2. Ausgestoszen: amavi amai amé; amaste, amámos, amásteis, amaron, amara, amase, amare u. s. w., partí und danach temí, partiste, partimos u. s. w.

Die einzelnen Personen des Verbums werden also trotz der Ab-

schwächung der Endungen noch deutlich genug erkannt, bis auf wenige Fälle, so dasz die Personalpronomina entbehrt werden können. Dieselben treten nur um des Nachdrucks willen hinzu. Ueber ello als Subjekt vgl § 401, No. 11.

#### § 415. 2. Die Stammvokale.

1. a in der ersten lat. Konj. hat sich erhalten: amas, ama = amat, amamos, amais, aman; ama, amad; amaba u. s. w.; amar, amaré, amaria; amado; amante; amando.

Im Perfekt und den davon abgeleiteten Formen ist durchweg Synkope des v eingetreten, wie z. T. schon im Lat., und dann a mit dem Vokale der Endung kontrahirt worden: amé (amavi — amai), amaste, altsp. ameste (amavisti), amámos (amavimus), amásteis (amavistis), amáron (amaverunt); amara (amaveram) u. s. w.; amase (amavissem) u. s. w.; amare (amavero) u. s. w.

Anm. Die erste Pers. Sing. lautete im Leon. z. T. auch, wie im Portug., amei, criei, falsei u. a. (s. Gessner, S. 24), entweder weil das scharfbetonte auslautende e ein nachklingendes i erzeugte ("la i ultima equivale al acento agudo de crié"), oder weil ai (= avi) wie auch sonst in ei überging.

In der 3. Pers. Sing. Perf. ist v zu u, dieses mit a zusammen zu o geworden:  $am\phi = \text{amavit} - amauit$ ; s. oben § 414, 8.

2. e der zweiten lat. Konjugation erhalten: temes, teme, tememos, temeis, temen; teme, temed; temer, temeré, temería.

Zum Konsonanten geworden: tengo, valgo, yazgo (jaceo).

Synkope: temo = timeo; tema u. s. w. = timeam.

Attraktion: hé aus habeo — haibo — hé(bo), yego (jaceo).

Hierher gehören die meisten Verba der lat. 3. Konjug., die ihre selbständige Flexion einbüszten; z. B. facere = sp. hacer, mittere = sp. meter werden nun konjugirt auf Grund der Stämme face —, mitte —: haces — facis, hace, hacemos, haceis, hacen; haced; hacer; metes, mete, metemos, meteis, meten, meter.

Im Altspan. häufige Elision des auslaut. e, sei es, dasz es ursprünglich zum Stamme gehörte (2 lat. Konj.) oder aus dem Bindevokale i hervorgegangen ist: promed = promete, fal (fallit), plaz-me, yaz, contez, puet (puede), ten, ditz (dice), sol (suele). Ebenso in Imperativen, neusp. ten (tene), pon, haz (fac), ven, sal; di (dic), ve (vide).

Die übrigen Formen folgen der Analogie der Verba auf — ir.

3. i der lat. 4. (und 3.) Konjug. erhalten: partimos, partid = partite; partía u. s. w. (partibam = partiebam); partir, partiré, partiría; partido; partiente; partiendo.

Förster span. Gramm.

Kontraktion mit dem Vokale der Endung: partis = lat. partitis, altsp. partides, parties — partis.

Zum Konsonanten geworden: vengo, salgo; huyo (od. zu erklären

wie atribuyo u. a. durch Einschub von y).

Synkope: parto = partio, parta = partiam u. s. w. Attraktion: sé, sepa (sapio, sapiam), quepo (capio).

Perfekt u. s. w. gebildet wie das der Verba — ar: parti (partivi, partii), partiste (partivisti), partimos, partisteis, partieron; partiera = partiveram, partieram mit Accentverschiebung u. s. w., partiese (partivissem, partiisem) u. s. w.; partiere (partivero, partiero) u. s. w. Die dritte Pers. Sing. Perf. nach Analogie der ersten Konj. betont: partió.

Der Analogie dieser Formen folgen die entsprechenden der Verba auf er: temia u. s. w.; temido; temiente; temiendo; temi, temiste, temió (altsp. auch ohne i: creó). temimos, temisteis, temieron; temiera

u. s. w.; temiese u. s. w.; temiere u. s. w.

Anm. 1. Die 3. Pers. Sing. u. Plur. Perf. endet bei den Verben auf — chir cher, llir ller, ñir ner gewöhnlich nicht auf ió, ieron, sondern nur auf ó, eron; ll und ñ enthalten schon den j-Laut (= sp. y).

Anm. 2. Altsp. lautete die Endung des Partic. Perf. udo, jetzt nur noch übrig in tenudo und als Suffix zur Bildung von Adjektiven, um irgend eine körperliche Abnormität zu bezeichnen (vgl. Michaelis, Studien S. 30 ff.).

Umgekehrt folgen die Verba auf ir der Analogie derer auf er:

Präs. partes, parte, parten; Imperat. parte.

Bem. Schon im Vulgärlatein fielen die zweite und vierte Konjugation vielfach zusammen, und es würde eine durchgängige Verschmelzung eingetreten sein, "wenn sich nicht die Verba in *ere* mit denen in *ere* vermischt und einen Gegendruck gegen deren Hinneigung zur i-Konjugation ausgeübt hätten". S. Schuchardt Voc. d. V. L. I, 268 ff.

§ 416. Es ergeben sich also drei spanische regelmäszige Konjugationen, eine a-, e- und i-Konjugation mit den Infinitiven auf — ar, er, ir. Die zweite und dritte fallen fast durchweg zusammen und scheiden sich nur in folgenden Formen:

1. Infinitiv temer, partir 2. erste u. zweite Pers. Pl. Ind. Präs. tememos teméis, partimos partís, 3. zweite Pers. Pl. Imperat. Präs.

temed, partid, 4. altsp. Partic. Perf. temudo, partido.

Dazu kommen Abweichungen von der regelmäszigen Flexion im Präsens Indic. und Conj.; im Perfectum und den von ihm abgeleiteten Modis, d. h. allen denjenigen Formen, welche auf die lateinischen Perfecta auf -i, das unmittelbar an den Stamm tritt, auf

— ui und — si zurückgehen; in den Participiis Perf., die auf lat. auf — tus und — sus zurückgehen, das unmittelbar an den Stamm tritt; im Gerundium und im Futurum I. u. II. (Condicional).

Soweit die span. Verba nicht Neubildungen sind, entspricht die Klasse auf — ar der ersten lat. Konjugation, die auf — er der lat. zweiten und dritten Konj., die auf ir der lat. vierten Konjugation. Jedoch gibt es eine ziemliche Anzahl von Uebertritten aus der einen in die andere, besonders aus der span. zweiten auf — er in die sp. dritte auf — ir; weil diese zwei Klassen sich nur in wenigen Formen schieden, so konnte hier am leichtesten Unsicherheit eintreten. Das jetzige Spanisch hat daher viele Verba auf — ir, die im Altsp. noch — er hatten. Ueberdies ist anzunehmen, dasz im Vulgärlatein die Form auf — ire statt der auf — ere von vielen schon vorhanden war.

- § 417. 1. Uebertritt aus der e- in die a-Konjug.: consumar (consumere), fiar altsp. fidar (fidere; wenn es nicht von fidus abzuleiten ist), mear (mejere), menguar (minuere), sobar kneten neben sobajar (subigere), torrar, turrar, esturar rosten (torrere, ext.; E. W. II, 186); urgara bei Galdós von urgar = urgir?
- 2. Uebertritte aus der u- in die e- oder i-Konjugation kommen kaum vor; im Alx findet sich robir u. robido = robar robado.
- 3. Uebertritte aus der e- in die i-Konjugation, resp. Beibehaltung einer vulgärlateinischen Nebenform auf - ire. Beispiele: aborrir (abhorrere), abolir (abolere), anadir (in -addere), for-agir (foras agere) verbannen, argüir (arguere), asir (apisci), batir (batuere) und ab., comb., deb., ceñir (cingere) und Komposs., con-, re-, per-cebir (capere), dis-cernir und con-cernir, con-cluir, ex-cluir, in-cluir, a-cudir, re-cudir oder recodir (cutere, s. E. W. unter cudir), cusir (consuere), decir 1. = dicere, composs. contrad., desd., entred., interd., pred., bend., mald.; 2. altsp. = desidere, E. W. II, 124; derretir (deterere), curtir aus conterere (E. W. II, 122); a-, con-, de-, in-, re-, tra-ducir, engreir(se) (ingredi?), erguir (erigere), Sch. F. ercer, escribir (scribere), con-, de-, di-, in-, pre-, pro-, re-, tras-ferir (ferre), sufrir (sufferre), daneben ferir herir aus lat. ferire; jingir u. Sch. F. henir, fluir (fluere), con-, in-fluir, con-, e-, in-fundir, gruir und con-gr. (gruere), henchir (implere), ud-herir (adhaerere), in-hibir, hundir (fundere), huir (fugere), imbuir, languir (languere), co-, e-legir, lucir, di-luir, dis-minuir, morir (mori u. altlat. moriri), muir (mulgere), muñir (monere), altsp. nocir, altsp. parcir (parcere), parir (parere), o-, su-, de-, im-primir, pedir, com-, re-petir, pudir (putere), ad-, inquirir, re-querir, pes-querir (= per-quirere), regir, cor-regir, reir

(ridere), rendir (reddere), renir (ringi), ar-repentir (paenitere), di- u. der-ruir (diruere), inter-rumpir (aber romper und davon die anderen Composs.), seguir (sequi), cons., pers., pros., esparcir alt espargir (ex-spargere), cuspir u. escupir (conspuere oder ex-con-spuere), estatuir (statuere), con-, de-, in-, re-, pro-, re-, sub-stituir, con-streñir (stringere), con-, in-, ob-struir, cusir (consuere), teñir (tinguere), a-, con-, dis-tribuir, ad-, con-, contro-, di-, in-, per-vertir, vivir.

Altsp. (leon.) Formen auf ursprüngl. — er häufig, z. B. añader, combater, contradicer, erger, confonder, morer, premer, romper, render, rier, sofrer, viver, aducer, changer (plangere), correger, costrener und costriñer, dizer, encher (henchir), escrever, fonder (hundir), morrer, renner (reñir), s. Gessner S. 26.

## 3. Bestand der spanischen Tempora und Modi.

1. Von den lateinischen Verbalformen sind verloren gegangen:

1. Futurum I.

 Imperfectum Conjunctivi
 Perfectum Conjunctivi
 Imperativus Perfecti

Activi. 2. Imperfectum Conjunctivi

5. Infinitivus Perfecti

6. Supinum.

7. Participium fut. act. u. passivi bis auf wenige Reste, wie futuro und Adjektiv- und Substantivformen auf - ando a, endo a.

8. Das ganze nicht umschriebene Passivum und Deponens\*) mit Ausnahme des Partic. Fut. Pass. (No. 7).

Anm. Die Verbaladjectiva auf - undo haben sich z. T. erhalten: vagabundo und vagamundo (durch Volksetymologie), una sabionda (femme savante); die meisten sind unvolkstümlich und von Dichtern eingeführt: furibundo, rubic., morib., meditab., cogitab., sitib., errab.; vgl. Mich. Studien S. 135, und unter der Wortbildung.

2. Veränderte Bedeutung haben erhalten:

1. das Plusquamperfectum Indicativi

Conjunctivi Activi

Futurum II.

\*) Das Deponens schwankte schon im Altlateinischen sehr stark, wie folgende zwei Reihen zeigen:

<sup>1.</sup> auspicare, proficiscere, vagare, praestolare, contuo (= contuor, contueor), contemplare, aucupare, osculare, ordire, expergiscere, irascere, complectere, frustrare, convivare, mirare, verere, hortare, consolare, partire, imitare, opinare, cunctare u. s. w.

<sup>2.</sup> miseretur = miseret, munerari, fervitur = fervet, adjutari, nutriri, manducari.

- 4. das Partic. Perf. Pass., das Perfectum, Plusquamperf. und Futurum II Passivi.
- 5. das Gerundium
- 6. Partic. Präs. Activi auf adjektivischen und substantivischen Gebrauch beschränkt.

Vgl. darüber unter den einzelnen Temporibus und Modis und Karl Foth, die Verschiebung lateinischer Tempora in den romanischen Sprachen; Heft XIII der Romanischen Studien, herausgegeben von E. Böhmer.

- 3. Neugebildet sind:
- 1. Futurum I Activi und das sogenannte Condicional.
- 2. Das durch *haber* u. a. Hilfsverben umschriebene Perfectum, Plusquamperfectum, Futurum II Activi.
- 3. Das ganze Passivum.

## 4. Infinitivus Präsentis (Infinitivo presente).

§ 419. Er endigt auf betontes — ar, er, ir. Eine einzige Ausnahme im Accent macht das substantivisch gebrauchte los viveres die Lebensmittel.

Mehrfach ist der dem Ausgange vorhergehende Stammvokal synkopirt: cusir (consuere), cuspir u. escupir (conspuere, E. W. II, 123), batir (batuere); oder der dem Ausgange vorhergehende Konsonant ist geschwunden und dann z. T. Kontraktion eingetreten; Konsonant und unkontrahirte Form im Altsp. meist noch bewahrt.

1. loar (laudare), liar (ligare), mear (mejere), flar altsp. fldar bürgen, anvertrauen.

sobar und sobajar (subigere E. W. II, 179).

2. traer (trahere), roer (rodere), caer (cadere).

ser (seder — seer), ver (veder — veer), comer (comedere).

Altsp. far und fer = facer, hacer; davon Fut. faré haré.

3. reir (ridere), oir (audire), concluir, huir (fugere), freir (frigere), desleir (von liquere); engreir (se) = ingredi?, espurrir (exporrigere), muir (mulgere), altsp. dir = decir, davon Fut. diré; contir od. cuntir (contigere), decir (port. descer, lat. desidere) sich niederlassen, E. W. II, 124. (Ebenso port. despir = lat. despedir).

## 5. Die Formen des Indicativus Präsentis (Indicativo presente).

§ 420. 1. Inf. amar lieben temer fürchten partir teilen, auf brechen.

amo temo parto

amas temes partes

ama teme parte

| amamos | tememos | partimos |
|--------|---------|----------|
| amais  | teme is | partis   |
| aman   | temen   | parten   |

2. Verba mit dem Stammvokale e (lat. e od. i), besonders vor l, m, n, r, s mit einem anderen Konsonanten, in den das e in den Formen, wo es den Ton hat, in ie diphthongirt wird; gleichen Umlaut zeigen die entsprechenden stammbetonten Nomina

Inf. negar (l. negare) Inf. perder (l. perdere) Inf. sentir (l. sentire)

niego pierdo sientoniegas mierdes sientes niegapierde siente negamos perdemos sentimos negnis perdeis sentis niegan pierden sienten

Beispiele: 1. alentur aushauchen (lat. halitare od. \*halantare), ermutigen, calentar (\*calentare) erwärmen, es-carmentar witzigen, gewitzigt werden, cegar (caecare) blenden, de-centar und encentar (inceptare E. W. II, 125) anschneiden, a-certar treffen, con-certar einrichten, übereinstimmen, cimentar verkitten, gründen, a-crecentar (vom Partic. crescens, \*ad-crescentare) mehren, a-destrar bilden (\*ad-dexterare), sos-egar beruhigen (\*subaequare? E. W. II, 181), errar irren (yerro), com-enzar, altsp. auch compenzar (P. C.), compezar anfangen (\*coninitiare), und em-p-ezar (initiare E. W. II, 135), entregar im älteren Spanisch, con-fesar (aber Prs. pro-feso), fregar reiben, kehren (fricare), gobernar, helar frieren (gelare), dagegen nicht anhelar keuchen (halare), herrar mit Eisen beschlagen (ferrare), in-fernar verdammen (inflerno Hölle), invernar überwintern (hibernare), manifestar dartun, des-membrar zerstückeln, en-mendar bessern, enco-, recomendar empfehlen, mentar erwähnen (= mentionem facere), merendar vespern, negar, renegar verleugnen, verfluchen, nevar schneien, a-pacentar weiden (vom Partic. pascens), em pedrar pflastern (piedra Stein), pensar denken, aber nicht compensar ausgleichen. recompensar belohnen (alle vom lat. pendere herkommend), des-pertar wecken (von de u. \*expergitus E. W. II. 129), plegar falten und desplegar entfalten (plicare), doch auch regelmäszig, a-pretar drücken (adpectorare E. W. II, 167), quebrar zerbrechen (crepare), re-quebrar liebeln, regar bewässern (rigare), ar-rendar verpachten, der-rengar das Kreuz brechen, retar, altsp. reptar zum Zweikampfe fordern (reputare E. W. I, 347), segar mähen (secare), sembrar säen (seminare), sentar setzen (von sedens E. W. I, 379), und asentar, serrar sägen (serare), und aserrar, Sch. F. cerrar u. en-cerrar schlieszen, einschl. (E. W. I, 380; vgl. la sierra, el cierro, -e), temblar zittern

(tremulus), tentar betasten, u. atentar tappen, dagegen nicht atentar ein Attentat machen und intentar versuchen (alle vom lat. tendere herkommend), und contentar befriedigen, detentar abhalten (vom lat. tenere), a-terrar niederstrecken, dagegen regelmäszig in der Bedeutung schrecken (terrere), des-terrar verbannen, en-terrar begraben, a-testar anfüllen (attexere), dagegen regelmäszig in der Bedeutung bezeugen (testari), tropezar straucheln, a-ventar lüften, re-ventar platzen (von ventus), dagegen nicht inventar (von invenire), atra-vesar durchbohren (\*ad-trans-versare).

2. en-cender (incendere), cerner sieben, defender aber nicht ofender beleidigen, heder stinken (foetere), hender (findere), perder, querer wollen, lieben (quaerere), a-scender, de-scender, tra-scender, tender, u-tender, en-, con-tender, es-tender, pretender ist unbestimmt; verter ergieszen; tener mit Ausnahme von 1. Pers. S. tengo, altsp. (leon.)

auch tiengo. Altsp. viendo (vender verkaufen).

Altsp. (leon.) auch e, wie entendo.

3. con-, dis-cernir, erguir (yergo) aufrichten (erigere), doch auch irgo, wie pido, u. s. w., con-, de-, di-, in-, pre-, pro-, tras-ferir-, di-, in-, su-gerir impfen, herir, altsp. ferir verwunden, ad-herir (ad-haerere), hervir (fervere), mentir (mentiri), ar-repentir-se bereuen (poenitet), adquirir, altsp. ad-querir erwerben (ad-quaerere), in-quirir (= in-querir) untersuchen, re-querir fordern, altsp. pesquerir (perqu.), sentir fühlen, bedauern, ad-, con-, contro-, di-, in-vertir.

venir mit Ausn. von 1. P. S. vengo, altsp. (leon.) auch viengo.

Altsp. yexe (exir).

3. Verba mit dem Stammvokale o (od. u) = lat. o, seltener u, der in den Formen, wo er betont ist, in ue diphthongirt wird. Gleicher Umlaut in den entsprechenden Nominibus.

| Inf. rogar bitten | volver                 | dormir schlafen |
|-------------------|------------------------|-----------------|
| v                 | (lat. volvere) wenden, |                 |
|                   | zurückkehren           |                 |
| ruego             | vuelvo                 | duermo          |
| ruegas            | vuelves                | duermes         |
| ruega             | vuelve                 | duerme          |
| rogamos           | volvemos               | dormimos        |
| rogais            | volveis                | dormis          |
| ruegan            | vuelven                | duermen         |

Beispiele: 1. agorar (agüero) wahrsagen (augurare), colar durchseien, aber nicht encolar, colgar auf hängen (collocare), a-costar niederlegen (costa Rippe, Seite), en-contrar begegnen, contar zählen, erzählen (computare), en-covar bewahren (la cueva Höhle, von cubare E. W. I, 143), concordar übereinstimmen, dis-cordar, re-cordar; en-

cordar besaiten (chorda), costar (constare), des-collar hervorragen (collum), des-flocar ausfasern (floccus), des-fogar austoben (fuego Feuer = lat. focus) follar blasen (follis), forzar zwingen (\*fortiare) und esforzar anstrengen, reforzar verstärken, re-goldar rülpsen (gola Kehle), de-gollar enthaupten (jugulare), en-grosar dick machen oder werden (grueso dick, s. E. W. I, 225), holgar ausruhen (follicare), vgl. follar; hollar mit Füszen treten (\*fullare E. W. I, 183, jugar spielen (jocari), a-molar schleifen (lat. mola), re-molcar bugsieren (remulcare), al-morzar frühstücken (von ad-morsus = sp. almuerzo, E. W. II, 93), mostrar (monstrare), demostrar, re-novar, des-ollar, altsp. desfollar schinden (follis Balg), des-osar d Knochen ausnehmen (deshueso), des-ovar laichen (ovum), aber nicht a-ovar, poblar bevölkern (pueblo populus), em-porcar beschmutzen (porcus), a-portar landen (portus), dagegen nicht portar tragen und importar, a-postar wetten (\*ad-positare), probar, a-, com-, re-probar, der-rocar hinabstürzen (roca Fels, E. W. I, 355), rodar rollen (rotare), rogar, dagegen nicht abrogar, arrogar u. d. a. Compp., solar besohlen, a-solar (poner por el suelo verwüsten), con-solar (consolari), soldar löthen (solidare), soltar lösen (solvitum = solutum), sonar tönen, a-, con-sonar (diese Compp. auch regelmäszig), soñar träumen (somniare), tostar rösten, tronar (tonare), a-vergonzar (avergüenzo) beschämen (verquënza = verecundia), volar fliegen, volcar umwälzen, re-volcar.

2. cocer (cuezo, coquere), doler schmerzen, con-doler, llover regnen (pluere), moler (molere), de-moler niederreiszen, morder, mover, con-, pro-, re-mover, oler (huelo) riechen, poder können (pot-), soler, ab-, di-, re-solver, torcer (tuerzo, torquere), volver, de-, en-, re-, desen-volver, altsp. toller od. toger (tollere).

soler und altsp. toller od. toger (lat. tollere): suelgo, tuelgo, sueles.

3. dormir und morir sterben (altsp. morrer); altsp. contir (contigere), nocir (nocere), sufrir (suefre Alx.).

4a. Verba auf ir mit dem Stammvokale e, der in den Formen, wo er betont ist, in i umlautet (lat. e, i,  $\bar{i}$ ).

pedir fordern (petere)
pido
pides
pide
pedimos
pedís
piden.

4b. Dem entspricht mit seinem Umlaute aus o in u das einzeln stehende Vb. podrir faulen (Nebenf. pudrir): pudro, pudres, pudre, podrimos, podris, pudren.

Beispiele: con-cebir begreifen. ceñir (cingere), decir (digo, dices, decimos), freir rösten (frigëre), gemir (gemere), en-greir stolz machen, e.-se sich brüsten (von ingredi? E. W. II, 126), henchir (implere), heñir kneten (fingere), co-, e-legir, des-leir auflösen (liquere), medir (metiri), pedir, com-, re-petir, ex-, des-, impedir, regir (rijo, regere), reir (ridere), son-reir (subr.), rendir (reddere) zurückgeben, zur Ergebung bringen, reñir (ringi), der-retir schwelzen (deterere), seguir (sigo) folgen (sequi), con-, per-, pro-seguir, servir, con-streñir zwingen (constringere), teñir (tinguere), vestir.

5. Einschiebung eines y (Kons.) nach dem Stammvokale u(o) vor o und e:

Inf. argüir (arguere) schlieszen (logisch)
arguyo
arguyes
arguye
argüimos
argüís
arguyen.

Beispiele: con-, ex-, in-cluir (cludere), fluir (fluere), con-, in-fluir, gruir krächzen (gruere), huir fliehen (fugere), re-huir verwerfen, circu-ir (circumire), imbuir tränken (imbuere), di-luir auflösen (diluere), dis-minuir (diminuere), muir melken (mulgere), di-ruir (diruere) und der-ruir zerstören, estatuir (statuere), con-, de-, in-, pro-, re-, sub-stituir, con-, in-, ob-struir, a-, con-, dis-tribuir.

oir (audire) mit Ausn. von 1. P. S. oigo neben altsp. oyo; roer (rodere): zuweilen roye, roya; raer: raya; daneben roa, roas.

Anm. Ausgeschlossen von dieser Klasse sind die Verba auf -guir, wie extinguir, erguir (erigere) und auf -quir, wie delinquir.

6. Die 1. Person Sing. lautet auf oy(oi) statt auf o aus:

Zugehöriger Inf. ir Inf. estar sich befinden, sein Inf. dar geben voy = lat. vadoestoy von estar doy dasestás vasdaestá vadamos vamosestamos dais vais estais danvanestán.

Altsp. auch do, vo, estó. Der Accent von estoy und seinen Formen erklärt sich daher, dasz das anlautende e nicht zum Stamme gehört, nur prothetisch vor dem s impurum ist.

7. Die zusammengezogenen Infinitive ver, ser aus veer (videre), seer (sedere = sein) bilden von der ursprünglichen Form Praes. veo,

altsp. seo; die übrigen Personen von ver aber ves, ve, vemos, veis, ven, altsp. auch -ee- der 1. P. Sing. analog. Ueber ser s. unten.

Erweichung des Stammcharakters k in g in der 1. P. Sing.

Inf. decir (dicere Inf. hacer (facere) Inf. asir ergreifen (apisci) digo asgo od. azgo hagodiceshaces asesdicehaceasedecimoshacemosasimosdecis haceis asis hacendicenasen.

a-ducir u. a. Compos. von ducere adugo, gewöhnl. Form aduzgo s. unten. yacer: yego neben yazgo.

9. lat. eo, io — sp. go, yo: venir kommen valer gelten

Inf. tener haben

tengo vengovalgo, auch valo valestienes vienes tienevienevalevalemostenemos venimosteneis vale isvenistienen vienen valensalir hervorgehen, altsp. seer = sedere sein soler pflegen yacer liegen altsp. seyo = sedeoaltsp. suelgo yazgo (yego salgoneben suelo s. unten)

yaces

yace

salessiedes, sees suelessiede, see salesuėl**e** sedemos, seemos solemossalimos salissedeis, seeis sole issalensieden, seen suelen

- 10. Altsp. ozga u. ozca Conj. Prs. von oir (audire); also Indikativ ozgo, ozco = audio, audjo, daraus oigo neb. oyo, oyes, oye, oimos, ois, oyen.
- 11. lat.  $ng = \text{sp. } \tilde{n} \text{ in der } 1. \text{ P. S. erhalten: } tango \text{ (veraltet)}$ von tañer; altsp. cingo (ceñir) spiele ein Instrument.

lat. u. span. ll in der 1. P. S. lg: altsp. toller, tuelgo.

12. Anbildung an die Verba unter No. 9 und 10:

Inf. poner setzen caer (cadere) fallen traer (trahere) bringen caigo u. cayo traigopongo traespones caes pone traecaetraemosponemos caemos traeis poneis cae istraen ponen caen

13. lat. sco = sp. zco; in den übrigen Formen Ausfall von s.
Inf. crecer (crescere)

crezco creces crece crecemos creceis crecen.

1. Diese Klasse bilden die lateinischen Verba auf -escere, also meist inchoativa, oder nach Analogie derselben neugebildete; meist intransitiva, wie crecer, nacer (nasci), conocer, pacer, ofrecer (offerre), encarecer (\*incarescere) rühmen, enriquecer reich werden (rico), empobrecer (\*impauperescere) verarmen, remanecer (manere), establecer einrichten, fallecer sterben (fallere), fenecer intr. (finire), acaecer, acontecer sich ereignen (cadere, contigere), obedecer gehorchen (oboedire), (a) parecer (er) scheinen (parere), perecer umkommen (perire), padecer (pati), engrandecer, altsp. Partic. engranscio (R. d. P.).

Altsp. Endung cer u. scer: gravecer (= ofender), escalecer (= calentar), emperescerse faul werden, (a) cabecer (capiscere = alcanzar), guarecer (= aprovechar), (en) loquecerse närrisch werden (loco), nodrescer (nutrire), (en) orgullecer (orgullo Stolz), terescer (tener gran temor; terrere), enaltecer erhöhen, robustecerse, desvanccer vernichten.

Im Altspanischen ist manches solches jetzt nur in dieser Form-ecer übliche Verbum noch als einfaches erhalten, z. B. remaner = remanecer, padir (pati) = padecer, escarnir = escarnecer verhöhnen, bastir = abastecer mit Lebensmitteln versorgen, acaer = acaecer, gradir = agradecer danken, guarnir = guarnecer, perir = perecer, uffrir (offerre) = ofrecer, reverdido = reverdecido.

Diejenigen Verba auf -cer, welche nicht von lateinischen Verben -escere herkommen, haben zco nicht: hacer — hago, mecer umrühren, wiegen (miscere) — mezo, empecer (altsp. empeescer) schaden, beleidigen — empezo, cocer (coquere) — cuezo, altsp. estorcer (extorquere) entrinnen — estuerzo.

- 14. Anbildung an die Verba auf -ecer, Prs. -zco.
- 1. com-placer u. des-placer: complazco etc.
- 2. Die Compos. von ducir: aducir, conducir, deducir, traducir; lucir (lucere): aduzco (alt adugo, s. oben), aduces, aduce, aducinos, aducis, aducen.

Danach auch noch altsp. exir (exire) - exco (P. C.).

15. Attraktion des e oder i in der Endung der 1. P. Sing. zum

```
Stammvokale a; capio — caipo — quepo; jaceo, jaigo — yego; sapio
-- saipo -- sé(bo).
Inf. caber (l. capere) fassen yacer liegen (jacere)
                                                   saber wissen (sapere)
       (Raum haben)
                               (s. auch oben)
    quepo
                            yego
                                                   8é
                                                   sabes
    cabes
                            yaces
    cabe
                                                   sabe
                            yace
                                                   sabemos
    cabemos
                            yacemos
    cabe is
                            yaceis
                                                   sabeis
                            yacen
                                                   saben
    caben
  16. Mehrere Unregelmäszigkeiten verbunden bieten ser u. haber.
                                     Inf. haber
Inf. ser
                                          hé (habeo -- haibo -- hé(bo);
    soy (s. oben No. 6)
                                             vgl. oben No. 15).
    eres (a.l. Imp. eras od. Fut. eris)
                                          has
                                                          (durch Ausfall
                                          ha; hay
     es (est)
                                                           des b and
                                          alt habemos,
     somos (sumus)
                                                          Kontraktion)
                                            nsp. hemos
     sois (unmittelbar von somos
                                          habeis
       aus gebildet).
     son (sunt)
                                          han (wie has, ha).
     § 421. 6. Conjunctivus Präsentis (conjuntivo o subjuntivo presente).
           1. ame
                                tema
                                                    parta
                                temas
                                                    partas
               ames
                                tema
                                                    parta
               ame
                                                    partamos
               amemos
                                temamos
                                temais
                                                    partais
               ameis
                                teman
                                                    partan
               amen
                                                    sienta
           2. niegue
                                pierda
                                                    sientas
                                pierdas
               niegues
                                pierda
                                                    sienta
               niegue
               neguemos
                                perdamos
                                                    sintamos
                                                    sintais
                                perdais
               negueis
                                pierdan
                                                    sientan
               nieguen
     Beispiele beim Indikativ.
                                            vuelva
                  3. ruegue
                                            vuelvas
                     ruegues
                                            vuelva
                     rueque
                                            volvamos
                     roquemos
                                            volvais
                     roqueis
                                            vuelvan.
                     rueguen
```

Beispiele beim Indikativ.

dormir hat auszer dem Umlaute des o in ue in der ersten und zweiten Pers. Plur. u statt o:

 duerma
 duermas
 duerma

 durmamos
 durmais
 duerman.

4a. pedir hat in allen Formen des Conj. i statt e:

pida pidas pida pidamos pidais pidan.

Beispiele beim Indikativ.

b) Inf. podrir (N. F. pudrir), pudra, pudras u. s. w.

5. Einschiebung von y vor a:

arguir arguya arguyas arguya arguyamos arguyais arguyan.

Beispiele beim Indikativ.

6. Mit betonter Endung Inf. dar: dé, dés, dé, demos, deis, dén; estar: esté, estés, esté, estemos, esteis, estén, leon. dia u. estía; s. unten.

7. Inf. ver (veer) ser (seer): vea, veas, veu, veamos, veais, vean; sea etc.

8. Erweichung von k in g:

decir (nach pedir)hacerasiraducirdigahagaasga, azgaaduga, gewöhnl. aduzcadigashagasasgasyaga, gewöhnl. yazga.digau. s. w.u. s. w.u. s. w.

digamos digais digan.

placer: dritte Pers. plega und plegue.

9. Lat. eam iam, eas ias u. s. w. -- sp. ga gas, ya yas u. s. w. Inf. tener venir valer salir yacer alt remaner tenga venga valga neb.vala salga yazga n. yaga remanga

tengas tenga tengamos tengais tengan

haber ser = seer (sedere) haya altsp. seya

hayas seyas haya u. s. w. hayamos hayais hayan.

10. oir (audire): altsp. ozga, ozca, neusp. oiga, oya.

11. Altsp. tanga, cinga und tuelga, tolgamos u. s. w. von tañer, ceñir und toller; s. beim Indic.

12. Inf. poner zu ir gehörig. traervaya = lat. vadam.caiga od. caya traiga ponga caigas — cayas traigas vayas pongas vaya pongavayamos und vamos pongamos n. W. vayais und vais pongais vayan. pongan

13. Inf. crecer
crezca
crezcas
crezca
crezcamos
crezcais

14. complazca conduzca complazcas u. s. w.

crezcan.

15. Inf. caber saber placer
quepa sepa
quepas
quepa plega, plegue
quepamos u. s. w.
quepais
quepan

Seltene leones. Form yebe = habeam, habeat.

## $\S$ 422. 7. Imperativus (Imperativo).

Zwei Originalformen, für die übrigen dienen die des Konjunktivs.

parte1. ama teme partidtemedamad siente pierde 2. niega sentid perdednegad duerme vuelve3. ruega dormidvolvedrogad

- 4 a. pide 4b. pudre 5. arguye oye · 6. está podrid  $arg\ddot{u}id$ oidpedidestad
- sal7. haz tenpòn yazvensalidhacedtenedvenid ponedyaced
- 8. decir altsp. dicer: di (= lat. dic). decid.
  - 9. Inf. ser (seder, seer) creer se, altsp. sey cree, altsp. crey. sed, alt seed creed.

Alle übrigen Verba bilden ihn regelmäszig auf -a, ad, -e, ed, id:

2. P. Prs. vas du gehst Inf. haber saberInf. dar sabeImperat. da habevehabedsabeddadved id

Anm. Ueber die altsp. und volkstümliche Endung der 2. P. Plur. — a', — i' und über die altsp. Endung — ade, — ede, - ide s. oben § 414, 3 und 413, 2.

# § 423. 8. Participium Präsentis (participio presente).

- 1. amante temiente partiente perdiente negante rogantevolviente and antehaciente siente u. s. w. u. s. w.
- 2. leyente
- arguyente atribuyente creyente
- 3. sintiente pidiente diciente
- 4. durmiente
- pudiente 5. hinchente mullente bruñente

ciñente.

Bem. Die gelehrten Partizipialformen endigen auf -ente, nicht - iente.

Das Participium Präs. läszt sich von allen Verbis bilden, aber im Neusp. nur noch mit adjektivischer oder substantivischer Bedeutung, daher mit der Präpos. de konstruirt, wie die lateinischen Participia Präs., die adjektivische Bedeutung haben, mit dem Genitiv. Im Altsp. dagegen hat es zuweilen noch seine verbale Kraft:

1. caballeros espadas çinientes (Alx.); non lo precio valient una paja (Bc.); miéntras que vivió, fué temiente á Dios; sostinientes la natura (Canc. gen.); las aves producientes cantos; los riquezas posegentes (= los que poseen riquezas).

Im Neusp. in Zusammensetzungen: lugarteniente Statthalter, poder-

habiente, fehaciente Glauben erweckend, glaubwürdig.

2. Neusp. la democracia estaba naciente (= naciendo); eran creyentes que. So im Lat.: sum dicens; fuit temporibus inserviens; ut senectus sit morosa et semper agens aliquid.

3. In der absoluten Partizipialkonstruktion: la segunda batalla que fizo Anibal fué pasante (él) los Pirineos; entrante el Janero, la semana; tú presente, él ausente (eo absente); no obstante (que), mediante,

durante als Präpos. gebraucht.

Beispiele für adj. und vielfach zugl. substantiv. Bedeutung auch von Verbis, die sonst im Spanischen nicht mehr da sind: ignorante, suplicante, repugnante, durmiente schlafend, schläfrig, altsp. pensante nachdenklich, doliente (dolienta in M. E. = enferma), sciente kundig, sabiente verständig (Rz.), creyente (yo desto so creyente Rz.), obediente gehorsam, paciente geduldig, incontinente, abstinente, insipiente, altsp. pudiente (Bc.) 1. stinkend, 2. von poder können = vermögend, andante irrend, malandante = descaminado (Alf. XI), meresciente = merecedor, paresciente = bien parecido, entremetiente s. einmischend, nave boyante = embarcacion grande (Alf. XI), urgente, vigente, proveniente, conveniente, creciente, naciente, siguiente, alt secuente, yacente, importante, terminante ausdrücklich, entschieden, jerviente u. Sch. F. hirviente, caliente, candente glühend, corriente, persona viviente, sobrante überflüssig, afliciente (afligir) = el que causa ufliccion (R. d. P.), perteneciente, conducente förderlich, convincente überzeugend, afluyente, influyente (clases influyentes); transeunte.

Substantivisch: el contribuyente, contrayente, labrante und Sch. F. laurente, ayudante, merchante marchante, el teniente Lieutenant, serviente Diener, altsp. subirçiente = súbdito, sujeto (Alx.), conociente = conocido Bekannter (Rz.), sus bien querientes seine guten Freunde,

los que le quieren bien.

la corriente Lauf, adj. = in Ordnung.

Dazu Scheideformen populären und gelehrten Ursprungs: pop. durmiente, entendiente, mordiente, poniente Westen, pudiente bemittelt, solviente, tañiente, tendiente, siegante, recibiente, gel. durmente, inten-

dente, mordente, ponente Referent, potente, solvente, tangente, tendente, secante, recipiente; s. Mich. St. 253, 255, 256.

Sonst ist das Partic. Präs in Partizipialverben erhalten, z. B. aposentar statt aposantar (posante, lat. pausare E. W. II, 97), calentar (E. W. II, 112), levantar (ib. II, 148), a-crecentar, apacentar weiden, sentar (ib. I, 379), alentar (statt alantar? von halare); siehe darüber unter der Ableitung § 340.

# § 424. 9. Das Imperfectum Präteriti (Imperfecto ó pretérito coexistente).

| . amaba            | temia    | partia    |
|--------------------|----------|-----------|
| amabas             | temias   | partías   |
| amaba              | temia    | partía    |
| $am\'abamos$       | temiamos | partiamos |
| $am \acute{a}bais$ | temíais  | partiais  |
| amaban             | temian   | partian.  |

Anm. 1. u. 2. P. Plur. mit Tonverschiebung. partia aus vulgärlat partibam = partiebam.

Der Analogie der III. Conj. folgt die zweite.

Ueber attsp. ie und i statt — ia s. oben § 413, 1.

- 2. Das ursprüngliche b der Endung hat ir bewahrt: iba, ibas, iba, ibanos, ibais, iban.
- 3. ver bildet vom ursprünglichen altsp. Infinitive veer (videre) und von dem kontrahirten ver aus die Parallelformen veia und via.
- 4. Zu ser hat sich das ursprüngliche Imperf. erhalten: era, eras, era, éramos, érais, eran.

# Gebrauch des Präsens und Imperfekts.

### § 425. 1. Präsens.

- 1. Der Indikativ zur Bezeichnung der in der Gegenwart nicht abgeschlossenen Handlung, also auch einer ewigen Dauer: Dios es el criador del mundo; se lee en el evangelio; escribe San Pablo á los Romanos.
- 2. In der lebhaft erzählenden oder schildernden Rede, wie im Lat.: alli piensan de aguijar, alli sueltan las riendas (P. C. Anfang); nos quisieron matar, y si la tropa no nos depiende, alli perecemos todos (mod.).
  - 3. Im Sinne des Futurs: mañana llega mi amigo.
  - 4. Der Konjunktiv.
  - a) In der Abhängigkeit von einem Präsens mit und ohne Konjunktion, z. T. mit Ellipse des Hauptsatzes.
  - b) Im Sinne des Futurs: vos me sabreis dar todo aquello que me está bien; no dudo sino que venga.

- c) Parallel mit dem Imperativus Präs. in der zweiten Person: tomadle, la mi justicia, y llevedeslo ahorcare (Rom.); immer statt des Imperativs in negativen Aufforderungen: no pienses, no me sigas, no digais.
- d) Immer in der Aufforderung, wenn das Subjekt die erste Pers. Plur. ist: vamos od. vámonos laszt uns gehen, sigámosle, no sepamos etc.
- e) Dritte Person: (que) me diga, digaseme, vengan los libros her mit den Büchern.
- f) Im Wunsche, auch mit que, ojalá: bendito sea el Señor; plegue od. plega á Dios; viva (el rey); viva él y viva yo (Cerv.), ándeme yo caliente y ríase la gente (D. Q.).
- g) Konzessiv, auch mit que: (que) llueva por todo el dia, (que) se vaya mag er meinetwegen gehen! salga lo que saliere mag draus werden was wolle! hables, calles, cantes, mires, ó te acerques ó retires, el fuego de amor atizas.
- 5. Der Infin. mit de nach Verbis des Hoffens, Versprechens, Drohens im Sinne des Futurs: prometo de hacerlo.
- 6. In weniger sorgfältiger Rede statt des Perfekts: prometo de no enterrar el cuerpo hasta su muerte vengar bis ich gerächt habe. Ebenso nach sin, despues de u. ähnl.
- 7. Zuweilen nach Verbis des Sicherinnerns der Infin. Präs. wie im Lat.: no me acuerdo oirla jamas (D. d. l. l. zweimal).
  - 8. Infinitiv Subjekt od. Objekt des Satzes.
  - a) Ohne Artikel: solo lo que puede hacer es dar noticia (y él estarse quedo); le entristecia ver que etc.; no es posible salir, se me olvidaba decir u. s. w.

Pienso dejarme morir; la moza mostraba ser de 14 años; daba á entender ser hombre u. s. w. Häufig von hacer, dejar, ver u. ähnl. abhängig; als log. Subjekt des Infin. ist meistens das unbestimmte "man" zu denken: hízola detener, le hizo aguijar, viéndose tratar, alegre de verse tratar; dejadme levantar.

- b) Mit Artikel: es anejo al ser rico el ser honrado; á él solo tocaba el acometerla (la aventura).
- 9. Nomin. c. inf. Subjekt des Satzes, bei voranstehendem Infinitiv auch mit Artikel: en balde seria fingir yo ahora lo que...; lo muestra haber sido forzoso (1. Subj.) y verte yo (2. Subj.); forzábame á creer esta verdad saber yo; esme forzoso decir yo tal vez las mias (alabanzas); esto mesmo se debe de usar allá.. tomar las reinas los nombres de sus reinos; por parecerle no convenirle ni estarle bien comenzar nueva empresa: weil es ihm schien, dasz eine neue Unternehmung anzufangen ihm nicht paszte noch gut stünde; es imposible

dejar de alegrar y entretener...la comedia es ist unmöglich, dasz die K. nicht erfreut und unterhält; bien parece un caballero...dar una lanzada etc. (D. Q. II, c. 17); que el dar el sí la hermosa Quiteria ha de ser la sentencia; per der te yo podrá ser, mas no perderte y vivir (Cald.); es posible vencellas (las estrellas) un magnánimo varon. Nada demuestra mas lo mezquino del pensar y lo acerbo del sentir, que el no apreciar en otros sino nuestras propias ideas y que rer a plicar uno por su propia autoridad etc. (Fern. Cab.).

Objekt: porque se vea y considere ser del provecho que digo haber caballeros andantes dasz es nützlich ist, dasz es Ritter gibt; no dijese nada de su hecho al que decia ser su amante; donde se imaginaba estar la ferida doncella; que creyese no ser verdad pura... lo de haber sido manteado...; hay más que ver salir un buen número de doncellas u. s. w. (D. Q. I, c. 50); se imaginaba ser grande la falta; alabóle ser honradísima y valentísima su determinacion; veo con los ojos y toco con las manos no ser posible ser el mismo, si...: dasz es nicht möglich ist, dasz er derselbe ist, wenn...; yo sabré no dárseme nada (nihil mihi dari) un aragonés que él dice ser natural de Tordesillas (quem dicit esse).

10. Sehr häufig ist die Infinitivkonstruktion nach relativen und interrogativen Pronominibus oder Adverbiis, um auch ohne poder oder deber das Können oder Sollen auszudrücken:

ha dado á las manos de mi padre, con que (poder) hartar su liberalidad; nada deja que responder; muchas lágrimas quedan que llorar; me faltan palabras con que quejarme; no hay para que tomar venganza de nadie (D. Q.).

no sabia qué poder tomar; no sabian qué medio se tomar; sin saber qué hacerme: was zu werden; sin saber qué hacer ni qué decir. andaba buscando manera como disculpar (D. Q.).

Hierher gehört tener que c. inf. = müssen: tengo que partir ich musz abreisen; und no hay que es ist nicht nötig: no hay que reirse.

- 11. Selten nach Verbis der Bewegung, um die Absicht auszudrücken: viene adorar (D. Q.), fué buscar. Gewöhnlich eine Präposition (á, para); daher auch  $\acute{a}$  c. inf. in der raschen Rede im Sinne des Imperativs:  $\acute{a}$  ver = vamos  $\acute{a}$  ver, veamos.
- 12. Infinitiv in pathetischem Ausrufe: azotarme yo? abrenuncio (D. Q. II, 35); an Stelle des Imperativs: y no casármela vos ahora (D. Q. II, c. 5).
  - 13. Ueber den substantivirten Infinitiv s. § 381.
- 14. Ueber den Infinitiv in Abhängigkeit von Präpositionen siehe unter diesen im Einzelnen.
  - 15. Ein flektirter Infinitiv, wie im Portugiesischen, kommt durch

den Einflusz dieser Sprache einmal im Alex. 1742 vor, sowie bei portugiesischen Dichtern des cancioneiro geral, die spanisch dichten, im Galizischen, und einige Male aus einer Art unabsichtlichen Versehens bei spanischen Schriftstellern (z. B. teneis gran razon de llorar des vuestro mal); vgl. Gessner, d. Leon. s. 26.

#### § 426. 2. Das Imperfektum Präteriti.

1. Um die Dauer in der Vergangenheit (descriptivum) und eine Wiederholung auszudrücken, z. B. durante el invierno estábamos leyendo todas las noches.

2. Zur Bezeichnung einer in Bezug auf eine andere unvollendeten

Handlung (relativum).

- 3. Im Nebensatze, um eine dauernde Handlung oder einen Zustand zu bezeichnen, in den hinein eine vorübergehende Handlung (Perf.) fällt.
- 4. Im Altsp. an Stelle des Präsens ziemlich häufig: caçador me pareceys en los sabuessos (Spürhunde) que trayas (= traes.); Si hallo el agua clara, turbia la bevia (= bebia) yo; la culebra me comía, come me ya (Rom.); digas tú el marinero que en las naves vivías; quiérome ir allá por mirar el ruiseñor como cantaba; de una parte tiene una asna, de la otra un buey yacía; que vayades á las cortes que se hacían en Leon; si hay por aquí poblado ó alguna casería, donde pueda descansar, que gran fatiga traía (Rom. von Rodrigo); está preso mi padre, gran tiempo había; los moros entran en ella (la Castilla) por no ver quien la regia; á los dos besan las manos, á caballo los subían.
- 5. Sogar im Sinne des Futurs: verás tus villas y ciudades destruidas en un dia, castillos y fortalezas otro señor las regía (Rom, von Rodr.).
- 6. Selten im Kondizionalsatze, dem Lat. analog: sino guardaba este artificio, no había poder averiguarse con él (D. Q.); á fé que, si..., que yo le hiciera vomitar la ganancia y que había de saber; cuan á poca costa os podiades vos si quisiésedes desnudar.

## § 427. 10. Perfectum (pretérito absoluto ó definido).

I. 1. Inf.amar partir temer amé, altsp. amei temí parti amaste, altameste, temiste partiste -esttemió partió amó temimospartimos amásteis, alt-stes temísteis, altsp. -stes partísteis, altsp. -stes temieron, altsp. -oron, partieron, altsp. -ioron, amaron leon, temiron leon. partiron.

2. sentir, pedir, podrir und dormir und die danach gehenden Verba (s. oben § 420).

senti podrí pedidormi sentiste pedistepodristedormistepudrió sintiópidió durmió sentimos pedímos podrimos dormimos pedisteis (stes) sentísteis (stes) podristeis dormisteis (stes) sintieron(ioron) pidieron (oron) pudrieron durmieron (ioron)

3. Verba — chir cher, — llir ller, —  $\hat{n}$ ir  $\tilde{n}$ er; Perfekta auf — je, ge.

Inf. henchir (implere) mullir (mollire) bruñir poliren (ahd. brûn)

3. Pers. Sing. hinchó mulló bruñó 3. Pers. Plur. hincheron mulleronbruñeron Inf. reñir (ringi) tañer 3. Pers. Sing. riño  $ta\tilde{n}\delta$ (dijo) (trajo) 3. Pers. Plur. riñeron tañeron dijeron trajeron u.a.

Anm. — lió geht im Altsp. zuweilen in — lló über: salió — salló.

4. Inf. leer (legere) huir (fugere)
lei hui
leiste huiste
leyó huyó
leimos huimos
leisteis huisteis
leyeron huyeron

Anm. Ausnahmsweise fehlt das aus i (Vok.) entstandene y (Kons.):  $ri\delta$  von reir (lachen),  $riy\delta$  ist veraltet, danach riera, riese, riere, riendo u. s. w.; altsp.  $cre\delta$  ( $crey\delta$ ).

Beisp. caer (cadere), roer (rodere), poseer (possidere), creer (credere). Die Verba auf — uir s. beim Präs. Ind. unter argüir.

- § 428. II. In den auf lat. Perfecta auf -i, -si, -ui zurückgehenden spanischen Perfektformen ist die 1. u. 3. P. Sing. auf der Stammsilbe betont; die 3. Sing. endigt auf -o, nach Analogie der regelmäszigen Konjugation auf -o, die 1. Sing. auf -e, altsp. auch i.
- 5. Perfektformen, welche auf diejenigen lateinischen zurückgehen, in denen die Suffixa -i, isti, it u. s. w. an den meist gedehnten reinen Stamm antreten (věnio věn-i, făcio fēc-i, vǐdeo vīdi). I. Inf. hacer tun 2.venir kommen 3.ver = altsp. <math>veder, veer sehen

hice, altsp. fice (feci) vine (veni) ví, vide noch bei Cerv. hiciste viniste veniste viste hizo

vino

vió, daneben altsp. und noch bei Cerv. vido; vío noch bei Garcil.

hicimos vinimos venimos vimos hicisteis vinisteis venisteis visteis hicieron (hizon s. vinieron vieron

vieron, altsp. vidieron.

§ 414, 6)

**4.** dar

di aus dide (dedi)

diste

dió aus dido-dio

dimos

dieron

disteis (distedes Rom.)

5. Inf. altsp. fuxir (fugere)

fuxe (fugi) (P. C.) = hui

fuxiste (P. C.)

fuxo (F. J. Apol.), fusso (Bc.)

= huyó

3. P. Pl. jugieron (Rom.).

Anm. Wegen der Schreibung mit x könnte man bei fuxe auch auf die Vermutung kommen, dasz das Verbum der Analogie der Perfekta auf -si gefolgt sei, und der Infin. fuxir sich dem Perfekt angebildet habe. Jedoch bezeichnen x u. j im Altsp. den sch-Laut und konnten das eine für das andere eintreten; daher auch fusso; anderseits bieten x u. j Formen wie raxo, rijo.

II. Vom reinen Stamm sind auszerdem gebildet 1. pose od. puse von poner (aus vulg. lat. posit = posiit; poserunt, Schuch. II, 469; oder man kann es zu der Klasse der attrahirenden Perfekta rechnen: posui — pousi — pose od. puse):

puse pose

 querer wollen, lieben (quaerere) quise (quaes-i von Praes. quaeso, für quaesivi)

pusiste
puso poso
pusimos
pusísteis

quisiste quiso quisimos quisisteis quisieron

pusieron (puson s. oben)
3. Altsp. Inf. exir (exire)

4. Inf. nacer, altsp. nascer (nasci)

Perf. yxo (exit) Perf. altsp. nasco (natus est), nasquiestes.

III. Endlich die altsp. Formen 1. estide, estido, leon. estiedo = stetit, also ein letzter Ueberrest des reduplicirenden Perfekts; durch Einflusz der Formen hube, tuve u. a. wurde daraus altsp. estude estudo estodieron u. a. und endlich esteve estove estuve.

2. andido, andidiste, andidieron u. a. von andar gehen = aditare (E. W. I, 24). Man könnte ein verkürztes lat. Perfekt aditit = aditavit annehmen, s. Schuchardt I, 35; oder die Form ist schlechtweg

durch Analogie nach estido entstanden. Daraus andudo, andodieron u. a. und endl. die jetzt gültige Form anduve, anduvo, -ieron durch Anbildung an hube, huve.

- 3. Andere solche nach Analogie von *estido* gebildete Formen sind altsp. *entrido*, *catido*, *demandudo* u. a. Vgl. eine ähnl. Analogie in lat. descendidi = descendi bei röm. Komikern.
- 4. amasco bei Bc. = amaneció es wurde Tag, geht auf einen Stamm amanesc- (von mane früh) zurück.
- § 429. 6. Perfektformen, die auf lat. mit dem Suffixe si (= esi ich bin gewesen) zurückgehen oder durch Anbildung an dieselben entstanden sind. Im Spanischen findet sich entweder auch s, altsp. auch ss, oder x, g, j = lat. x, oder sco umgestellt aus cs = x.

Das Altsp. bewahrte noch mehr solcher starker Formen, die seitdem zum gröszten Theil den regelmäszigen gewichen sind.

```
1. Inf. ceñir (cingere)
                                     2. decir (dicere)
                                        dije od. dixe, altsp. auch dixi
                                          (= lat. dixi)
                                        dijiste
 altsp. cinxo = neusp. ciñó (cinxit);
                                        dijo
                                        dijimos
        cinxisteis (P. C.)
                                        dijisteis
                                        dijeron (dixioron Alx.)
                                        Ueber dixon s. oben § 414, 6.
                                  4. altsp. remaner (= remanecer)
  3. Inf. a-ducir (adducere)
          a-duje (adduxi)
          adujiste
          adujo
                                            remanso (Bc.) remaso (Alx.)
          adujimos
          adujisteis
         adujeron
5. Inf. meter setzen (mittere), prometer
 altsp. miso (Bc.) = nsp. metió, altsp. promiso (Bc.) = nsp. prometió
           (misit, prom.).
6. Inf. prender (prender = prehendere), aprender, deprender
 altsp. prisi (Bc.) pris (P.C.) = nsp. prendi
       prisist
                                            apriso depriso
       priso, preso
                                            (aprisó?)
       prisieron (P. C.)
```

7. Inf. reir (ridere) 8. raer (radere) altsp. raxo (P. C.) (rasit) = nsp. rayó altsp. riso, rijo (Rz.) (risit) = nsp.  $riy\delta$ 9. Inf. escribir (scribere) 10. responder (respondere) altsp. escripso (Bc.) (scripsit) altsp. respuso (P.C.) = nsp. respondió, vielleicht durch Verwirrung = nsp. escribió mit repuso von poner zu erklären. 11. Inf. tañer (tangere) altsp. tanxo (P. C.), tanso (Bc.) = nsp. tañó (in älterer Orthogr. tanjó, tangó) tansieron (Bc.). 12. Inf. traer (trahere) bringen traje od. traxe(traxi); truje od. truxe, troxe; altsp. trasqui, trasque. trajiste trajo; troxo; trogo (Alx.) altsp. trasco (catalon. trasch) trajimos leon. trasquiemos trajisteis trajeron (traxon s. oben § 414, 6). 13. Inf. vivir (vivere), altsp. visquir altsp. vesqui, visqui = nsp. vivi; visquealtsp.  $visco = nsp. \ vivió$  (vixit) visquió, viscó visquieron (ioron).

Anm. In truxe od. troxe scheint eine doppelte Perfektbildung vorzuliegen; traje od. traxe ist gleich lat traxi; truje od. troje würde eine Anbildung an die Verba auf ui darstellen, gleichsam trax-ui. Dasselbe ist in vesqui der Fall; aus dem Perf. visco, welches durch Transposition aus vic-so hervorging, bildete man rückwärts einen Infinitiv visquir (Fut. altsp. visquirán), von diesem aus nun ein neues

schwaches Perfekt visqui. Endlich verfiel die Sprache auf ein Verbum 1. Konj.: viscar, vielleicht veranlaszt durch die Betonung von viscó (wie tanjó aprisó, yogó vorkommen), und bildete davon visqué.

§ 430. 7. Perfektformen, hervorgegangen aus lateinischen auf -ui (d.i. vi = fui), in denen das u zum Stammvokale attrahirt worden ist, oder durch Anbildung darnach entstandene.

1. Inf. haber (habere) habui — haubi — hobi(e) hube od. huve

haber (habere)
2. andar (s. oben No. 4)
hube, altsp. hubi, hobi=lat.
andure, durch Anbildung an 2. andar (s. oben No. 4)

hube hubiste hubo hubimos hubísteis hubieron.

anduviste anduvo anduvimos anduvisteis anduvieron.

3. Inf. creer (credere)

altsp. crovo (P. C.) = nsp. creyó, des-crovo; aus \*cred-ui mit Anbildung an hube od. hobe von haber

crovieron

4. Inf. conocer, früher conoscer (cognoscere)

altsp. conuvo (connuvo), aus \*cognosc-ui mit Anbildung an hubo (huvo); conugo (P. C.) durch den volkstüml. Wechsel von v(b) —g.

conuvieron (Bc.).

5. Inf. ser (altsp. seer = sedere)

altsp. sove (nsp. fui) vom Stamme se oder aus \*sed-ui mit Anbildung an hobe (hove) gebildet

sovist

sovo, suvo

sovieron, sovioron.

6. Inf. estar (stare) sein, s. befin- 7. tener (tenere) den; s. oben S. 342

```
estuve durch Anbildung an
                                        tuve (tube), tove durch Anbildung
                                           an hube
         hubegebildet; altsp. estove,
         esteve (leon.)
       estuviste
                                        tuviste
       estuvo
                                        tuvo
                                        tuvimos
       estuvimos
       estuvisteis
                                        tuvisteis
                                        tuvieron
       estuvieron
8. Inf. caber (capere) fassen,
                                     9. yacer (jacere)
        Raum haben
                                 altsp. yogui (iogui Bc.) = jacui -
       cupe (nicht aus cepi,
         sond. *cap-ui-caupi)
                                         jauqui
       cupo, copo.
                                        yogo (iogo); yogó.
10. Inf. placer
                                     11. saber (sapere) wissen
                                         supe, sope = sapui - saupi
                                         supiste
        plugo, plogo = placuit -
                                         supo
          plaug-it; leon. progo (l-r
          wie im Portg.)
                                         supimos
                                         supisteis
        pluguieron (D. Qu.).
                                         supieron.
    Anm. complacer u. desplacer nach nacer.
12. Inf. poder (vom Stamme pot- neugebildeter Infin. = lat. posse)
        pude = potui — pouti
        pudiste
        pudo (podió Bc.)
         pudimos
         pudisteis
         pudieron.
```

§ 431. 8. Inf. ser. Von ganz anderem Stamme das Perfectum fui (= lat. fui), das zugleich als Ersatz für das fehlende Perfekt von ir gehen dient.

fui, altsp. auch fué, aus fúi fúe, und fú fuiste fué, altsp. fu fuimos, alt fumos fuisteis, alt fustes fueron, alt foron.

- § 432. Gebrauch des Perfecti Indicativi:
- 1. In aoristischem Sinne, um das Eintreten einer Handlung auszudrücken.
- 2. Im älteren Span. im Sinne des Plusquamperfekts, um eine abgeschlossene Handlung zu bezeichnen: tornós' al escaño, don se levantó von der er sich erhoben hatte (P. C.); el rey eredó al apóstol, como gelo promiso (Bc.); llamaron á la doncella que entregó á Don Juan la criatura (Cerv.).
- § 433. 11. Der Conjunctivus Praeteriti oder Condicional -ara, -era, -iera, entstanden aus lat. Indic. Plusquamperfecti.
- 12. Der Conjunctivus Praeteriti auf -ase, -ese, -iese, entstanden aus lat. Conj. Plusquamperfecti (Conjuntivo ó Subjuntivo imperfecto).
- 13. Der Conjunctivus Futuri -are, -ere, -iere, entstanden aus lat. Futurum exactum.

Diese Formen richten sich ihrer Entstehung entsprechend nach dem Indicativus Perfecti und ergeben sich am sichersten von der 3. P. Pl. Perf. aus. Die zweite span. Konjugation folgt ganz der dritten. Statt ie im Altsp. (Leones.) nur i: mentira = mentiera, moris = muriese, nacir = naciere, ouisse = hubiese, ferir = hiriere, ferira = hiriera, salira, valira, viran = vieran; s. § 413, 2.

| 1. 3. P. Pl.     | Perf. amaron                            | temieron   | partieron                          |
|------------------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------|
| Conj. Prät.      | amara (amaveram -                       | temiera    | partiera (partiveram -             |
| u. Cond.         | amaram)                                 |            | partiram)                          |
|                  | amaras                                  | temieras   | partieras                          |
|                  | amara                                   | temiera    | partiera                           |
|                  | amáramos                                | temiéramos | partiéramos                        |
|                  | amárais                                 | temiérais  | partiérais                         |
|                  | amaran                                  | temieran   | partieran                          |
| Conj.<br>Praet.  | amase (amavissem — amassem)             | temiese    | partiese (partivissem – partissem) |
|                  | amases                                  | temieses   | partieses                          |
|                  | amase                                   | temiese    | partiese                           |
|                  | amásemos                                | temiésemos | partiésemos                        |
|                  | amáseis                                 | temiéseis  | partiéseis                         |
|                  | amasen                                  | temiesen   | partiesen                          |
| Conj.<br>Futuri. | amare, altspan. amaro (amavero – amaro) | temiere    | partiere (partivero — partiro)     |
|                  | amares                                  | temieres   | partieres                          |
|                  | amare                                   | temiere    | partiere                           |

|     | amáremo         | 0.8                    |             | tem    | iéremos    | narti  | éremo          | 8            |
|-----|-----------------|------------------------|-------------|--------|------------|--------|----------------|--------------|
|     | amáreis         | ,,                     |             |        | iéreis     | parti  |                | •            |
|     | amaren          |                        |             |        | ieren      | parti  |                |              |
| 2.  |                 | P. Pl. Perf. sintieron |             |        | idieron    |        | ieron          | durmieron    |
|     | Conj. Praet.    |                        |             | -      | idiera     | -      | iera           |              |
|     |                 | sintier                |             | -      | idieras    | -      | ieras          |              |
|     |                 | sintier                |             | -      | . s. w.    | u. s.  |                | u. s. w.     |
|     |                 |                        | ramos       | u      | . 0. 11.   | u. s.  | · · ·          | u. s. w.     |
|     |                 | sintié                 |             |        |            |        |                |              |
|     |                 | sintier                |             |        |            |        |                |              |
|     | Conj. Praet.    |                        |             | m      | idiese     | muda   | 1000           | durmiese     |
|     | Conj. 11aet.    | sinties                |             | -      | idieses    | -      | ieses          |              |
|     |                 |                        |             | _      |            | *      |                |              |
|     |                 | u. s. v                |             |        | S. W.      | u. s.  |                | u. s. w.     |
|     | Conj. Fut.      |                        |             | _      | idiere     | -      | iere           |              |
|     |                 | sintie                 |             | -      | idieres    | -      | ieres          |              |
|     | 0 0 D D1        | u. s. r                |             |        | . s. w.    | u. s.  |                | u. s. w.     |
|     | 3. 3. P. Pl.    |                        |             |        | muller     |        | bruñ           |              |
|     | v               |                        | hincher     |        | muller a   |        | bruñ           |              |
|     | u. Co           |                        |             |        | muller c   |        | bruñ           |              |
|     | α . τ           |                        | u. s. w     |        | u. s. w    |        | u. s.          |              |
|     | Conj. 1         |                        | hinches     |        | mullese    |        | bruñ           |              |
|     |                 |                        | hinches     |        | mullese    |        | $bru\tilde{n}$ |              |
|     | ~ .             | ~                      | u. s. w     |        | u. s. w    |        | u. s.          |              |
|     | Conj.           | Fut.                   | hincher     |        | mullere    |        | bruñ           |              |
|     |                 |                        | hincher     | es     | mullere    |        | $bru\tilde{n}$ | eres         |
|     |                 |                        | u. s. w     |        | u. s. w    |        | u. s.          | w.           |
|     | 4. 3. P         | '. Pl.                 | _           | -      |            | huye   |                |              |
|     |                 |                        |             | yera   |            | huye   |                |              |
|     |                 |                        | $l\epsilon$ | yeras  |            | huye.  | ras            |              |
|     |                 |                        |             | . s. w | 7 <b>.</b> | u. s.  | w.             |              |
|     | C               | onj. F                 | Praet. le   | yese   |            | huye   | se             |              |
|     |                 |                        | le          | yeses  |            | huye   | 8 <i>e</i> 8   |              |
|     |                 |                        | u.          | s. w.  |            | u. s.  | w.             |              |
|     | •               | Conj.                  | Fut. le     | yere   |            | huyer  | $^{\cdot}e$    |              |
|     |                 |                        | le          | yeres  |            | huyer  | <b>'e</b> s    |              |
|     |                 |                        |             | s. w.  |            | u. s.  |                |              |
|     | Ausnahmsweis    |                        | n Indic     | . Perf | : entspre  | echend | , ohn          | e y: frieser |
| (F. | Cab.) von frei  | r.                     |             |        |            |        |                |              |
|     | 5. 3. P. Pl. Pe | rf. hic                | cieron      | vinie  | eron v     | ieron  | di             | ieron        |
|     | Conj. Pra       | et. hic                | ciera       | vinie  | ra v       | iera   | di             | iera         |
|     | u. Cond         | . hic                  | cieras      |        | _          | -      |                | _            |
|     |                 |                        |             | 1      | u. s.      | w.     |                | •            |
|     |                 |                        |             |        |            |        |                |              |

| Conj. Praet. hiciese                                               | viniese              | viese          | diese              |  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------|--|
| hicieses                                                           |                      | _              | _                  |  |
| G . B . 7                                                          | u. s.                | w.             | 1.                 |  |
| Conj. Fut. hiciere                                                 | viniere              | viere          | diere              |  |
| hicieres                                                           |                      | _              |                    |  |
|                                                                    | u. s.                | w.             |                    |  |
| 3. P. Pl. Perf. pusieron                                           | quisier on           |                | dieron (andod.)    |  |
| Conj. Praet. pusiera                                               |                      | and i          | idiera             |  |
| u. Condic. —                                                       | quisieras            |                |                    |  |
| u. s.                                                              | $\mathbf{w}_{\star}$ | u.             | s. w.              |  |
| Conj. Praet. pusiese                                               | quisiese             | andi           | diese              |  |
| pusieses                                                           |                      | _              |                    |  |
| v. s.                                                              | w.                   | u.             | s. w.              |  |
| Conj. Fut. pusiere                                                 | quisiere             | a <b>n</b> di  | idiere             |  |
| pusieres                                                           |                      |                |                    |  |
|                                                                    | w.                   | u.             | s. w.              |  |
|                                                                    | trajeron             |                |                    |  |
|                                                                    |                      | altsn auch de  | ijiera u. trajiera |  |
|                                                                    | trajeras             | u. so d.       |                    |  |
|                                                                    |                      | u. 50 u.       | w. I official      |  |
|                                                                    | W.                   | altan ayah d   | ijiese u. trajiese |  |
|                                                                    |                      | •              |                    |  |
|                                                                    | trajeses             | u.             | s. w.              |  |
|                                                                    | w.                   | . li           | iliano y taniina   |  |
|                                                                    |                      | -              | ijiere u. trajiere |  |
|                                                                    | trajeres             | u.             | s. w.              |  |
|                                                                    | W.                   | . 1 . 0        | 37 1 1             |  |
| Ebenso bilden andere s                                             |                      |                |                    |  |
| 2. Konj. im Altspan. jene Mo                                       |                      |                |                    |  |
| sondern dem Lateinischen entsprechend auf -era, -ese, -ere: ficera |                      |                |                    |  |
| (feceram) = hiciere, ficese = hi                                   |                      |                |                    |  |
| 7. 3. P. Pl. Perf. hubieron                                        | n anduvier           | ron estuvieron | tuvier on          |  |
| Conj. Praet. hubiera                                               | anduvier             | ra estuviera   | tuviera            |  |
| u. Condic.                                                         | u.                   | s. w.          |                    |  |
| Conj. Praet. hubiese                                               | and uvie             | se estuviese   | tuviese            |  |
| Conj. Fut. hubiere                                                 | anduvie              | re estuviere   | tuviere            |  |
| •                                                                  |                      | s. w.          |                    |  |
| 3. P. Pl. Perf. pluquieron                                         | supieron             | pudieron       | 8. fueron          |  |
| 3. P. Pl. Perf. pluguieron<br>Conj. Praet. pluguiera               | supiera              | pudiera        | fuera              |  |
| u. Condic. u.                                                      |                      | w.             | u. s. w.           |  |
| Conj. Praet. pluguiese                                             |                      | pudiese        | fuese              |  |
| Conj. Fut. pluguiere                                               |                      |                | fuere              |  |
| u.                                                                 | _                    | w.             | u. s. w.           |  |
| u.                                                                 | ∼.                   |                |                    |  |

- § 434. Gebrauch des lat. Plusquamperfecti Indicativi. Span. Conj. Praeteriti od. Condicionalis 1. im Altsp., wie im Portug., häufig, im Neusp. nicht selten in der ursprünglichen Bedeutung und überhaupt als Tempus der Vergangenheit, bes. in aoristischem Sinne, weniger in dem des eigentlichen Perfekts und des Imperfekts.
  - 2. Als Conjunctivus Praeteriti.

3. Als Condicional sowohl im bedingten als im bedingenden Satze, sowohl vom Standpunkte der Gegenwart aus wie von dem der Vergangenheit (im Deutschen Conj. Imperf. und Plusquamperf.).

Beispiele: 1. Altsp. im Sinne des Plusquamperf.: escapó la pulga que feciera el mal (= fecerat); contól' todo cuanto oyera; dijoles lo que dijera al leon y que respuesta le diera; las señales que viera fícele entender (quae videram); falló el leon pardo é el alcall que venieran.. con los escriptos.. et gelos pusieran delante (al leon); el que dijo lo que non sabía nin viera; del dia que nasquieran non vieran tal tremor; alegre era que dios le ayudara; el caso como passara á todos yva (= iba) á contar.

Ueberhaupt als Tempus der Vergangenheit selten im P. C., häufig in den alten Romanzen: Siempre fui por vos honrado, à mi el diablo engañara; despues de haberlo escrito al moro luego matara; alli hablara una doncella; alli respondiera el conde y dijera esta razon; con él (el cuchillo) le diera el pago; muy cerca fuera à llegar; luego perdiera el sentido; mucho más te valiera vevir en atal ley commo tu madre toviera (Bc.); un sueño yo soñara que vos quiero cuntar (Alx.), u. a. Stellen bei Foth, Verschiebung lat. Tempora u. s. w. S. 256.

Neusp. Beispiele: hermoseó el palacio que su padre edificara; avisábale de lo que pasara; las luchas entre los dos séres que lo engendraran... los desolados castillos donde se criara... todo esto debía dar una energía demasiado extraordinaria (s. Foth, S. 254).

Tiene noticia de que entrara? davon dasz er eintrat; el tono con que hablara; como entrara ubi intravit.

no han satisfecho las tardías disculpas que con tal ocasion diera el rey de los Belgas; las tendencias principales de los diversos géneros que cultivaran y cultivan los jefes de las varias escuelas (Zeitschr. Academia).

Als log. Perf.: que lástima que soltáramos dasz wir gelöst haben.

2. Als Conjunctivus Praeteriti, ebensowohl des Imperfekts wie des Plusquamperfekts, gleich dem auf -ase, iese:

si faltara wenn er gefehlt hätte od. wenn er fehlte; los hados si los hubiera (wenn es solche geben sollte); me pidió que le diera; para que nos dijera; aunque nunca lo hubiera visto u. s. f.

3. In Condicionalsätzen; s. Foth, S. 273ff.

Als Condicionalis praesentis, noch nicht im Altsp., auszer bei den Hülfs- und Modusverben: si el nombre os importara saberle, os le dijera od. diría; tuviérate entónces por amigo, cuando con pecho y

animo seguro este mio afligido traspasaras (Cerv.).

Als Condicionalis praeteriti, gemäsz dem Gebrauche des latein. Plusquamperf. Indicativi in gleichem Falle: todo esto fuera poca parte, si no sucediera (Cerv.); á quien ella diera libertad, como (= si, wofern) él condescendiera con su deseo (Cerv.); Don Quijote se tomara (la licencia), aunque no se la dieran. Ganz gewöhnlich so im Altsp.: si ellos le viessen, non escapara de muert (P. C.). El regno de Felipo fuera muy mal traydo, si non fuesse el infante tun ayna venido (Alx.); u. a. Beispiele bei Foth S. 276.

4. Auch mit zu ergänzendem bedingenden Satze, in potentialem Sinne: dijeran man hätte sagen mögen (diceres), luego vieras al viento las banderas tremolando (Garc.), mostró ser lo que jamás se pudiera pensar; la mas triste y melancólica figura que pudiera formar la misma tristeza; debiera pensar (debui); esto yo me lo dijera das hätte ich mir sagen können; uno de los mas bellos mozos que pudiera pintar la imaginacion.

In der dubitativen Frage: quién no temiera á Dios? quién pensara? quién dijera? (quis diceret?)

- 5. In Wunschsätzen, auch mit que, ojalá: quisiera hacerlo (zu erklären durch die Ellipse eines Condicionalsatzes). Nunca yo dejara á Francia! Hätte ich nie verlassen! (Ellipse von que); pluguiera al cielo! Quién llevara nuevas al padre de que tenías vida! quién supiera! wenn doch einer wüszte! muriérase y dejárame! Si las tōrres de Sevilla Saludan de esta manera, Nunca á Sevilla viniera, Nunca dejara á Castilla!
- § 435. Das lat. Plusquamperfectum Conjunctivi = span. Praeteritum Conjunctivi hat 1. die Bedeutung eines Imperfecti Conjunctivi in der abhängigen Rede (mit od. ohne Konjunktion) bekommen; so auch im M.-lat. Es steht daher auch im bedingenden Satze. Ohne Zeitbegriff in der Abhängigkeit von einem anderen Conj. Imperf. oder Condicional: si pudiese ser que yo le viese; pluguiera al cielo que yo la gozase.
- 2. Auszerdem steht es im Altspan. im unabhängigen Satze befehlend, auffordernd, wünschend, nicht nur vom Standpunkte des Praeter. aus, sondern auch von dem des Praesens (zu erklären durch die Ellipse eines regierenden Satzes mit que): dexássedes uos (vos), Cid, de aquesta razon ihr solltet ablassen, laszt ab (P. C.), non crecies baraia möge, möchte nicht entstehen (P. C.),

dijessesme tú, el portero, el rey Cárlos dónde estáe! sage mir du.. Llevassesme estas cartas á Francia la bien guarnida, diesses las á Montesinos, la cosa que mas quería, díle que me venga á ver (Rom.) sácame tu el caballero, tu sacases me de aquí (Rom.); no permitieseis, Cruz Santa, muriese sin confesion (Cald.); ojalá no lo supiese jamas!

3. Selten findet man es im Nachsatze eines hypothetischen Satzes oder einer aequivalenten Konstruktion gebraucht: sin los auxilios... no hubiese podido realizar sus propósitos (Rev. Contemp.) no es verosimil que se presentase aquí dasz er sich zeigen würde, scil. si estuviera aquí od. si aun viviera (Gil Bl.).

§ 436. Das lat. Futurum II. hat die Bedeutung eines Conjunctivi futuri im bedingenden, temporalen, vergleichenden, relativen Satze bekommen, besonders nach dem Futur. Indic. oder nach konzessivem od. jussivem Conj. Praes. od. Imperativ.

No será muy dificil hacerle creer que una labradora, la primera que me topare por aquí, es la señora Dulcinea; y cuando él no lo crea, juraré yo; y si él jurare, tornaré yo á jurar; y si porfiare, porfiaré yo más, y de manera que tengo de tencr la mia siempre sobre el hito, venga lo que viniere (D. Q. II, c. 10); si quisiéredes ser mi amigo, yo lo seré vuestro; cuando á Roma fueres haz como vieres (Spr.); le tengo de ayudar en cuanto podiere; corra la suerte por do el cielo quisiere; sea lo que fuere; dure lo que durare; salga lo que saliere; el bien que viniere para todos sea y el mal para quien lo fuere á buscar (gewöhnlicher Anfang von consejas. D. Q.) nadie tienda mas la pierna de cuanto fuere larga la sábana (Spr.).

# § 437. 14. Das Participium Perfecti (participio pasado).

Die regelmäszigen Endungen sind: 1. Konj. ado, altsp. zuw. auch ido, udo, 2. Konj ido, altsp. udo, 3. Konj. ido. Dazu kommen die starken, stammbetonten Partizipalformen, denen solche lateinische zu Grunde liegen, in denen die Endungen tus, sus unmittelbar oder durch den Bindevokal i an den Stamm getreten sind (doc-tus, pulsus, dom-i-tus). Es gibt noch eine bedeutende Anzahl solcher Formen im Spanischen, die indes nur zum kleinen Teile noch als eigentliche Partizipien fungiren, zum gröszeren adjektivische oder substantivische Bedeutung bekommen haben. Diesen letzteren stehen dann nach Analogie der regelmäszigen Konjugation neugebildete Partizipien auf -ido zur Seite, z. B. Partic. defendido — Adj. defeso, Part. decidido — Adj. deciso. Auch hier, wie in anderen Sprachen, verdrängt die Analogie die wenigen noch erhaltenen starken Participialformen immer mehr; preso und escrito werden schon unsicher, prendido u. escribido

greifen Platz. Zum Teil stehen beide Formen mit partizipialer Kraft neben einander.

amado, a, os, as temido, a, os, as partido, a, os, as dadoleido sentido estado. querido pedido andado, altsp. andido, andudo traido dormido catado, altsp. catido metido venido entrado, altsp. entrido creidohuido demandado, altsp. demandado habidovivido sabidoaducido tenido podido sido (ser)

Altsp. Formen auf -udo, welche Endung bei den ältesten Schriftstellern vorherrscht: abatudo, percebudo, encendudo, cernudo, defendudo, intendudo, metudo, prometudo, connozudo (conocido), pendudo, perdudo, prendudo, corrompudo, sabudo, temudo, venzudo; andudo, demandudo.

Ueber die denominativen Adjektiva auf -udo s. unter der Wort-

bildung § 305.

#### § 438. Starke stammbetonte Partizipien.

1. Simplicia.

2. Die Composita sind

hecho (factus) dicho (dictus)

roto (ruptus) u. auch rompido visto (von ver = videre)

muerto (mort(u)us) trans. u intr.

puesto (pos(i)tus)

vuelto (vol(vi)tus)

suelto (sol(vi)tus); altsp. resoluto abierto (apertus) (altspan. auch

abrido Alx.)

cubierto (copertus)

preso (prensus = prehensus), wofür prendido aufkommt

escrito (scriptus), wofür escribido aufkommt

injerto(ingerir=ingerere pfropfen) u. injerido (enj.)

frito (frictus von frigere), altsp. freido (freir)

Förster, span. Gramm.

unsicher.

contrahecho, contrecho

[bilden - rompido

arromper, corromper, interrumpir proveido u. provisto

resolvido

descubierto, encub.

opreso, supreso neben oprimido,

suprimido; impreso

prescrito u. prescribido; proscrito, selten proscribido, circunscrito;

rescribido

Im Altspan. finden sich noch mehr solche starke Formen im Gebrauch, z. B. nado (natus): fuestes nado (P. C.), en duro punto nado (Alx.), asconso = esconso (esconder = abscondere, C. d. B.), enceso (incensus), cocho (coctus), espeso (expensus), lecho (= col-lectus Bc.), electo u. eleito (electus): fué electo, convicto (convictus), cinto (cinctus Alx.), conquisto (conquaes(i)tus) erobert (P. C.), miso (missus) u. a., wofür also neusp. gebräuchlich sind: nacido, escondido, encendido, cocido, expendido (esp. .), col-legido, elegido, convencido, ceñido, conquistado (conquerir veraltet), metido u. s. w.

Starke stammbetonte Partizipialformen mit adjektivischer Bedeutung, zum Teil gelehrte Wörter; manche, wie recto, contento, exquisito, sind in adjektiv. Bedeutung schon vom Latein. überliefert.

Beispiele: absorto, afecto(a) ergeben, acepto, compulso, confuso, cocho (coctus), correcto, convicto, culto, deciso, defeso (u. Sch. F. la dehesa), derecho u. directo, despierto (exper(gi)tus), distinto, diverso, ben- u. mal-dito, docto, duendo (domitus, s. E. W. I, 124), ducho, altert. = vezado, acostumbrado (ductus), al-erta von erectus (E. W. II, 26), estenso, exacto vertrieben u. exakt, estricto (Sch. F. estrecho), ficto, hito (fictus = fixus von figere), harto, alt furto, satt und Adv. sehr, incluso, incurso, invicto, ben- u. mal-quisto (quaes(i)tus) altsp. repiso (= arrepentido Alx. Rz.), resuelto, revuelto, suspeso, tonto (attonitus), mal-trecho (male tractus).

Eine Liste aller der lateinischen Supina, welche im Span. noch in Adjektiven od. Substantiven fortleben, s. bei Mich. St. S. 29.

Viele sind indirekt in abgeleiteten Verben erhalten; s. unter Wortableitung die auf -tare sare, -tiare siare.

# $\S$ 439. Anwendung und Bedeutung des Participii Perfecti.

- 1. Gleich dem lat. Partic. Perf. Pass. bei transitiven Verben: amado = amatus.
- 2. Ueberhaupt als Partic. Pass., wie in der Zusammensetzung mit ser zur Passivbildung: soy amado = amor.
- 3. In perfektischer aktiv. Bedeutung von Verbis transitivis, wie im Lat. pransus, potus, caenatus, z. B. bien cenado = el que ha cenado bien; bien comido; mal bebida = la que ha bebido mal; soy yantado (P. C.), era yantado (Apol.); una leona parida = u. l. que ha parido; las ovejas jueron paridas hatten geboren; tenian las manos asidas en..., asidos entrambos de la ya casi vacía bota, una mujer asida fuertemente de un hombre u. a. (entw. von asir od. von asirse); ebenso asida á und en.
- 4. Von Verbis intranss. llegado = él que ha llegado; salido; convenidos! einverstanden; huido = el que huyó; caido = el que ha

caido; seas muy bien venido; enfurecido wüthend geworden; lo acaecido, acontecido das, was sich ereignet hat. Auch mit despues de: el caballero despues de caido = despues de haber caido.

- 5. Von Reflexivis, gewöhnl. ohne Pronom.: admirado = el que se admiró; olvidado; corrido beschämt; puesto (quien se puso); desmayado ohnmächtig geworden; perdido verloren gegangen (perderse), embrazado de su rodela y arrimado á su tronco; abrazado de los piés sie umarmt haltend; tan asidos y encorporados en su parecer; abandonados á la cólera.
- 6. In der Bedeutung eines Partic. Praes. Activi: estaba sudada sie schwitzte; auch lassen sich einige von den obigen hierherziehen.
- 7. Mit haber und tener, altsp. auch ser, und anderen Hilfsverben zur Umschreibung des Perf., Plusquamperf., Futuri II Activi; bei transitiven Verben in passivem, bei intransitiven in aktivem Sinne, wie im Deutschen: hé, había, habré amado = habeo amatum etc. = amavi etc.; lo tengo acabado, lo llevo dicho; altsp. soy venido, a = neusp. he venido, hemos venido; queda dicho; quedarse dormido, os.

Anm. Das Hilfsverbum fehlt zuweilen im Zusammenhange: abriéndola y leido (= habiéndola leido) para si y viendo etc. (D. Q.).

- 8. In adjektivischer Bedeutung sehr verbreitet; das Lateinische war damit vorangegangen: 1. rectus, altus, contentus, tutus, falsus, immensus, ratus.
  - 2. cautus.

Dazu die substantivirten Neutra, wie dictum, factum, responsum, conatum.

- a) Mit passiver Bedeutung, viele starke lat. Partizipien, während die schwache Form auf *ido* als Participium dient; s. die oben angeführten Beispiele.
- b) Mit aktiver Bedeutung von intransitiven und transitiven Verben (zum Teil neben der passivischen Bedeutung), wofür im Deutschen entweder Adjectiva od. Participia Praes. od. Perf., z. T. auch Substantiva dienen: acompañado (D. Q. II, 13) = juez ó escribano asociado (Lex.), altsp. acordado vorsichtig, advertido einsichtig, agradecido dankbar, atenido á festhaltend an, angewiesen auf, atentado klug, atrevido verwegen, beodo betrunken, Trunkenbold (bibitus), callado verschwiegen, cansado ermüdend, compadecido mitleidig, comunicado kommunizirend, crecido grosz, erwachsen, bien crecido gut gewachsen, creido (de esto, de que) im Glauben (daran, daran dasz), descreido ungläubig, desfallecido schwach geworden, discreto klug, redicho redselig, disimulado heuchlerisch, divertido unterhaltend, enflaquecido schwach geworden, entendido verständig, entretenido unter-

haltend, entremetido sich in fremde Dinge mischend, experimentado erfahren, fiado und confiado vertrauensvoll, finado verstorben, florido blühend (la Florida), fingido sich verstellend, bien hablado gut redend (danzas habladas etwa "lebende Bilder"), bien, mal hallado zufrieden, unzufr. (gehört zu hallarse), leido belesen, mal logrado od. malogrado unglücklich, lucido leuchtend, medido mäszig, altsp. membrado (membrarse) eingedenk, fe-mentido treulos, mirado umsichtig, morigerado willfährig, necesitado bedürftig (tiempo tan n.), ocasionado zanksüchtig, olvidado vergeszlich, osado verwegen, pesado gewichtig, porfiado trotzig, presumido anmaszend, precavido vorsichtig, preciado eitel, bien portudo s. gut benehmend, (bien) razonado vernünftig (gut erwägend), recatado vorsichtig, reconocido erkenntlich, parecido ähnlich (parecerse), bien parecido gut aussehend, altsp. repentido od. arrep. reuig, regocijado erheiternd, sabido klug, satisfecho zufriedenstellend, sentido verständig, empfindlich, socorrido hilfreich, sufrido geduldig, trascendido scharfsinnig, valido Günstling.

#### § 440. Absolute Partizipialkonstruktion.

- 1. Temporal: la oracion fecha luego cavalgaba nachdem er sein Gebet verrichtet hatte; las archas aduchas prendet seiscientos marcos (P. C.); el cual hallado = quo reperto, el cual alcanzado; visto lo cual = quo viso; admirados los presentes el general dijo; venida la mañana (la noche) partieron, u. dergl. sehr häufig.
- 2. Modal: estuvo los brazos abiertos; estaban la boca abierta; halláronle sentado vestida una almilla.
  - 3. Kondizional: considerada la calidad de mi desgracia vereis...
  - 4. Formelhaft: dicho, hecho, asentado esto u. dergl.
- 5. Verbum trans. in aktivem Sinne: hecha la cuenta y pagado al huésped (Cerv.) nachdem man den Wirt bezahlt hatte: auffällig und vielleicht el huésped zu schreiben.
- 6. Konjunktionalen Sinn haben dado que, excepto que, puesto (caso) que, supuesto que, considerado que u. ähnl., wo der Satz mit que das Subjekt bildet; excepto oder eceto allein ist unveränderliche Präposition.
- 7. Ein auf das Subjekt od. einen Cas. obl. bezügliches Partic. Perf. in pass. und aktiv. Be'deutun'g mit despues de: el cual despues de hallado (Pass.) quizá le vendria en voluntad; que me escucheis el cuento, porque quizá despues de entendido (Activ.) ahorrareis del trabajo; créame que despues de comido échese á dormir; muchos más (pensamientos) le fatigaron despues de caido.
- 8. Absolute Konstr. mit despues de: una tela que despues de acabada tal perfeccion y hermosura, muestre que...; no se les per-

mitió entrar hasta des pues de ido el rey; despues de alzados los manteles y despues de haberse entretenido... (D.Q.); despues de la comida acabada.

Ebenso mit á: á pocas calles andadas encontró (Cerv. Nov.).

9. Das log. Subject der absoluten Partizipialkonstruktion kommt im Hauptsatze wieder vor als Subjekt oder in einem Cas. obl.: lo cual visto por Sancho dijo (scil. Sancho); lo cual visto por Don Quij. puso (scil. D. Qu.) la punta desnuda de su espada; visto lo cual por el hidalgo le preguntó (scil. el hid.); visto lo cual por Claudia, habiéndose enterado que..., rompió; y así vencido don Quij. le (= á Don Qu.) había de mandar el bachiller.

Noch freier ohne Subjekt: las ociosas plumas ni vencido ni vencedor jamas dieron gusto á Don Quij. weder wenn er besiegt noch wenn er Sieger war, gaben sie ihm.

## 15. Gerundium (Gerundio).

§ 441. Die Endungen sind 1. Konj. — ando, 2. und 3. Konj. — iendo, resp. — endo von den Verbis — chir, llir,  $\hat{n}ir$ ; i zwischen zwei Vokalen und im Anlaute wird y (Kons.).

| 1. amando | temiendo       | partiendo           |
|-----------|----------------|---------------------|
| negando   | perdiendo      |                     |
| rogando   | volviendo      |                     |
| dando     | haciendo       |                     |
| andando   | viendo, siendo |                     |
| estando   | queriendo      |                     |
|           | poniendo       |                     |
|           | habiendo       |                     |
|           | conociendo     |                     |
|           | sabiendo       |                     |
|           | temiendo       |                     |
| 2.        | leyendo        | huyendo             |
|           | trayendo       | arguyendo           |
|           | creyendo       |                     |
| 3.        |                | sintiendo           |
|           |                | pidiendo            |
|           |                | diciendo            |
|           |                | viniendo            |
| 4.        |                | durmiendo, muriendo |
|           |                | pudiendo, pudriendo |
| 5.        |                | hinchendo           |
| ,         |                | mullendo            |
|           |                | bruñendo, ciñendo.  |
|           |                | ,                   |

Die spanische Form des Gerundiums ist die des lateinischen Ablativs, welcher Ersatz für das Participium präs. geworden ist, ursprünglich nur in instrumentalem Sinne und in Verbindung mit Präpositionen, dann allgemein: also amando, temiendo, partiendo = liebend, fürchtend, teilend.

Einer besonderen Zeit gehört daher das Gerundium nicht an, sondern es folgt dem regierenden Verbum; nur das absolute Gerundium, das den Wert eines kondizionalen, temporalen oder kausalen Nebensatzes hat, hat darum auch besondere Tempusbedeutung.

#### § 442. Anwendung.

1. Zum Ausdrucke des Mittels, wie der lat. Ablat. Gerund.: non se hace así el mercado si non primero prendendo e despues dando (P. C.); estudiando se aprende; hablando nos entendemos.

2. Allgemein im Sinne des modalen oder temporalen oder relativen Partic. Präs.: suspirando dijo; cominando asi vieron; yo naci para vivir muriendo y tu para morir comiendo (D. Q.); mas vale el pájaro en la mano que buitre volando (Sp. W.): so schon im Lat. bei Vitruv, Ammian und im Mittellat.: nunc lacrymando docet; fines Asiae attingendo Pergamum venit.

Lose hinzugefügt im Sinne eines koordinirten Hauptsatzes: estudió nuestros hombres y nuestras cosas, escribiendo despues (= y escribió d.) sobre unos y otras la relacion.

3. Sehr umfassend gebraucht mit den Verben ser, estar, ir und den der Bedeutung nach dazu gehörigen Formen, venir, seguir, acabar, tornar od. volver, um den Verbalbegriff zu modifiziren, zuweilen auch ohne wirklichen Unterschied von der einfachen Verbalform.

a) Mit ser zum Ausdrucke einer dauernden Tätigkeit: la naturaleza es produciendo; altsp. seyense consejando, sonrrisando.

Anm. Eine ähnliche Umschreibung ist die von ser mit dem Partic. Präs., altsp. merecientes érades = mereciades, und mit Substantiven auf — dor: como sodes sabidor = como sabeis; al otro eres destroidor (Rz.); será merescedor para ser privado del rey (Cal. é D.).

b) Mit estar zum Ausdrucke einer vorübergehenden Tätigkeit: estoy comiendo, hablando; cuando estés bebiendo ó durmiendo; estaba diciendo entre mí.

c) Mit ir und den Verben gleicher Bedeutung zum Ausdrucke einer beginnenden oder verlaufenden Tätigkeit, vielfach auch im Sinne des einfachen Verbums: les fué diciendo; fueron perdiendo la fuerza; andaba convirtiendo herejes; se va hacièndo

- tarde; yo voy temiendo; él se iba burlando; yo lo iré declarando; se iba dando al diablo.
- d) Mit venir (se) = Uebergang: venirse cayendo zu Falle kommen, v. durmiendo in Schlaf fallen; oder im Sinne von ir.
- e) Mit seguir od. proseguir, continuar = Fortdauer: seguir cantando weiter fortsingen (= seguir de cantar); prosiguió diciendo er fuhr fort zu reden.
- f) Mit acabar = Ende: acabar diciendo zu Ende reden; auszer wenn beides zu trennen ist = aufhören, indem man sagt, beim Aufhören sagen; soviel als acabar de decir.
- g) Mit tornar, volver = Wiederholung: t., v. hablando noch einmal sprechen (= t. v. \(\delta\) hablar).
- 4. Das modale, temporale, kausale, konzessive Gerundium bezieht sich auf ein anderes Wort als das Subjekt im Sinne eines Partic. Präs.: le vi escribiendo; una ninfa durmiendo le mostraba (Garc.); pasando por la roperia le dijo una ropera (Cerv.); del cual me maravillo, siendo (scil. él) tan discreto, como ... se haya descuidado..; saltando en tierra le suceden cosas; yendo se le ofreció un barco; viendo con el ahinco que la muger suspiraba, los tuvo (sie die sahen) dudosos y suspensos; le toca el serlo (capitan) siendo nuestro gobernador; quiso declarar por no tener suspenso al mundo, creyendo...
- 5. Mit en a) zum Ausdrucke einer gleichzeitigen Handlung, wie schon im Lat. z. B. sed quid ego hic in lamentando pereo? span. en entrando se echó encima de mi lecho; en viéndole le dijo; en acabándola (la historia) de oir dijo. Auch noch verstärkt durch die Konj. que mit dem gleichen Verbum: y en poniendo que puso los piés en él Don Quij. disparó la capitana.
- b) Zum Ausdrucke des Mittels oder Grundes oder der Bedingung: en haciendo esto harás bien wenn od. dadurch dasz du so handelst.
- § 443. 6. Absolutes Gerundium, wie im Lat. der Ablat. absol. Es ist der Nominat. absol., wie die Pronomina zeigen, z. B. que fagan esta lid delant estando yo (P. C.) während ich zugegen bin.
- a) para que sesteando nosotros tuviesen los bueyes fresco pasto. sangriento trae el brazo por el cobdo ayuso la sangre destellando (P. C.); ajuntemosnos todos la tiniebra cadiendo (Bc.); estando ellos en aquesto entraron dos hombres (C. L.); habiéndosele caido un bonete descubrió un rostro como el carmin (Cerv.); yendo dias y viniendo dias; pienso por el valor de mi brazo, favoreciéndome el cielo, no me siendo contraria la fortuna, en pocos dias verme rey de alqun reino.

- b) Ein Pronomen weist anakoluthisch auf das Subjekt des absoluten Gerundiums zurück: Troyano yendo en hueste salió una viuda á el (S. Prov.); quedando yo en su lugar me deparó la suerte dos galeras (Cerv.); oyendo lo cual Don Quij. se le dobló la admiracion; yéndole yo á dar la bienvenida me dijo.
- c) Impersonalia: siendo ya tarde llegaron; nevando fuerte salió; volvimos pronto pareciéndonos que...
- d) Als Subjekt zu denken das unbestimmte Pronomen man: un lugar que viniendo de Roma á Florencia es el último wenn man kommt; aquel pintor al cual preguntándole qué pintaba respondió (da man ihn fragte, antwortete er, D. Q. II, 3).
- e) Das Subjekt wechselt häufig sehr frei und ist aus dem Zusammenhange zu erraten: le quitó la escopeta, con la cual apuntando (scil. él que quitó) al uno y señalando al otro—no quedó guarda en todo el campo; volviendo (scil. D. Q.) al Roto prosiguió (scil. el Roto) diciendo; acabada la comedia y desnudándose de los vestidos della, quedan todos los recitantes iguales.
- f) Einem Pron. possess. zu entnehmen: temiendo que sería acabada la pendencia suya quedando (scil. él) del golpe ó del miedo tendido en el suelo.
- g) Im Sinne eines erklärenden Konsekutivsatzes gleich de modo que oder einer noch freieren Anknüpfung: so pena los (los años) cumplais en la otra vida colgándoos yo de una picota ó á lo ménos el verdugo por mi mandado (D. Q. II, 49) der Art, dasz ich euch aufhänge; dando aquí fin la segunda parte (D. Q.) und damit hat Teil II ein Ende.
- h) Absolutes Gerundium mit en: en llegando yo la dejaron caer; en siende esto así da oder wenn dem so ist; en estando uno contento indem, wenn einer zufrieden ist.

Ein unbestimmtes Subjekt zu denken: en levantando los manteles llegaron cuatro doncellas als man wegnahm.

# Neugebildete Verbalformen.

§ 444. 16. Das Futurum und 17. das sogenannte Condicional (futuro, condicional presente) des Activs amaré temeré partiré; amaría temería partiría sind gebildet worden durch Zusammensetzung des Infinitivs und des Präs. und Imperf. von haber: hé altsp. (leon.) ei, has, ha, hemos, heis, han; hía, hías u. s. w. = había u. s. w., altsp. hie, hies, hiemos, hiedes, hien; z. B. podriemos, veriedes, fallariedes, visquiriedes (vivir), serien.. Die zwei Bestandteile sind in der älteren Sprache, auch noch bei Cerv., trennbar, besonders treten Pronominal-formen dazwischen; das Ganze wird dann sowohl getrennt als ver-

bunden geschrieben: decir te hé, casar me hé, facellohe, consejartia tomaros hé yo, responderles hia yo (Cerv.), querer-uos ye ver (P.C.); exir nos ha el pan (P.C.), quedarseha, pesarmeha od. pesarmá, ayúdate y ayudarte ha Dios (Spr.), cria cuervo y sacarteha el ojo (Spr.), serles ha sano, placermeia, servoshia, podervosia acaecer; haberles hemos, agradecérselo hemos; acordaruos yedes (P.C.); fallarlohan, comeroshan, decir-te-han, dar le ien, fer lo yen, llevarmeian u. so häufig.

- § 445. Mehrfache Lautveränderungen finden bei der Zusammensetzung des Infinitivs mit he und hia statt; es ergeben sich also folgende Bildungen:
  - 1. Die regelmäszige

| Fut.    | amaré         | $temer\'e$     | $partir\'e$ |
|---------|---------------|----------------|-------------|
|         | amarás        | $temer\'as$    | partirás    |
|         | amará         | temerá         | partirá     |
|         | amaremos      | temeremos      | partiremos  |
|         | amaréis       | temeréis       | partiréis   |
|         | $amar\'an$    | $temer\'an$    | partirán    |
| Condic. | amaría        | temeria        | partiria    |
|         | amarías       | temerias       | partirías   |
|         | amaria        | temeria        | partiria    |
|         | $amar\'iamos$ | $temer\'iamos$ | partiriamos |
|         | amaríais      | temeriais      | partiriais  |
|         | amarian       | temerian       | partirían   |

hacer und decir bilden das Fut. und Condic. von den altsp. verkürzten Infinitiven far und dir – faré, haré und diré; jaría, haría und diría.

 $\S$  446. 2. Synkope von a, e, i in der Infinitivendung, z. T. auch noch des Vokals der vorhergehenden Silbe.

Inf. beber (bibere) vivir (vivere) caber (capere) Fut. altsp. bebré altsp. vivrás od. biurás (Ap.) cabré u. s. w.

Condic. — cabria

Inf. caer, alt cader (cadere) coger (colligere)

Fut. altsp. cadré, cadrán alt codremos (Bc.) = coger-emos cogr.\*)
Condic. cadría

Inf. c nseguir (consequi) consentir (consentire) crecer (crescere)

Fut. altsp. consigrá (P.C.) altsp. consintrá alt creçremos (P.C.)

Condic. — — — —

<sup>\*)</sup> Anm. codré für co(g)eré wol zugl. durch Analogie nach  $vendré,\ valdré$  u. a.

```
Inf. deber (debere)
                          ennadir bei Berceo = a\tilde{n}adir (in-addere)
   Fut.
                           altsp. endré (Alx.)
                          enadrán (P. C.)
Condic. altsp. debrye
        Inf. ferir (ferire) schlagen, töten
                                             haber (habere)
       Fut. altsp. ferredes (P. C.), ferrán habré
    Condic. altsp. ferría
                                             habria
    Inf. yacer (jacere)
                                   morir (mori)
   Fut. altsp. iazredes
                                   altsp. morrás, morremos, morredes.
Condic. yaría (= estaría Alx.)
                                  altsp. morria
                                                    mentir (mentiri)
    Inf. mover (movere)
   Fut. altsp. mourá (= moverá, andará, vendrá; Ap.)
                                                    mentrie (Alx.)
                                       oir, altsp. odir (audire)
    Inf. meter (mittere) stellen
   Fut. altsp. metré u. s. w. (Rz.) altsp. odredes (P. C.)
Condic.
    Inf. parecer (*parescere von parere) erscheinen
                                                    parir (parere)
                                                    altsp. parrás
   Fut. altsp. parecrá, parzrá (P. C.)
Condic.
                             placer (placere)
    Inf. pedir (petere)
                                                      poder (posse)
                             altsp. plazrá (Alx.)
                                                      podré
                                                      podría
Condic. altsp. pedrie (Alx.)
    Inf. querer (quaerere) wollen, lieben
                                                   \cdot conquerir
   Fut. querré u. s. w.
                                                    altsp. conquerrá
Condic. querría n. s. w.
                                  recibir (recipere) empfangen
    Inf. rendir (reddere)
   Fut. altsp. randré (= daré) altsp. recibrán (M. E.)
Condic.
    Inf. (ar)repentir (paenitere) roer, alt roder (rodere) saber u.s. w.
                                altsp. rodré (Rz.)
                                                       sabré "
    Fut. altsp. repintrá
                                                        sabria "
Condic.
    Inf. tener (tenere) altsp. toller (tollere) vencer (vincere)
                            , tolrey (Alx.) altsp. vencremos
    Fut. altsp. tenrás
Condic.
                Synkope und Assimilation der zusammenstoszenden
Konsonanten.
                                      poner (ponere)
    Inf. caer, altsp. cader (cadere)
                                      altsp. porré = poner-é ponré
    Fut.
 Condic. alt carría = cader-ía cadría
                                       venir
    Inf. tener (tenere)
    Fut. altsp. terré = tener-é tenré
                                       altsp. verré = venir-é ven-ré
 Condic.
                                             verria
```

§ 448. 4. Synkope u. Einschiebung eines Konsonanten (b, d, t, n?). altsp. exir (exire)

Inf. comer (comedere)

Fut. altsp. combré u. s. w.

Condic. istrie (Bc.)

Inf. altsp. faler od. fallir = engañar, pecar(Alx.) yacer (jacere)

" faldrás Condic.

" faldrie (Bc.) alt iazdrie (Bc.)

Inf. poner (ponere) querer (quaerere) Fut. pon dré u. s. w. altsp. quedrá Condic. pondría u. s. w. quedría

Inf. altsp. remaner (= remanecer) zurückbleiben

" remandrán Fut.

Condic.

Inf. salir (salire) hervorgehen tañer (tangere)

Fut. saldré u. s. w. (salirá Rz.) altsp. tandrá u. tendrá (P. C.)

Condic. saldría u. s. w.

Inf. tener (tenere) venir (venire)
Fut. tendré u. s. w. vendré u. s. w. valer (valere)

valdré u. s. w.

Condic. tendría u. s. w. vendría u. s. w. valdria u. s. w.

§ 449. 5. Synkope und Transposition von nr in rn.

Inf. tener venir

Fut. altsp. terné u. s. w. = ten(e)ré verné u. s. w. = ven(i)ré" ternía u. s. w. vernía u. s. w. Condic.

Inf. poner

Fut. porné u. s. w. =  $pon(e)r\dot{e}$ 

Condic. pornía u. s. w.

Mehrere Verba bildeten also ursprünglich Doppelformen des Futurs, von denen dann eine den Sieg im Gebrauche behielt. Die meisten Formen bietet tener: teneré, tenré, terré, tendré, terné; dreifache poner: porré, pondré, porné und venir: verré, vendré, verné.

6. Synkope und Diphthongirung durch Auflösung des Kon-

sonanten in i.

Inf. hacer, altsp. facer Fut. altsp. fairé = fac(e)ré

7. Unorganisch ist das altsp. Fut. visquiré u. s. w. zu vivir, dessen altsp. Perf. visqui = vixi einen neuen Infinitiv visquir ergab; s. oben beim Perf.

§ 450. Diese so umschriebenen Formen hatten zunächst den Begriff der Möglichkeit, daun den der Wirklichkeit; decir hé = diré = ich habe das Sagen, ich vermag zu sagen, ich werde sagen; decir habia od. hia = diria, ich hatte das Sagen, ich vermochte zu sagen, ich hatte zu sagen od. ich sollte sagen. So schon in alten lat. Urkunden: qui sedent vel sedere habebunt; si interrogatus fueris quomodo dicere habes; deus satisfacere tibi habet. Hieraus erklären sich die anderen Bedeutungen. Die Bezeichnung ist durch die bessere "Futurum Präsentis" und "Futurum Präteriti" zu ersetzen, d. h. das Futurum vom Standpunkte der Gegenwart und der Vergangenheit aus gedacht. Vgl. darüber Foth, Verschiebung der Tempora u. s. w.

#### Anwendung des Futurums.

§ 451. a) Zur Bezeichnung einer in der Zukunft eintretenden oder dauernden Handlung vom Standpunkte der Gegenwart aus.

- b) Zum Ausdrucke des Wollens oder Sollens, d. h. einer Forderung, welche das sprechende Subjekt in der zweifelnden Frage an sich selbst stellt: ea, iremos juntos los dos wir wollen gehen; lo puedes hacer y no me harás el favor? und du willst nicht tun? Le daré á Vd mas de este plato? Soll ich geben? me atreveré yo á advertirle? darf ich es wagen?
- c) Gleich einem gelinden Imperativ: mio huésped seredes (P. C.) vos iredes comigo (ib.).
- d) Für den entschiedenen Befehl, wie im Lat.: non occides, non furtum facies (Vulg.). Span.: no tendrás dioses agenos delante de mí; no matarás. Frageweise: herirémos á cuchillo? sollen wir tödten?
- e) Zum Ausdrucke der Wahrscheinlichkeit: el jóven será de edad de 18 años, mag sein; estará enfermo, pues no me escribe er mag wol krank sein.

# $\S$ 452. Das sogenannte Condicional oder das Futurum Präteriti bezeichnet, dasz in der Vergangenheit etwas zu geschehen hatte.

a) Es dient also zur Bezeichnung einer in der Zukunft bestimmt oder wahrscheinlich oder notwendig eintretenden oder dauernden Handlung vom Standpunkte der Vergangenheit aus, wofür wir im Deutschen die Hilfsverba sollen, mögen, können, müssen gebrauchen; sehr häufig im Alt- und Neuspanischen: veriedes (= veriades, veriais) armarse moros (P. C.), ihr konntet sehen, hättet sehen können (lat. videretis), entsprechend dem Fut. veredes (= veréis) ihr werdet, mögt sehen; diriase man sollte sagen, hätte sagen sollen; quien lo diria? qué diria quien nos hubiera visto? cuál sería od. no seria su asombro, cuando vió? wie muszte, mochte sein Schrecken sein als er sah? tendría hasta veinte años er mochte haben; llegaron á una ciudad que sería aquella en que moraba su padre welche sein sollte; el vino acabaría con él der Wein sollte mit ihm fertig werden; verian la guerra

(hatten zu sehen, sollten sehen) que bajo la tierra se establecería (der sich entspinnen sollte); aquel sol que para ella sería quizá el ultimo (vielleicht sein sollte); puedes imaginar cuanto reirían; cómo no lo haría? Besonders deutlich in folgendem Beispiele aus einem modernen Schriftsteller, der von den Freiheiten spricht, die eine Stadt in einem fuero erhielt: todo vecino tendría (sollte haben) facultad para perseguir...; tampoco se le impondría castigo para entrar en el palacio real; no debería responder de homicidio que no hubiese hecho...; en fin seria libre de ciertas gabelas.

Mit folgendem cuando: habríamos caminado - cuando...

b) In allgemeinen Aussagen steht es zugleich auch für das vom Standpunkte der Gegenwart aus zu Erwartende, z. B. la mano de hierro la sujetaba como las tenazas de Satanás sujetarian al precito wie sie packen mögen oder müssen.

c) Im Nachsatze eines irrealen Bedingungssatzes, sowohl vom Standpunkte der Gegenwart, als dem der Vergangenheit aus, z. B. lo haría (od. hiciera), si no supiese (od. supiera); si esto hubiese sabido ántes, no osaría jamas... ich würde nie gewagt haben.

d) Zum Ausdrucke eines Wunsches, einer höflichen Bitte, wobei ein Bedingungssatz zu suppliren ist: suplicaría á Vd de concederme este favor ich möchte bitten, desearia veros ich möchte euch wohl sehen, querría neben quisiera und quería (querer).

e) Potential, vom Standpunkte der Gegenwart aus, indem man sich wiederum eine Bedingung in Gedanken ergänzt: nunca me atreveria á pedirlo nie möchte ich mich getrauen; con todo eso (trotzalledem) osaría afirmar y jurar (D. Q.).

Ebenso in Fragen: te atreverías tu á quererla? me haría Vd el favor? würden Sie od. wollten Sie mir den Gefallen tun? eso sería verdad?

- f) Wie das Imperfectum im Altsp. häufig für das Präsens steht, dem analog das Condicional oder Futurum Imperfecti im Sinne des Futuri Präsentis: ciùamos nuestras espadas, que nadie nos las vería = verá; haréis á Dios gran enmienda y él vos lo perdonaría; yo veré como tú hoy á mi me aguardarías (Rom.); neusp. querría saberlo ich möchte es wissen, wofern man dies nicht condicional versteht.
- g) In einem von einem Tempus der Vergangenheit abhängigen Objektsatze: el me preguntó, si vendría; le respondí que haría la prueba, pero nunca pensaba yo que acertaría à llegar etc.
- § 453. Eine zweite Futurbildung ist die durch haber de oder tener que, älter und selten auch haber å (lo avedes å dejar C. Luc. u. öfter) selten tener de oder tener allein (sequirle tengo D. Q.)

mit dem Infinitiv, welche den Begriff der Notwendigkeit enthält; indes kommt haber de c. inf. auch in der Bedeutung des einfachen Futurs vor, also he de ver = veré. Davon als Particip habiendo de ver einer der sehen soll.

Danach ist dann auch deber de entstanden, welches die Wahrscheinlichkeit ausdrückt: debe de ser asi es musz wohl so sein.

Por mit dem Infinitiv intransitiver Verben: gentes que aun son por llegar Leute die noch kommen werden; lo porvenir das was kommen wird, die Zukunft.

ser  $\acute{a}$  im Altsp. zum Ausdrucke der Notwendigkeit:  $\acute{a}$  ir es,  $\acute{a}$  dejar es, er musz gehen, lassen; neuspan. (es)  $\acute{a}$  saber = scilicet,  $\grave{a}$  savoir.

- § 454. 18. Das Perfectum II, Plusquamperf. I und II, Futurum II und Condicional II Activi (pretérito indefinido, pluscuamperfecto, pretérito anterior, futuro perfecto, condicional pasado), umschrieben durch hé, has, ha u. s. w., habia und hube u. s. w., habré u. s. w., habría u. s. w. mit dem Participium Perfecti: he amado, habia od. hube amado, habré amado, habría amado; und die Konjunktive haya, hubiera, hubiese amado; der Infinitiv haber amado, Gerundium oder Participium habiendo amado.
- 1. In diesen Formen ist das Participium ursprünglich als Accusativ aufzufassen, wie im Latein.: librum scriptum habeo = he escrito el libro. Daher war es ursprünglich veränderlich, wenngleich sich auch schon frühzeitig Beispiele für das unveränderliche Participium finden.

Altsp. mio Cid ganada ha Xerica; sacada me avedes; ovieron echados los tizones; una tienda ha dexada; ovo la missa acabada; non habia las cartas rescebidas; cercados nos han; fechos los ha ricos; sueltas me las ha; los averes que avien ganados; todas conquistas las ha; esta batalla que auemos arrancada; posada prisa han; la habia muerta (getötet); non los había conocidos; engañados et enartados nos ha este traidor; el agua nos han vedada; lid campal a vençida, pocos biuos a dexados. Sogar: Vedada lan comprar dentro en Búrgos la casa (vedado Damas Hinard). Vom 15. Jahrhundert an aber verlor sich die Flexion, das Partizip ist seitdem unveränderlich.

- 2. haber dient als Hilfsverbum ebensowohl bei transitiven, als intransitiven, reflexiven und impersonellen Verbis: he hecho, he venido, me he alegrado, ha amanecido.
- 3. ser als Hilfsverbum bei intransitiven Verben mit wandelbarem Participium ist jetzt veraltet, war aber am Ende des 15. Jahrhundert

noch gleichberechtigt neben haber und findet sich noch in Cerv.; s. Mayans, origen de l. l. cast.

Beisp. es venido, a; es pasado, a; es ido, a; es exido, a; es tornado, a; es salido, a; es nacido, a; es partido, a; entrado, a und demgemäsz era, fué, será venido, a; son, eran, fueron, serán venidos, as u. s. w. los Turcos ya son idos (D. Q.); era ido á las Molucas; cuando pensaba que no era llegada, era de vuelta; convenía ausentarme hasta ser venido el breve; si ya era muerto Jesus; conjuro que mi Dafni es vuelta á casa; nuevas le fueron venidas (Rom.); vinida es la mañana; hydos son los caballeros; ricos son venidos (geworden) todos los sos vasallos.

Auch reflexiv: se es ido (D. Q.).

4. Neben haber steht noch tener mit veränderlichem Participium, um die Handlung als eine abgeschlossene zu bezeichnen, bei transitiven Verben, die ein Objekt bei sich haben: tengo escrito un libro, escritos dos libros. Dagegen nur he comido, bebido, escrito. tener findet sich noch nicht in alten Urkunden und in den ältesten Dichtungen (P. C., Bc., Alx.), einige Male bei Ruiz: tiene homen su fija de corazon amada; yo torné en la mi fabla que tenía comenzada.

5. Ferner llevar, traer, dejar u. a. c. partic., um den dauernden Zustand zu bezeichnen, z. B. como lo llevamos dicho anteriormente, lo que llevamos expuesto; ya dejo celebrados sus talentos; lo trae puesto.

§ 455. Gebrauch der zusammengesetzten Tempora:

1. Um die Vollendung in der Gegenwart oder Vergangenheit zu bezeichnen oder das Resultat von früher Geschehenem. Die zwei Formen des Plusquamperfekts mit habia und hube unterscheiden sich so, dasz die erstere die absolute Abgeschlossenheit einer Handlung vom Standpunkte der Vergangenheit aus bezeichnet, die zweite eine relative, an die sich eine andere unmittelbar anschlieszt, also besonders in Nebensätzen mit Zeitpartikeln, wie cuando, luego que, así que od. como, despues que; und in Hauptsätzen mit apenas oder einer analogen Konstruktion und folgendem cuando.

2. Im Altsp. das Perf. selten einmal im Sinne des Präs. oder Fut. I: Lo yo os prometo De que al rey haya hablado = hable oder

hablaré (Rom.).

3. Altsp. das Plusquamperf. im Sinne des Perfekts, entsprechend dem alten Gebrauche der Imperfekts im Sinne des Präsens (s. oben): los Moros son muchos, que á la guarda habian llegado (Rom.) = han llegado.

4. Altsp. das 2. Futurum im Sinne des ersten: ca no me lo habrá negado = negará (Rom.).

#### § 456. 19. Das Passivum (*Pasivo*).

1. Umschrieben durch ser mit dem veränderlichen Partic. Perf.: soy amado ich werde geliebt, sea amado; era am.; fué am., fuera und fuese amado; he sido am., haya sido am.; habia und hube sido am., hubiera und hubiese sido am.; habré und habría sido am.; siendo am., habiendo de ser am.; ser am., haber sido am.

Zunächst wurde im Latein., da das Perticipium perf. pass. allgemeine passivische Bedeutung bekam, amatus sum gleich amor gesetzt, dann ging die einfache Form schnell verloren. Beisp. in alten Urkunden: quae ibi sunt aspecta = aspiciuntur; sicut a nobis praesente tempore est possessum = possidetur. Auch fieri wurde so gebraucht: fierent datum = darentur, observata fiat religio = observetur. Demgemäsz wurde nun für die Perfektbedeutung amatus fui notwendig.

Jedoch hat ser mit dem Partic. perf. nicht Präsensbedeutung, sondern gibt die Handlung als eine vollzogene an bei Verbis, deren Tätigkeit nur einen Moment umfaszt oder einen dauernden Zustand als Endziel voraussetzt: el enemigo es vencido er ist besiegt; yo soy abandonada bin verlassen; el niño es despierto ist erweckt; el asunto es terminado ist beendet; el culpable es condemnado ist verurteilt; la silla es pintada ist gestrichen; la casa es edificada ist gebaut; la columna es rota ist gebrochen.

§ 457. 2. Andere Verba mit dem Participium Perfecti zur Passivumschreibung:

1. estar zur Bezeichnung eines vorübergehenden Zustandes: estaba ocupado er war beschäftigt;

zur Bezeichnung eines feststehenden Resultats, also estar im Sinne des lat. stare feststehen, entsprechend dem tener

im Aktiv: está visto es ist klar.

2. quedar (lat. quietare) bleiben, um die Dauer und das Endergebniss auszudrücken, ebenfalls dem tener im Aktiv analog: queda enamorado verliebt sein; queda dicho es ist gesagt und bleibt dabei; la ley queda abolida ist abgeschafft.

3. In gleicher Bedeutung altsp. jincar: fincaredes remanida (P. C.); coydó ser vencedor et fincó el vencido; destruye el

regno e finca muy robado.

Dem entsprechend in lat. Urkunden aus Spanien manere.

4. ir, andar, voy u. s. w., venir, ohne Unterschied von ser und estar: la criatura anda guardada; el caballero andaba

cansado, enamorado; andaba la casa alborotada (D. Q.); la casa va vendida; venís herido; los paños en que venía envuelto.

Um den beginnenden Zustand auszudrücken, wie ir u. s. w. mit dem Gerundium: ir perdido verloren gehen, ir desmayado ohnmächtig werden, ir quebrado wankend werden, in die Brüche gehen; todos venimos forzados.

§ 458. 3. ser de oder de allein cum Infin. analog der Umschreibung des aktiven Futurs durch haber de (á), tener que (de) 1. dem lat. Gerundivum gleich: son cosas muy de ver; cosas muy de ver, 2. zur Bezeichnung der Möglichkeit: es de preveer = provideri potest.

por und sin mit dem Infinitive transitiver Verben an Stelle eines Participii Fut. pass. uud eines negativen Partic. perf. passivi; vgl. oben beim Fut. Act.; ebenso im M. lat.: vineas plantatas vel pro plantare Weinberge die bebaut worden sind und noch zu bebauen sind. Span.: todo está por hacer: omnia facienda sunt; batallas ganadas y por ganar, bestias domadas y por domar; tierras pobladas y por poblar; cosas habidas y por haber, das was es gegeben hat und geben wird; nacidos y por nacer; mugeres casadas y por casar; dejó por corregir el yerro = reliquit errorem corrigendum.

Unas ropas sin hacer noch nicht gemachte Kleider; la Inquisicion

está todavía sin restablecer: nondum restabilita est.

§ 459. 4. Das Passiv ersetzt durch das reflexive Pronomen me, te, se, nos, os mit dem Activum, also dem lateinischen Passiv (dico-r = dico se u. s. w.) gleich gebildet, nur dasz im Span. das Pron. immer trennbar bleibt: se dice dicitur, se sabe, se cree, se usa es ist gebräuchlich, se ha dicho, se ha hecho; se anda, se viene, se vive; me moví á pedir ich liesz mich bestimmen zu fordern; hacerse = fieri.

Zum Teil kann man das Verbum transitivum mit se im Deutschen auch durch das entsprechende intransitivum ausdrücken; quemarse verbrennen (intr.), llamarse heiszen, hundirse versinken, componerse bestehen u. a.

Konstruktion des reflex. se: 1. se als reflexives Pronomen gebraucht, das Verbum im Singular und Plural: ello se dirá á su tiempo; esas palabras no se entienden fácilmente; se creen muchas cosas; las batallas que se dieron en la vega; se me entiende aquel refran; se me olvida od. olvidaseme, se me acuerda od. acuérdaseme alguna cosa. 2. se unpersönlich als unbestimmtes Pron. gebraucht = man: no se entiende esas palabras; se ofende á Dios (Cerv.); dése á Ceuta

man übergebe C.; avisarse puede á Carlos; muy pocos reinos se halla. Auch mit dem Pron. conj. le: se le (los) enterró, man begrub ihn; se le (los) tratará; no se le halló. 3. Ungewisz ist die Konstruktion bei einem Objekt ohne á im Singular, da die Wortstellung nichts entscheidet: se teme una borrasca ein Sturm wird befürchtet od. man befürchtet einen Sturm; págueseme lo que se me debe (D. Q.). 4. Ungewöhnlich se = man mit dem Plural: se usan man braucht; wenn man nicht den Plural als Ausdruck des unbestimmten "man" und se als ethischen Dativ verstehen will, also yo me uso, tu te usas, (ellos) se usan.

Mit dem durch se umschriebenen Passiv berühren sich z. T. die

eigentlichen Verba reflexiva.

1. se ist als eigentliches unmittelbares Objekt einer Handlung oder Gemütsaffektion zu verstehen: dedicarse sich widmen, matarse sich tödten, encerrarse sich einschlieszen, detenerse sich anhalten, establecerse sich einrichten, ocuparse sich beschäftigen, (a)sentarse sich setzen, ponerse s. stellen u. s. w.

yo me alegro ich freue mich, tú te alegras u. s. w.; dolerse sich betrüben, admirarse und maravillarse sich wundern, espantarse

erschrecken.

Anm. Zum Teil kann man zweifeln, ob nicht das Verbum ein intransitives und das Pronomen also als Dativ zu fassen sein.

2. Davon zu scheiden sind diejenigen Verba reflexiva, in denen me, te, se, nos, os der Dativ ist.

1. Transitiva: atribuirse alguna cosa, sich zuteilen, zuschreiben; daraus entstanden atreverse sich getrauen, wagen; no sé lo que me digo ni lo que me hago, was ich (mir) sage noch was ich (mir) tue, wo man me entweder als den sogenannten ethischen Dativ zu nehmen oder hacerse algo = etwas mit

sich anfangen, etwas werden zu verstehen hat; con su pan se lo coma (Spr. W.); allá se lo haya = sibi habeat.

2. Intransitiva: häufig die Verba die einen Zustand, eine Bewegung, eine Stimmung ausdrücken: serse (érase que se era), estarse, quedarse, irse, venirse, morirse, reirse, arrepentirse (nur als Refl.).

dormir schlafen, dormirse einschlafen; correr laufen, correrse sich mit Blut überlaufen fühlen, sich schämen.

In beiden Fällen kann se endlich reziproke Bedeutung haben, vgl. § 404.

Nos conocemos unos á otros, no se entendían bien. Guardaos amistad, se prometieron (juraron) fé perpetua. § 460. 20. Orthographische Bemerkungen über die Verba auf — car quir, gar guir güir guar, ger gir, zar cer cir.

Die Gründe für die im Folgenden angeführten orthographischen

Regeln suche man im Kapitel über die Aussprache.

1. — car: tocar (frz. toucher; s. E. W. I, 416), toco, as u. s. w. toque, es u. s. w., toqué, tocaste u. s. w.

- 2. quir: delinquir sich vergehen (delinquere): delinco, delinques, delinque, delinquimos, -quis, -quen; delinca, as u. s. w.; delinquia u. s. w.; delinqui, -iste u. s. w.; delinquiera, delinquiese, delinquiere u. s. w.; delinquiré, -quiria; delinquido. Partic. Präs. delincuente (cu-ente) Verbrecher.
- 3. gar: pagar bezahlen (pacare): pago, as u. s. w.; pague, es u. s. w.; pagué, pagaste u. s. w. Dahin gehört auch place, Konj. plega, plegue, Perf. plugo, pluguieron.
- 4. guir: distinguir (distinguere): distingo, distingues, distingue, distinguimos, -guís, -guen; distinga, as u. s. w.; distinguía u. s. w.; distinguía, -guiese, -guiere u. s. w., distinguiré, -guiria; distinguido.
- 5. Davon zu scheiden die Verba auf  $g\ddot{u}ir$ , bei denen das u überall zu sprechen ist: arguyo, arguyes,  $arg\ddot{u}imos$ ,  $arg\ddot{u}is$ ;  $arg\ddot{u}ia$ ,  $arg\ddot{u}i$  u. s. w.
- 6. guar (gu-ar): averiguar erforschen: averiguo, averiguas, -gua u. s. w., averigüe, -gües u. s. w., averigüé, averiguaste u. s. w.
- 7. ger (jer): coger (colligere) fassen: cojo, coges, coge, cogemos u. s. w., coja, -jas u. s. w., cogía u. s. w., cogí, cogíste u. s. w., cogeré, cogería; cogido (altsp. cojudo).
- gir (jir): fingir (fingere): finjo, finges, finge u. s. w.; finja, finjas u. s. w.; fingia u. s. w.; fingiria; fingido.

Indes können auch sämmtliche Formen von coger u. fingir mit j geschrieben werden.

- 8. zar: forzar (\*fortiare E. W. I, s. v.) zwingen: fuerzo, fuerzas u. s. w., fuerce, fuerces u. s. w., force, forzaste, forzó u. s. w.
- 9. cer: vencer (vincere): venzo, vences u. s. w.; venza u. s. w.; vencia; venci u. s. w.; venceré, vencería; vencido (altsp. venzudo).
- cir: resarcir (resarcire): resarzo, resarces u. s. w.; resarza u. s. w.; resarcía; resarcí; resarcire, resarciria; resarcido.

# $\S$ 461. 21. Das Verbum in Verbindung mit enklitischen Pronominalformen.

1. Das auslautende r des Infinitivs wurde einem mit l anlauten-

den Pron. conjunctum im Altspan. assimilirt, also rl = ll: amar-la = amalla, temer-le = temelle, patir-lo = partillo.

Noch Cervantes braucht rl und ll durchaus promiscue, z. B. hacelle, hacella, decillas, buscallos, leelle; beides auch in unmittelbarer Folge: entretenelle y divertirle.

Dann verliert sich der Gebrauch dieser Assimilation; Calderon

hat sie selten: vello, heredalle.

- 2. Das d der 2. P. Pl. Imperativi fällt vor dem Pron. conj. os ab: alegrad-os = alegráos, doled-os = doléos; arrepentid-os = arrepentios. Ausgenommen idos von irse fortgehen; jedoch findet sich im älteren Span. auch ios oder hios (z. B. Castro, Moced. del Cid. II, 780). Vor der altsp. Form vos (= os) bleibt d (t, de): tenedvos, derramatvos, venídevos.
- 3. Das d der 2. P. Pl. Imperativi und das l eines folgenden Pron. conjuncti werden in der älteren Sprache häufig umgestellt: amad-le = amalde, haced-lo = haceldo. Das ist noch bei Cerv. neben dl ganz üblich: hacelde, echalde, llevalde, leelde, veldo, tenelde, pedilde, aseguralda, honraldo, mostraldes, imaginaldo; auch beides in unmittelbarer Folge: asilde y llevadle (D. Q.).

Das  $\overline{l}$  mochte zunächst vor und nach d tönen, bis es hinten unterdrückt wurde: amad-le — amal-d-le — amalde. (Vgl. hierüber und über dandos (= dad-nos No. 4) Jules Cornu; Romania, 1880,

B. IX, S. 71).

4. Eine gleiche Umstellung von d und n vereinzelt im Altsp. yndos = idnos (P. C. 833), dandos = dadnos; n tönte wol erst vor und nach d und wurde dann hinten unterdrückt: dad-nos — dan-d-nos — dandos.

5. In der Endung — mos der 1. P. Plur. wird vor folgendem Reflexivpron. nos gewöhnlich das ausl. s dem folgenden n assimilirt, n dann nur einfach geschrieben: alegramos-nos = alegramonos, acordámonos, dejémonos, vámonos (= vamos, vayamos-nos). Doch auch Formen wie venimosnos, ajuntémosnos.

6. Aehnlich nos-los in no-los vereinzelt im Altsp.: mandad-no-los ferir (P. C.); zu erklären durch Assimilation von sl zu ll, dies dann

einfach geschrieben.

7. Das ausl. s der Endung der 1. P. Pl. — mos vor dem folgenden anlaut. s von se abgeworfen: prometimos-se-lo = prometimoselo.

8. Das s der Endung der 1. P. Pl. mos vor folgendem os abgeworfen durch Dissimilation: sufrimos-os-lo = sufrimosolo (Dial. d. l. l.).

9. Das s der Endung der 2. P. Pl. einem folgenden anlaut. l assimilirt, dann einfache Konsonanz: quisiestes-lus = altsp. quisiéstelas.

Einmal im Alx. 2460: los que vos apremien (= -ian) avedelos (= habeis los) apremidos.

10. Im Altsp. häufig ist die Elision des unbetonten e im Indic. Präs., im Perf. und den davon abgeleiteten Modis, z. B. diz = dice, fiz = hice, fues = fuese, estuvier = estuviere.

Dem analog wird das a im Conj. Präs. elidirt in valme = válame (D. Q.).

- 11. Synkope einer ganzen Silbe in den volkstümlichen Imperativen defiente (C. L.) u. guarte = defiéndete u. guárdate.
- 12. nos nach dem ausl. n der 3. P. Pl. lautet hin und wieder in mos um: dejen-nos = déjenmos, denmos (Cerv.).
- 13. Ueber Assimilation des auslaut. l eines Pron. conj. an auslautendes n (saben-lo = sabenno) s. oben beim Pronomen.

## Uebersicht der unregelmäszigen Verbalformen.

#### § 462. Erste Konjugation.

Anm. Ueber die Entstehung der Formen sehe man oben unter der Uebersicht der einzelnen Tempora.

- 1. Die, welche den Stammvokal e und o in ie und ue umlauten; s. oben das Präs. Indic., Conj., Imperat.
  - 2. Die auf car, gar, guar, zar; s. § 460.
- 3. andar gehen (aditare E. W. I, 24); Sch. F. alar(se) franz. Ursprungs.

Perf. anduve, anduviste, anduvo u. s. w.; anduviera, anduviese, anduviere.

andido, andudo, andidiste, andidieron, andodieron, andodiera u. a. andé, andaste u. s. w. einige Male im Leon. (wie im Portug.).

Partic. Perf. andado, andido, andudo.

4. dar (dare).

Prs. doy, altsp. do (dovos, dote).

Conj. im Leones. aber nicht im Alx., häufig dia, die statt span. dé, des, de u. s. w. (so auch im Altport.); wol nicht von dare, sondern von dedere, wie vea und sea von videre und sedere, span. ver, ser; oder ist diá zu sprechen, wie Gessner (S. 32 Anm.) meint, dé — dié — diá?

Perf. di, diste, dió, dimos, disteis (altsp. einmal distedes), dieron; diera, diese, diere. Leon. einmal deu = dió; dies für dio = dedit, wie altsp. vio = vido (vidit), neusp. vio.

5. Ebenso voy voi vo, vas, va, altsp. vay vai (Alx.), vaye (im Cod. d. F. J.), vamos, altsp. vaimos vaymosnos (P. C. 72), vais, van zum Infin. ir gehörig (lat. vado).

Conj. vaya, vayas, vayamos und vamos, vayais, vayan.

Imperativ vé, altsp. vay = vade, also e aus ai wie in  $h\acute{e}$ ,  $s\acute{e}$ , quepo. 6. estar, altsp. star (Alx.).

Prs. estoy, altsp. estó, estás, está, estamos, estais, están. Imperat. está, estad.

Conj. esté u. s. w. Leones., aber nicht im Alx., auch estía, estie u. s. w., wie portug. esteja, durch Analogie nach seja = sea (sedeam) (oder esté — estié — estiá? s. Gessner S. 32).

Perf. estuve, altsp. estove, esteve (Leon. wie im Portug.), estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron; estuviera, estuviese, estuviere.

Altsp. estide, estode, estido, leon. estiedo u. a.

Bedeutung von estar 1. = lat. stare stehen, stehen bleiben, nur im Altsp.: todos los sos estarlos mandó (P. C.).

Auch als Hilfsverbum, um den bleibenden Zustand auszudrücken, z. B. está escrito es steht geschrieben

2. = sich befinden, sein (vorübergehender Zustand), z. B. el que bien está no se mude, vgl. ser. Zur Umschreibung des Passivs, siehe § 457, 1; mit dem Gerundium s. § 442, 3.

Anm. Da estar in seiner ursprünglichen Bedeutung = lat. stare wie im Französischen auszer Gebrauch kam, so muszte nun der Begriff "stehen" umschrieben werden durch estar de pié, ähnlich wie der Begriff "sitzen" durch estar sentado, da sedere = altsp. seer — ser mit esse verschmolz.

## § 463. Zweite Konjugation -er.

- 1. Verba, welche e in ie umlauten
  2. " o in ue "
  3. " auf -ecer, Prs. -ezco
  4. " " -cher, -ller, -ner
  5. " -aer, -eer, -oer

  3. " auf -ecer, Prs. -eer, -oer

  4. " " -cher, -ller, -ner

  5. " -aer, -eer, -oer

  6. 4400
- 6. , , -ger (jer), cer; s. oben § 460.
- 7. Ueber die altsp. Futurformen bebré, cadré, codré, debria, iazré yaria, mouré, pareçré, plazré, rodré, tenré, tolrey, vençré, neusp. habré, podré, querré, sabré; altsp. carría, porré, terré; altsp. combré, iazdría, quedré, remandré, tandré, neusp. pondré, tendré, valdré; altsp. terné, porné; fairé siehe oben unter der Futurbildung.
  - 8. amanecer, Tag werden.

Perf. amasco (Bc.).

9. caber (capere) fassen, Raum haben für, Raum finden u. a.

Prs. quepo, cabes u. s. w. Conj. quepa, quepas n. s. w.

Perf. cupe u. altsp. cope, cupiste, cupo u. s. w.; cupiera, cupiese, cupiere.

Partic. cabido.

Fut. u. Condic. cabré, cabria.

10. caer (cadere), altsp. cader, fallen u. fällen, zu Falle bringen (la cae la sombra de un coche Spr. W.).

Prs. caigo, altsp. cayo', caes, cae u. s. w. Conj. caiga, caigas, altsp. caya, cayas u. s. w.

Perf. cayó. cayera, cayese, cayere, altsp. auch cadió u. a.

Fut. altsp. cadré, Condic. cadría.

Composs. recaer, decaer, altsp. acaer = acaecer.

11. creer, altsp. creder (credere).

Prs. 3. P. Sing. creyme (F. G.) = créeme.

Perf. altsp. crovo, crovieron; descrovo; croviese.

12. conocer (cognoscere).

Prs. conozco, conoces u. s. w. Conj. conozca.

Perf. conuvo, conugo (P. C.), connuvieron (Bc.).

13. haber (habere).

Prs. hé, leon. hey (Alx.), ey (Rz.); has, altsp. aves (Bc.); ha, altsp. ave (Bc.), hay (entw. = habet ibi, frz. il y a; oder aus habet — habit entstanden, oder aus há[bet], wie doy, soy, voy, estoy aus dó, só, vó, estó; améi aus amé); hemos, habemos (noch bei Cerv. und im D. d. l. l.); habeis, altspan. hedes; han, altspan. aven (Bc.). In der Bildung des Futurs und Condicionals é, as, a, emos, eis, an.

Conj. haya, hayas u. s. w., selten im Leon. yebe (Gessner S. 27); Imperat. habe, habed.

Imperf. había u. s. w. und in der Bildung des Fut. u. Condic. ía, ias, ia, íamos, íais, ian.

Perf. hube u. altsp. hobe, hubi, hobi, of, of; hubiste, hubo u. s. w.; hubiera, hubiese, hubiere.

Fut. u. Condic. habré, habría.

Bedeutung. Im Altsp. hat es noch seine ursprüngliche Bedeutung wie das lat. habere, jetzt ist es nur noch als Hülfsverbum zur Bildung des Futurs, Condicionals, Perfekts u. Plusquamperfekts in Gebrauch; s. § 454. Nur in manchen Formeln und sprichwörtlichen Redensarten bewahrt es auch jetzt noch die Bedeutung haben, besitzen: haber sed und h. hambre (Cerv.), haber lugar stattfinden, haber menester nötig haben, haber infierno (D. Q.); quien lengua ha, á Roma va; hayamos paz y morirémos viejos; el que malas mañas há, tarde ó nunca las perderá (Spr.); mal haya yo, mal haya el diablo; que buen poso haya der gute Ruhe haben mögel; fijo no havemos é nombre le ponemos (Spr.); fijo eres é padre serás, cual ficieres, tal avrás (Spr.); más vale saber que aver (Spr.); quien no ha menor, non ha honcr (Spr.); quien ha mal diente, ha mal pariente; quien ha buen vecino, ha buen maitino (Spr.); lo ha de los cascos er hat es, leidet am Hirnschädel, es ist

mit ihm nicht richtig (D. Q.), si no lo han por enojo dafür halten, allá se lo hayan = sibi habeant, aquí las hé (ein Subst. wie cosas zu denken), si las hubieras (D. Q.), con quien las había (ib.), las ha habído, habérselas con; como nos hemos de aver wie wir uns zu benehmen haben.

los haberes die Habe.

Der Verfasser des diálogo d. l. l. sagt: haya, hayas se decia antiguamente (por tenga, tengas), y aun lo dicen agora (Anfang des 16. Jahrh.) algunos, pero en muy pocas partes cuadra; úsanse bien en dos refranes: Bien haya quien á los suyos se parece; adonde quiera que vayas, de los tuyos hayas.

ha und hay impersonell = es gibt, das erstere besonders bei Zeitangaben: dos años ha zwei Jahre ist es her, habiendo seis meses vor sechs Monaten; doch auch sonst: ha menester que es ist nötig dasz.

So schon im Mittel-Lateinischen: hic habit reliquias, Inschr. aus dem 10. Jahrh. (Schuch. I, 260).

14. hacer, altsp. facer, facer, vacer (Bc.) (facere); verkürzt far, fer, har im Fut. und Condic. und in desher.

Prs. hago; haces; hace, altsp. faz, fay (fayle Rz.); hacemos, haceis, hacen und altsp. femos, feches = fac(i)tis, wie fecho = factus.

Conj. haga, hagas u. s. w. Imper. haz, haced, altsp. fes, fed, fet (P. C.), fech = fac(i)te (Bc.); in Compositis auch hace, face. Part. Prs. haciente, z. B. in fehaciente Glauben erweckend.

Perf. hice, altsp. fiz, fis, fece; hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, altsp. fecistes, hicieron.

Partic. Praet. hecho, in Composs. fecho (satisfecho).

Fut. u. Condic. faré oder feré-haré, faria-haría; fairé (Alx.).

Die Compositu deshacer, selten desher (lo hallareis algunas veces en metro, D. d. l. l.), contrahacer, rehacer gehen wie das Simplex; satisfacer behält überall sein f und im Perf. in den Formen, wo i folgt, neben dem i des Stammes auch a: satisficiera u. satisfaciera. Imper. satisfaz u. satisface.

hacerse = fieri: se ha hecho gentilhombre; fézose maravillado (Bc.); el caballero se hizo escribano; fuése esta ciudad haciendo muy insigne, famosa y rica; se ésta haciendo tarde.

hace unpersönlich = es ist: hace frio, calor es ist kalt, warm; hace buen tiempo es ist gutes Wetter; bei Zeitbestimmungen: hace dos dias =  $h\acute{a}$  dos dias.

15. meter (mittere) setzen; meter á alguno (á) jemand zu etwas machen; z. B. á poeta; meterse mongè Mönch werden.

Perf. altsp. miso; promiso.

Partic. Perf. altsp. miso.

16. nacer (nasci), altsp. nascer.

Perf. nasco = natus est, nasquiestes.

17. placer (placere) defektives Verbum, meist nur unpersönlich gebraucht.

Prs. place. Conj. plega (P. C.) und unregelm. plegue, práza-te (Rom.), nach portug. Lautwandlung.

Perf. altsp. plogo, progo (Alx.), plugo; pluguieron (D. Q.). Conj. pluguiera, pluguiese, pluguiere.

Fut. altsp.  $plazr\acute{a} = placer\acute{a}$ .

Die Composs. complacer u. desplacer gehen nach nacer.

18. poder (posse). Prs. puedo u. s. w.

Perf. pude, altsp. pode, pudiste, pudo u. s w.; auch altsp. podió. Conj. pudiera, pudiese, pudiere.

Partic. Perf. podido.

Partic. Prs. pudiente vermögend, wohlhabend, Sch. F. potente.

Fut. podré, Condic. podría.

19. poner (ponere) stellen; ponerse (á) s. machen, werden (se puso muy rico; me pondré á preceptor).

Prs. pongo, pones u. s. w.

Conj. ponga, pongas u. s. w. Imper. pon, poned.

Perf. puse, altsp. pose, pusiste, puso; pusiera, pusiese, pusiere.

Partic. Perf. puesto, altsp. posto (Rz.).

Fut. u. Condic. pondré, pondría; altsp. porné, pornía.

Composs. anteponer, comp., dep., disp., descomp., exp., imp.(emponer bei Bc. = advertir), indisp., interp. u. entrep., op., posp., prop., rep., sobrep., sup., trasp.

20. prender (prendere = prehendere) ergreifen.

Perf. altsp. prisi, pris, prisist(e), priso u. preso (apriso, deprisso; aprisó?), prisieron.

Conj. prisiera, prisiese, prisiere.

Partic. priso (P. C.), preso, partic. u. adjektivisch, daneben partic. prendido.

Die ursprüngl. volle lat. Form prehendere findet sich zuweilen auch im Span: aprehenden und emprehenden (Cerv. P. y S.), ist aber nicht volkstümlich.

21. querer (quaerere) wollen, lieben.

Prs. quiero, Conj. quiera; poet. Form quies in Romanzen (siquies).

Perf. quise, altsp. quis, quisiste, quiso u. s. w. Conj. quisiera, quisiese, quisiere.

Partic. querido; Adj. quisto (ben-, mul-quisto).

Fut. querré, Condic. querría.

Die Composita auf -querir od. -quirir nach sentir: adquirir, in-

quirir, requerir; altspan. conquerir (= conquistar) erobern; Fut. conquerrá, Partic. conquisto (Alx.).

22. raer (radere) kratzen.

Perf. altsp. raxo (P. C.).

23. altsp. remaner (= remanecer).

Prs. Conj. altsp. remanga.

Perf. altsp. remanso, remaso.

24. responder (respondere).

Perf. altsp. respuso (P. C.), wol durch Verwirrung mit reponer. 25. roer (rodere), 3. P. Sing. Prs. roye.

26. saber (sapere) wissen, schmecken (nos sopo bien el comer).

Prs. sé, sabes, sabe u. s. w. 1. P. im Leones. auch sei (Alx.).

Conj. sepa u. s. w.; leon. auch sabea, saba (port. saiba), sabades (Alx.).

Imperat. sabe, sabed; altsp. sey (= dáte, considérate).

Perf. supe, altsp. sope, leon. auch sobe (port. soube), supiste, supo u. s. w. Conj. supiera, supiese, supiere (sopienssen P. C.).

Fut. sabré, Condic. sabría.

27. ser, altsp. seer, seyer (= sedere) sein.

Prs. 1. soy, altsp. só, soe (übliche Form im Alx.); 2. seo, seyo; eres; 1. es, 2. see, sey (el rey seyse sanctiguando P. C.); 3. leon. ie, ye, aber nicht im Alx., auch im späteren Asturischen (port. é, he); somos; 1. sois, altsp. sodes, 2. sedes; 1. son, 2. sieden.

Conj. sea, seas, sea u. s. w., altsp. seya, seia.

Imperat. sé, sed, altsp. sede, sey (sei), seed.

Imperf. 1. cra, eras u. s. w. leon. und späteres Asturisch yera u. s. w. (Alx. u. Urkunden); 2. altsp. sedia od. sedie u. s. w., sela, seya od. seie u. s. w.

Perf. 1. fuí u. altsp. fué, fu; fuiste, leon. fuste, fust (fusted = fuistete); fué, altsp. fu, fo (fus = fuése); fuimos, altsp. fuemos, leon. fumos (port. fomos); fuisteis, altsp. fuestes, leon. fustes (port. fostes); fueron, altsp. foron, leon. furon (port. forão).

2. altsp. sovi, sovist, sovo suvo, sovieron sovioron.

Conj. u. Condic. 1. fuera, fuese, fuere; alte Formen fura, fora (= ptg.); fos, fusse (ptg. fosse); fur, for = fuere, fures = fueres, furmos = fueremos, furdes = fueredes; furen = fueren.

2. soviesse u. s. w.

Partic. Perf. sido, altsp. seido. Gerund. altsp. seyendo, seyndo, neusp. siendo.

In der Flexion von ser mischen sich die Formen, die auf das lateinische sum, fui, esse zurückgehen, mit solchen von sedere = alt-

span. seder, seer; im Altsp. stehen vielfach Parallelformen neben einander, von denen dann die einen aufgegeben sind.

Den Infin essere für esse hatte schon das Vulgärlatein (Schuch. I, 119); daraus sp. ser. Andererseits läszt sich ser als aus seer = altsp. seyer (sedere) hervorgegangen ansehen, wie ver = videre, comer = comedere, dir = dicere, far od. fer = facere; und dem entsprechend ist es bei anderen Formen zweifelhaft, ob sie auf solche von sedere zurückzuführen oder als neugebildet von einem Stamme se— nach Analogie der 2. Konjugation anzusehen sind.

Im Einzelnen: 1. Praesens eres ist lat. eris od. eras, wahrscheinlicher das Letztere, wenn man erwägt, dasz im Altsp. häufig das Imperf. für das Praes. gebraucht wurde; s. oben beim Imperfectum. sodes — sois ist schlechtweg von somos aus gebildet, altsp. sedes vom Stamme se—; altsp. sey er ist u. seo entweder vom Stamme se— od. = se(d)e seyo, d. i. sedet, sedeo; sieden = sedent. Nach Abfall von s und mit üblicher Diphthongirung entstand aus es — leon. ie. Der Konjunktiv sea vom Stamme se — oder = seya, d. i. sedeam.

Der Imperativ se u. sed entweder direkt von ser od. = altsp. sey, seed, d. i. sede, sedete.

Im Imperfekt stehen neben era, eras u. s. w., leon. yera die altsp. Formen sedía, sedíe, seya, seye u. s. w. von sedere.

Im Perfekt neben den Formen fui u. s. w. die vom Stamme se-herkommenden sovi u. s. w., gebildet wie andere Perfekta nach Analogie von hube (haber).

Gerundium u. Partic. Perf. regelm. siendo u. sido von ser; altsp. seyendo u. seido (soseido unterworfen) von seer od. seyer.

Bedeutung. Im Altsp. hat seer (= seder) noch seine ursprüngliche Bedeutung "sitzen" od. "sich befinden," auch "sich setzen": en Valencia seye mio Cid; quien bien se see non se lieve (C. Luc.). Als dann aber in Folge der Aehnlichkeit der Formen und Bedeutungen die Formen von seer (= sedere) promiscue mit den altlateinischen zu esse gehörigen gebraucht wurden, dominirte die Bedeutung "sein"; für sitzen muszte man sich nun mit der Umschreibung "estar sentado" helfen. Und endlich wurde ein Unterschied zwischen ser und estar gemacht; ser drückt ein bleibendes, im Charakter begründetes Sein, estar ein vorübergehendes, zufälliges aus. Im Altsp. fehlte auch diese Unterscheidung noch: alli sovo myo Cid conplidas quince semanas; hier würde im Neusp. estuvo stehen.

Ueber ser als Hülfsverbum beim Perfectum u. Passivum s. § 455 f. 28. soler, defektives Verbum (solere).

Prs. suelo, altsp. suelgo (C. d. B.), sueles, suele, altsp. sol u. s. w.

Imperf. solía.

Perf. selten soli.

29. tañer (tangere) ein Instrument spielen.

Prs. altsp. tango, tanga.

Perf. altsp. tanxo, tanso, tansieron; neusp. tañó.

30. tener (tenere) haben.

Prs. tengo, tienes, tiene u. s. w.; im Leon. tiengo (Alx.); temos (wie im Ptg.).

Conj. tenga, tengas u. s. w. Imperat. ten, tened. Partic. teniente Substant.

Perf. tuve, altsp. tove, leon. aber nicht im Alx. teve (ptg. tive-teve); tuviste, tuvo u. s. w. Conj. tuviera, tuviese, tuviere.

Fut. u. Condic. tendré, altsp. teneré, tenré, terré, terné.

Composs. atener(se), contener, det., entret., mant., obt., ret., sost.

31. traer, altsp. traher (trahere) bringen.

Prs. traigo, traygo, trayo, altsp. trago; traes, trae u. s. w.

Conj. traiga, traya, traga (Alx.).

Imperat. trae, altsp. trahe; tray auch bei den klass. Dramatikern.

Perf. 1. traje (traxe). 2. ältere Form truxe, troxi, troxe; trogo (Alx.) u. s. w. 3. trasqui, trasque, trasco, trasquiemos u. a. Conj. trajera, trajese, trajere, alt auch trajiera u. s. w.

Gerund. trayendo.

Gebraucht auch wie *llevar* in allgemeiner Bedeutung "zu eigen haben" (= tener): luenga trae la barba (P. C.), la galera las velas traya de seda (Rom.).

Composs. abstraer, atr., contr., detr., distr., extr., retr., retrot., sustr.

32. valer gelten, wert sein (valere).

Prs. valgo, vales u. s. w., altsp. valo.

Conj. valga, altsp. valla, valgas u. s. w. und vala, valas.

Imperat. 1. vale = lat. vale leb wohl. 2. val hilf (P. C.).

Fut. u. Condic. valdré, valdría.

Compos. equivaler.

33. ver, altsp. veer (videre).

Prs. veo, ves, ve, vemos, veis, ven, altsp. viemos (leon.), veedes.

Conj. vea u. s. w.

Imperf. veía u. via.

Perf. ví, viste, vió u. s. w.; die alten Formen vidi vide, vido vío (reimend auf río, vgl. dar, dió), vidieron noch in Cervantes' Zeit.

Partic. visto; altsp. auch veido (Alx).

Conj. viera, viese, viere.

Composs. antever, entrev., prev. od. preveer, rever.

proveer u. desproveer gehen regelmäszig nach der 2. Konj. bis auf provisto neben proveido.

34. yacer, altsp. acer (jacere) defektiv.

Prs. 1. yego (D. Q.). 2. yazgo, davon unregelm. yazgemos, yazgeis; 3. Pers. yace, az (Alx.), yacen. 3. yago.

Conj. 1. yazga. 2. yaga, yagua (F. G.).

Perf. altsp. iogui, iogo, yogo u. yogo.

Conj. yoguies(e).

Fut. u. Condic. altsp. iazredes (P. C.), iazdrie (Bc.); yaria (Alx.). Compos. entrayacer.

## § 464. Dritte Konjugation.

1. Verba, welche e in ie umlauten

- " o in ue und u umlauten s. die Uebersicht der 2. Praesensformen.
- 3. auf -uir

" -ucir 4.

- " -quir, -guir, -gir, -cir s. oben § 460.
- 6. asir (apisci) ergreifen.

Prs. azgo, asgo.

Conj. 1. azga, asga. 2. asa (Rz.).

7. ceñir (cingere).

Conj. Prs. altsp. cingas.

Perf. altsp. cinxo (P. C.), cinxiestes.

Partic. Perf. altsp. cinto (Alx.).

8. decir, altsp. dicer, dizer (leon. = ptg.), dir im Fut. u. Condic. und als altsp. Subst. (dires y tomares).

Prs. digo, dices, dice, decimos, decis, leon. dicemos, dicedes (Alx.); diz, altsp. dis = dice unpersonl, es heiszt, man sagt; so im M. lat. oft: formula in qua dicit u. ähnl.; mhd. "es spricht".

Conj. diga u. s. w.

Imperat. di, decid.

Perf. altsp. dixi, neusp. dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron, altsp. dixieron, dixioron (Alx.), diso u. a.

Conj. dijera, dijese, dijere, alt auch dijiera u. s. w.

Partic. Perf. dicho, leon. dito (= ptg.).

Fut. u. Condic. diré, diría.

Composs. contradecir, desd., entred., pred., bend., leon. beneyzer, benezir (ptg. bençer) mald.

Sie weichen mehrfach vom Simplex ab:

Imperat. predice, bendice, maldice, contradice.

Part. Perf. ben-, mal-decido u. dito, altsp. auch -dicho, mal-dicto. Fut. ben-, mal-deciré, altsp. maldiré (Rom.).

9. ducir in Composs. (ducere).

Prs. duzco; duces, duce, altsp. duz.

Conj. duzca u. s. w.; duga.

Imperat. duce, altsp. duz, ducid.

Perf. duje (duxe), dujiste, dujo, dujeron. Conj. dujera, dujese, dujere.

Partic. altsp. ducho, aducho (= traido).

Composs. aducir, cond., ded., ind., red., trad.; davon altsp. trocir hindurchgehen, sterben.

10. escribir (scribere).

Perf. altsp. escripso (Bc.).

Partic. escrito u. escribido.

11. Altsp. exir (exire), ixir.

Prs. exe, yex(e) (Alx.), yexen; yxo; exco.

Imperat. ix, ixte (Alx.).

Conj. iscamos; ygamos.

Imperf. yxie (P. C.).

Perf. yxo, yxió oder isió, yxiemos, yxieron.

Partic. Prs. ixient (= saliendo Bc.).

Gerund. yxiendo.

Fut. und Condic. istrie (Bc.).

12. Altsp. fuir, foir, fuxir, neusp. huir (fugere).

Prs. huyo, huyes u. s. w.

Conj. huya, altsp. fuyga.

Imperat. altsp. fúi (fuge), neusp. huye, huid.

Perf. altsp. fuxe, fuxo (Rz.), fusso (Bc.), fugieron (Rom.).

13. *ir* (ire).

Prs. altsp. imos, ydes.

Imperat. ide (leon.), id, id-os.

Imperf. iba.

Partic. Perf. ido.

Fut. irė, Condic. iria.

Gerund. yendo.

Im Präsens ergänzt durch voy vas, va u. s. w., Conj. vaya u. s. w., Imperat. ve.

Im Perfekt ergänzt durch fui, fuiste u. s. w.

Composs. circuir nach argüir; adir, subir regelmäszig; preterir wie ir, aber defektiv; el preterito.

14. oir (audire), altsp. odir (Bc.).

Prs. oigo, oygo, oyo; oyes oye, oimos, ois, oyen, Conj. oiga u. s. w.; oya; altsp. ozga, ozca (F. J. u. Alx.), ozcas, ozcades; oza (portg. ouça). Imperat. oye; oy (Rz.).

Perf. altsp. udi, udiestes u. ähnl. für oi, oiste, oyó u. s. w. Conj. oyera, oyese, oyere.

Compos. entreoir.

15. reir (ridere).

Perf. altsp. riso (Bc.), rijo (Rz.), neusp. rei, reiste, rió (alt riyó), riera, riese, riere; riendo.

16. salir hervorgehen (salire); in der Bedeutung "springen" im Alx. Auch = werden, wie lat. evadere: salió la tal Preciosa la más única bailadora (C.)

Prs. salgo, sales u. s. w.

Conj. salga, altsp. sala. Imperat. sal.

Fut. und Condic. saldré, saldría.

Compos. sobresalir.

17. venir (venire).

Prs. vengo, leon. viengo, vienes u. s. w.

Conj. venga, altsp. vena, leon. vienga.

Imperat. ven, venid.

Perf. vine, viniste veniste, vino vin, vinimos venimos, vinisteis venisteis, vinieron; leon. vieno (Alx.), viniera, viniese, viniere.

Partic. venido, altsp. vinido.

Fut. vendré; Condic. vendría; altsp. venré, verré, verné u. s. w.

Composs. avenir sich ereignen, contrav., conv., desav., interv., prev., sobrev., prov. revenirse; altsp. venir und devenir = werden (= frz.): viene rico (P. C.).

18. vivir (vivere).

Perf. altsp. 1. visco (Bc.) = vixit; 2. viscó, visqué.

Altsp. 3. vesquí visqui, visquió, visquieron (-ioron); s. § 429.

Altsp. visquiera, visquiese, visquiere.

Altsp. Fut. visquiré.

i—e und die Transposition schon im Vulgärlatein; Formen wie vexse (vixisse), visse, visxe u. a. bei Schuch. II, 47, 64.

# Impersonelle Verba.

## § 465. 1. Ihre Form.

- 1. Dritte Personen des Verbums oder Zusammensetzungen von es u. a. Hilfsverben mit einem Prädikatsnomen: basta es genügt, consta (lat. constat), anochece es dunkelt, place (placet), es preciso oder menester es ist notwendig, nötig, es lástima es ist Schade, sabido es es ist bekannt.
- 2. Reflexiv; se kann auch als Subjekt = man genommen werden: se sabe es ist bekannt, man weisz; se dice = dicitur, dicunt: se ve = vides, videre licet.

- 3. Mit Pronominalformen (Dat.):
- a) á mi toca, me toca und tócame; á mí me parece u. s. w.
- b) se me acuerda ich erinnere mich, se me olvida ich vergesse, se le entiende å alguno (de algo) jemand versteht sich (auf etwas).
- 4. Sie sind durch alle Tempora und Modi in der dritten Person Singularis zu bilden, auch im Infinitiv und Gerundium gebräuchlich: hay es gibt (od. há), haya es gebe, habia, hubo, hubiera, hubiese, hubiere, habrá, habría, ha habido u. s. w.; no debe haber es darf nicht geben; habiendo seis dias (Cerv.), indem es jetzt sechs Tage her ist, d. i. vor 6 Tagen; hace calor es ist heisz, hacía c., hizo u. s. w.

## § 466. 2. Konstruktion der impersonellen Verba.

Sie stehen 1. absolut, z. B. llueve (pluit).

2. Mit einem Subjekt im Singular od. Plural: basta los peligros, es menester fuerzas divinas; daneben häufig persönliche Konstruktionen: pocos remedios son menester.

Mit Präpositionen: me duele de, se me olvida de..; plúgole ende mucho = de ello.

- 3. Am häufigsten mit dem Infinitiv, und zwar mit diesem allein oder mit de, á, en oder mit dem Nom. c. infin.
  - a) á el toca disponer ihm kommt es zu anzuordnen; no hay dudar en eso es ist daran nicht zu zweifeln; es menester no desanimarse.
  - b) me pesa verle od. de verle mich betrübt es ihn zu sehen.
  - c) va á decir verdad es kommt darauf an, es gilt die Wahrheit zu sagen.
  - d) en tocándole en hablar wenn er darauf kommt zu sprechen (me toca en).
  - e) paréceme haberle sucedido algun desastre es scheint mir, dasz ihm ein Unglück zugestoszen ist.
  - 4. Mit abhängigem Satze mit u. ohne Präpositionen:
  - a) ese puede que lo sepa es ist möglich, dasz dieser es weisz; es verdad que...
  - b) no se le daba nada de que.. es kam ihm gar nichts darauf an, dasz..

# § 467. 3. Uebersicht.

a) Naturerscheinungen.

alborea es dämmert (albor, albura Dämmerung).

amanece es tagt (lat. mane, davon \*a-manescere). Persönlich: 1. Dios amanece Gott läszt es Morgen werden. 2. mit Tagesanbruch eintreffen od. vorhanden sein: amanecieron en Madrid. 'A raposo durmiente no le amanece la gallina en el vientre (Spr. W.).

anochece es dunkelt, wird Nacht (la noche = lat. nocte). Persönlich: mit Nachtanbruch eintreffen.

hiela od. yela es friert.

deshiela es taut.

diluvia es gieszt.

escarcha es reift.

llueve es regnet. Uebertragen: llueve piedras, lágrimas. Persönlich: 1. regnen lassen: el cielo muchas veces suele llover sus misericordias (Cerv. Nov.). 2. im übertragenen Sinne = dicht fallen: llovian sobre nosotros palos.

llovizna es tröpfelt.

mollizna od. mollina es regnet fein.

nieva es schneit.

obscurece es dunkelt.

relampaguea es blitzt.

truena es donnert.

ventea es weht.

ventisca es stürmt od. stöbert.

## b) Ausdrücke des Vorhandenseins, Nötigseins, der Beziehung.

ha und hay es gibt, es ist her (bei Zeitbestimmungen), altspan. auch y ha od. ha y (ibi habet), ohne dasz dieses über die Entstehung von hay entscheiden kann, da man es auch direkt von ha(b)et oder há durch eine nicht ungewöhnliche Diphthongirung des betonten Auslautes ableiten kann: tales y ha (P. C.), avie hy un calonge; vgl. oben unter haber.

hace es ist her, es ist (bei Zeit- und Wetterbestimmungen): hace diez años; hace (mucho) frio, buen tiempo, hace sol, h. oscuro u. s. w. (m. lat. gravem hyemem fecit, Greg. v. Tours).

es und está mit Substantiv, Adjektiv, Partizip und Gerundium: es verdad, es una lástima; es menester, preciso, necesario u. a., altsp. es huevos, m'es huevos (mihi opus est); está claro, nublado; está lloviendo, nevando u. s. w.

es und está á es ist (steht) bei Jemandem, kommt ihm zu: á vos está hacerlo.

basta es genügt (auch persönlich): basta los peligros; estas señas no bastan.

(me) importa es liegt (mir) daran: importa hablarle; tu vida me importa (Cald.); lo que en este negocio importa (D. Q.).

Altsp. cale cal chal, me, te en cale = mincal, tencal es liegt daran: no me cale hacerlo, me cale de facer (s. E. W. I, s. v.).

Förster, span. Gramm.

me conviene á es paszt mir.

concierne es betrifft.

me cumple de, es ist mir nötig, ich musz ...

toca es betrifft, kommt darauf an: á él toca disponer; me toca en ich gerate auf: en tocándole en la caballería.

me precisa ich musz.

conduce es ist förderlich.

sirve para unpersönlich und persönlich.

vale es ist wert: vale mucho, poco, más, ménos.

se da es ist wert: eso se me da es ist mir gleich; no se le daba nada de que; sin dársele nada por...; no se os dé dos maravedis.

va es geht: bien me va.

va á es kommt darauf an: si va á decir (la) verdad.

me sale á mir glückt es zu...

sucede, acaece, acontece es ereignet sich, altsp. auch contir (lat. contigere).

puede, scil. ser es ist möglich; vgl. lat. non potest quin und frz. peut-être und il se peut.

c) Ausdrücke des Denkens und Fühlens.

parece 1. es scheint, 2. es scheint gut: parece (de) rogarle. consta es steht fest.

(se) me representa ich stelle mir vor.

se me acuerda, olvida, ich erinnere mich, ich vergesse: olvidabaseme (de) decir.

se me entiende ich verstehe, verstehe mich auf..: se me ent. mal de alguna cosa, se le entiende à Vd de trovas?

se me trasluce mir leuchtet ein.

me da mir kommt in den Sinn: nunca me dió por tales simplezas. place, Conj. plega u. plegue, plugo (de) es gefällt; me desplace; me gusta, me da gusto: les daba mucho gusto las menudencias (D. Q.); me disgusta.

me duele de mich schmerzt.

me pesa (de) mich bekümmert.

me fastidia me taedet.

me admira mich setzt in Erstaunen.

me interesa mich interessirt.

me da priesa de ich habe es eilig.

Siebenter Teil.

Die Partikeln.

Adverbien, Präpositionen, Konjunktionen, Interjektionen.



#### Die Partikeln.

§ 468. Die lateinischen Partikeln sind in Folge der starken Verkürzung vielfach verloren gegangen, an ihre Stelle sind dann voller klingende Composita und Umschreibungen durch Phrasen oder Casusformen (Acc. u. Abl.) von Nominibus eingetreten.

### Formelle Eigentümlichkeiten.

1. Viele Partikeln endigen auf ein unorganisches s. Dies s ist nichts andres, als die Endung des Casus obliquus des Plurals (der im Span, dann der alleinige Casus wurde); ihm entspricht die Bildung der lat. Partikeln auf - o, = Endung des Abl. Sing. Es findet sich im franz. volontiers, certes u. a. (lat. = voluntariis, certis), und wurde dann auch durch Analogie als ein allgemeines Kennzeichen der Partikeln auf Fälle übertragen, wo es unorganisch ist, wie im franz. sans (sine), guères, ains. Ganz der Bildung des italienischen Pluralis entsprechend, bietet das Italienische in diesen Fällen kein s, sondern i: volontieri od. volentieri, lungi; guari, anzi, tardi (s. Littré, Einleitung zur franz. Gramm. von Brachet). Zu vergleichen ist auch das paragogische s im Deutschen, das Genitivsuffix, in Wörtern wie nachts, eilends, längs, anderseits, diesseits, jenseits, nirgends, höchstens, bestens, übrigens, wenigstens. Spanische Partikeln der Art sind: ántes eher, sines altsp. für sin ohne, miéntras (altsp. mientre, it. mentre, E. W. I, 272), während, marras einst (arab. marrah, E. W. II, 153), léjos, altsp. luenjos und luengas fern, (longus od. laxus? Mich. St. 252), entonces, altsp. estonces (ex-tunc) damals, dann; ebenso altsp. doncas; altsp. nuncas = nunca (nunquam), quizas und quizá vielleicht (quis sapit?), des in den Zusammensetzungen despues (depost), desde, desque, obwohl man hier auch an eine Vermischung mit ex od. an de-ex denken kann, aber jedenfalls zu scheiden von span. dis des = lat. dis -; ? parejas con zusammen mit (correr p. con), ? orillas oder ribericas de bei; ? altsp. ambidos (s. unten bei den Adverbien), altsp. certas. Catalon, sols (adj. sol = solus), tals (adj. tal),

segons = sp. segun (secundum). Das Leonesische hat die Endung a: entonça, estonza u. ähnl., siema (semel), ensembla ensembra = ensemble (insimul). Daher bleibt anderseits auch ursprüngliches s zuweilen fort: fuera und fueras (foras), afuera, defuera.

2. Nomina, welche in adverbialem Sinne verwendet werden, erhalten zuweilen als Scheideformen andere Endung: cabe bei — cabo Ende, hacia und altsp. facia (Sch. F. faz, haz, facie, facha), sofern man nicht facie ad erklären will.

3. In Compositis Accentverschiebung auf den unbetonten Bestandteil: para (pro-ad), pero (per hoc), sino (si non).

4. Die Interjektionen sind z. T. flexibel; s. evay u. abá unten.

Anm. Die Schreibung der zusammengesetzten Partikeln, ob in einem oder mehreren Wörtern, ist nicht konsequent; immer in einem Worte zu schreiben sind abajo hinab, unten, arriba hinauf, oben, encima obenauf, acaso vielleicht, adelante vorwärts, ademas auszerdem, ahora jetzt (a = hac), alrededor ringsum (aus al de redor), asimismo ebenso, aunque obgleich, conque (= de manera que), defuera dranszen, despacio langsam, enfrente gegenüber, otrosí überdies, tansolo blos; die Adverbien auf — mente (s. darüber unten).

Getrennt zu schreiben sind: á fin que und á fin de que zu dem Zwecke dasz, damit, á mas de auszer, á pesar de trotz, así que so dasz, con todo (eso) trotzdem, en fin schlieszlich. en tanto u. entre tanto unterdessen, no obstante gleichwohl, para que damit (final), sin embargo trotzdem, sobre manera überaus u. a.

Anm. Jedoch herrscht in Bezug auf diese Schreibung kein fester Gebrauch; die neueren verbinden adverbiale Phrasen vielfach zu einem Worte, z. B. enfrente, aparte, enefecto, anoche.

Es scheiden sich: tan bien so gut — tambien auch; tan poco so wenig — tampoco ebensowenig, noch (negativ); si no wenn nicht — sino = mas, mas que, mas tambien, á escepcion de oder fuera de; por que 1. = para que, 2. wenn que als Relativ sich auf ein Wort wie causa, razon, motivo bezieht — porque weil; en hora buena Ausruf des Wunsches — enhorabuena Subst. Glückwunsch, por menor im Einzelnen, im Detail — pormenor Subst. Einzelheit, á penas mit Mühen — apénas kaum (y apénas llega cuando llega á penas Cald.).

#### Die Adverbia.

§ 469. 1. Die regelmäszigen lateinischen Bildungen auf — ē, ĕ und — ter sind fast ganz verloren gegangen. Ueberreste davon sind bien (bene), mal (male), altsp. lueñe und luen (longe), tarde spät, (tarde), adj. tardo; cutio (pop.) und Sch. F. cuotidie (gel.), s. Mich. St. 267. volenter, volunter bei Bc. und im Leones., aus Frankreich eingeführt? Altsp. gent = bien (? gentile).

Andere lat. Adverbialformen wie fuera(s) = lat. foras, die aus lat. hic hac, illac, ibi, illic entstandenen (s. die Uebersicht unten), donde = lat. de unde u. s. w., sind noch zahlreich erhalten, ebenso die lateinischen Adv., welche zugleich als Präposition gebraucht werden, wie ante, cerca = lat. circa, pues = lat. post.

#### § 470. 2. Neue Adverbien durch Zusammensetzung.

a) Präposition und Adverbium: demás übrig (de-magis schon bei Festus), además (ad-de-magis) auszer, asaz (ad-satis), altsp. aves, abes (ad-vix) und mal-avez.

Anm. Ob span.  $\alpha$  die lat. Präposition ad oder nur wie so oft prothetisch hinzugefügt sei, ist mit Sicherheit nicht überall auszumachen.

b) Zwei Präpositionen: detrás (de-trans) hinten; encontra (in-contra).

#### § 471. 3. Nomina in adverbialem Sinne.

- 1. Adjectiva.
- a) Eine alte lat. Nominativform bietet ambidos (Alx.) = invitus oder amidos adamidos; oder es ist zu erklären aus invito mit dem oben erwähnten paragogischen s.
- b) Die blosse Casusform auf o, e, ob = lat. Ntr. Accus. oder Ablat. oder ob nach Analogie der lat. Adverbia o gebildet, ist meist nicht zu bestimmen:

alto, bajo (bassus), cierto, claro, harto (fartus), poco, quedo (quietus), pronto (promptus), recio (rigidus), altsp. privado priado (Bc. Rz.) = presto, seguro, solo, temprano (temporanus), vecino (vicinus); altsp. breve, recien (recens, adj. reciente = lat. recente).

cito, continuo contino, falso, cuanto, tanto, raro, subito; altsp. tost = frz. tôt (= tosto, s. E. W. I, 420); altsp. cutiano (quotidiano); neugebildet festino (Rz. = pronto), sobejo Alx. (excesivamente).

Nicht sowohl Adverbien als eigentliche Accusative sind diese Formen, wenn sie bei Verbis transitivis nicht sowohl die Art und Weise ausdrücken als ein Objekt zu ihnen bilden: el viento sopla favorable; el viento que blando y próspero soplaba (Garc.); canta falso; fermoso sonrrisaba (P. C.); las peñas repitieron ya más suave, ya más hueco los sonidos; se holgaron infinito (vgl. griech. ὀξὰ κραγεῖν, ἡδὰ, ἀπαλόν, ἰμερόεν γελᾶν, μέγα βοᾶν; lat. dulce ridentem, dulce loquentem).

Bei Maszangaben auch die neutrale Form: lo bastante = bastan-

temente.

Zum Unterschiede von diesen Nominalcasusformen werden mehrfach die Adverbien auf — mente in übertragenem Sinne gebraucht: alto hoch od. laut, bajo niedrig, temprano früh; altamente herrlich, bajamente gemein, tempranamente voreilig.

Eine Femininalform im Abl. ist das altsp. sopitanya (= subi-

tanea), vielleicht mit zu supplirendem mente, s. darüber unten.

Altsp. certas, luengas (Alx.).

2. Substantiva im Casus obliquus oder mit weggelassener Präposition; vgl. lat. loco (illico) = span. luego, hodie (hoc die) = sp. hoy, hoc anno = sp. ogaño, hac hora = sp. agora ahora, cada dia täglich oder altsp. cadal dia (cada el dia), un dia eines Tages, todo el año, altsp. oras = todas horas immerfort od. = en estas horas jetzt, unas veces einige Male, muchas veces oftmals, la primera vez, altsp. toda sazon = siempre, acto continuo auf der Stelle, parejas zusammen (correr parejas con), frente = en fr., otra guisa = de o. g., cociente od. caliente = en c. (vgl. tosto), altsp. muy paso = poco á poco; altsp. aguas vivas = con viveza, primas = á las pr., otra = á la otra parte jenseits.

3. Der lat. Ablativ mente mit der Femininalform des Adjektivs zusammengesetzt ergibt die regelmäszige span. Adverbialbildung;

altsp. auch miente und mientre.

malamente, buenamente, sabiamente, fácilmente, cortesmente, altsp. sopitamente (subito), otramiente, algunamente, fuerte-mientre, fiuciamente.

Partic: mentidamente (vgl. lat. inridenter u. a.).

Auch mit de: de (muy) buena mente (C.).

Mehrfache Adverbien: clara y sutilmente, cortes y amigablemente, no morisca sino cristianamente, secreta pero libremente.

Bei Dichtern finden sich die beiden Bestandteile auch verschiedenen Versen zugetheilt: miserable-mente.

- § 472. 4. Präpositionale Casusadverbien: vgl. lat. de improviso u. ähnl., bei kom. Dichtern: desubito, derepente u. a. dgl. sehr häufig.
  - 1. Neutrale Adjectiva:
  - 1. Einige sind gelehrt und direkt aus dem Lateinischen übernommen: de continenti, incontinente, esprojeso.

- 2. de contado, de falso, de claro, pasar de largo, de firme, altsp. de vero, de lieve (Alx. = fácilmente), de repente, de presto, de uno auf einmal (D. Q.), de consuno zusammen, de suyo sua sponte, ebenso de mio, de tuyo.
- 3. del todo.
- á duro, á menudo, á buen seguro, á más, á ménos; altsp. adur (apénas), ascuso und escuso (= á escuso Alx., secretamente), abajo (á bajo) hinab, unten.
- 5. al natural, al seguro, (tan) al vivo, al ménos.
- 6. á lo condesil, á lo igual de auf gleiche Weise wie, á lo discreto, á lo divino, á lo humano; á su salvo; á lo señor, á lo socarron; á lo de gobernadora.
- 7. en uno, en vano, en somo allein obenauf (Rz.), altsp. en cociente, en caliente (al punto);

en balde u. de balde vergebens, umsonst werden aus dem Deutschen od. Arabischen erklärt, vgl. § 241. Sollte indes nicht en balde ursprünglich embalde = lat. invalide gewesen sein? Irrtümlich trennte man dann en als Präposition und formte weiterhin nach Analogie de balde.

- 8. por seguro, por cierto, por poco beinahe.
- 9. por lo más, por lo ménos.
- 10. entre tanto unterdes.
- § 473. 2. Femininalformen.
- 1. de una auf einmal.
- 2. de veras, de firmes (Alx. = firmemente); de oidas v. Hörensagen.
- 3. á una zusammen, einträchtig (todos á una).
- 4. á ciegas, á ciertas, á firmes, á secas schlechthin, á postresmas schlieszlich (Alx.), á derechas, á medias, altsp. á duras kaum, á mujeriegas nach Frauenart, á escuras, á largas (anchamente), á luengas, á solas, á primas, á tontas y á locas; á hurtadas, á escondidas, altsp. aosadas (= á os., con osadía, luego, presto), adenodadas (con denuedo Alx.), á calladas, á horcajadas rittlings; á sabiendas wissentlich.
  - 5. á la española, á la alemana u. s. w., á la ligera, á la clara, á la llana.
    - 6. á las primas (Bc. = la primera cez), á las claras;
    - á mis solas (á tus solas u. s. f.).
    - 7. en ayunas nüchtern, en paladinas öffentlich.
    - en volandas im Fluge.
    - 8. con más veras ganz bestimmt.
  - $\S$  474. 3. Substantiva; 1. vom Lateinischen überliefert: altsp. abenicio=ab initio.

- 2. de dia, de noche, de palabra mündlich, de obra tatsächlich, de carrera eilend, de golpe plötzlich, de molde passend, de raiz von Wurzel aus, gründlich, de tropel haufenweise, de buena gana gern, despacio (= de esp.), de cabo, de mano, de antemano, de cara, de fuerza, de remate, de arte, de forma, de derecho, de otra parte anderseits, de paso beiläufig (de pasada), de todo punto ganz und gar, de corrida, altsp. deprisa eilend, de (otra) manera, de (otro) modo, de (otra) guisa (anders); ir de vencida besiegt sein.
- 3. de dias, de burlas im Spasze, de rodillas auf den Knieen, de espaldas rücklings; hacerlo de perlas wunderschön.

andar de nones leugnen.

- 4. Altsp. á posto und á posta = de proposito, todo á punto ganz und gar, á mansalva u. á salva mano ungefährdet, á priesa (apriesa, altsp. aprisa) eilend, á parte gewöhnl. aparte beiseite, á deshora plötzlich, á plomo senkrecht, arriba oben, de somo á fondon = de arriba abajo (Alx.), á noche (anoche), á porfía, á trueco, á maravilla, á fe, á fuerza, á guisa, á modo, á socapa.
- 5. á partes stellenweise, á voces laut, á veces bisweilen, á trechos stückweise, á pena(s), gewöhnl. apenas kaum, á duras penas, á cuestas (ac..) obenauf, á gatas heimlich (nach Katzenart).
- 6. al punto auf der Stelle, al instante, al lado, al cabo zuletzt, alerta (al erta, s. E. W. II, 26), á la verdad (quidem), á la fé, á la ley.
  - 7. con ligereza, con dificultad u. ähnl.
- 8. en parte teilweise, encima obenauf, en frente (enfr.) gegenüber, en fuerza, en modo, en órden, en efecto, en verdad wahrhaftig.
  - 9. en cuclillas niedergekauert.
  - 10. por dicha, por fortuna, por ventura vielleicht.
  - 11. por grados, por momentos.
  - 12. por sus pausas abschnittweise.
  - ni por semejas auch nicht im Entferntesten.
- $\S$  475. 5. Adverbiale Phrasen durch Verdoppelung oder Gegenüberstellung gebildet, entweder ohne Verbindung oder durch Konjunktionen und Präpositionen gebildet.
  - 1. luego luego; altsp. en tod en tod (Alx.) = del todo.
  - 2. vez y vez einmal.
- 3. frente á frente gegenüber, cara á cara, poco á poco (peu à peu), poquito á poco nur ruhig, danach mucho á mucho (D. Q. II, c. 53), uno á uno, gota á gota, quedo á quedo, tierra á tierra am Lande hin, mano á mano (wie frz. tête à tête) und altsp. manamano (Bc.) = al instante, paso á paso Schritt für Schritt, grano á grano.

Altsp. ant con ant, ántes con ántes Alx., = muy de antemano. parte por parte Stück für Stück, punto por punto, una por una nach und nach.

4. de largo á largo langhin, de parte á parte durch und durch, de cabo á cabo.

de par en par gänzlich, de llano en llano ohne Umstände, de todo en todo alles in allem, de hito en hito (Cerv.) unverwandt, de mejor en mejor immer besser, de mano en mano, de punto en punto, de lance en lance.

de cuando en cuando dann und wann.

5. tan sin mas ni mas so ohne Weiteres.
provincia de poco mas á menos ungefähr eine Pr.
por sí ó por no so oder so.
sin qué ni para qué mir nichts dir nichts.
sin saber como ni como no; así como así so wie so.

6. Adverbiale Phrasen, abgekürzten Sätzen gleich, oder ganze Nebensätze. Zum Teil gehören die sub 5. aufgezählten Ausdrücke auch hierher.

quizá quizás = quis sapit, quien sabe, vielleicht; altsp. cabadelant vorwärts (el cabo adelante, P. C.), altsp. cuestayuso abwärts (la cuesta ay.), oreja ascucha (Alx.) = escuchando.

cuemo que sea = fácilmente (Alx.), puede ser = frz. peut-être, donde quiera wo auch immer man wolle, überall.

#### Adverbia des Ortes.

§ 476. Die Unterschiede zwischen den Adverbien, welche die Ruhe an einem Orte, die Richtung woher? und die Richtung wohin?, ausdrücken, sind verwischt worden, z. B. donde d. i. de unde = wo, nicht = woher; daher einige unentschiedenen Sinnes sind und zur genauen Bestimmung der Vorsetzung einer zweiten Präposition bedürfen, de donde (= de de-unde) woher. Der Unterschied zwischen dem wo? und wohin? war schon im M.-lat. unsicher: ut ego ibi (= eo) veniam, ibi (= eo) eum miserit, ubi (= quo) aliter pervenire non poteras. Die interrrogativen Advv. werden von den gleichlautenden relativen durch das Accentzeichen unterschieden, wie die relat. und interrog. Pronomina: donde wo, donde wo?

Auf die Frage "wo?" "woher?" "wohin?"

1. dort altsp. i, y, hi des—i

por y
ahi, ay de ahi
alli, altsp. allin de alli por alli
(wie nin, aun = nec,
adhuc, s.E.W.I,21)

wo? woher? wohin?

allá de allá allá, por allá
acullá acullá
ende, en ende, dende, den,
desende, desent, por
ende dadurch
daquen (P. C.)

2. hier aquí

aquí de aquí, daquí por aquí acá, altsp. aquá de acá (ducá P. C.) acá, por acá

Anm. a) i oder y = ibi, ahi oder ay = ad ibi, alli = illic, alli = illac, ende od. en = inde.

b) aquí, acá, acullá entstanden aus ecce od. eccu' hic, hac, illac (vgl. die Pronomina aquel, aqueste, aqueste).

c) y als Pronomen gebraucht (Dat. = frz. y) siehe unter dem

Pronomen.

d) Acá y allá, allá y acultá hin und her.

wo? woher? wohin?

3. wo o, hu (Alx.)

do de do do do ond, ont, donde, dond, ond, ont, de donde, don, onde, ond, ont. dod? P. C., wol entpor donde u donde standen aus der Ab-

kürzung  $d\bar{o}d$ 

Anm. a) o, hu = ubi, do = de ubi, ond = unde, donde = de unde.

b) don als Pronom. gebraucht = frz. dont (Gen. Pl.), poró = por donde, por lo cual, s. relat.

c) Alle anderen als donde, de donde, adonde sind veraltet oder nur noch in Sprüchwörtern üblich, z.B. allá van leyes do (adonde)

quieren reyes.

- d) Bei donde kann analog dem Pron. relat. das demonstrative Adv. zu suppliren sein: ir ú donde no espero volver gehen dorthin von wo..; lo cual visto por Don Quij. desde donde aun no dejaba de hacer... von da aus wo.
  - 4. innen, innerhalb: altsp. entro (lat. intro), dentro, adentro.
- 5. auszen, auszerhalb: fueras fuera, defuera, afuera; altsp. fora (lat. foras).

hinaus: afuera.

- 6. oben, oberhalb: altsp. suso, desuso (lat. sursum, susum). arriba (ad-ripam), encima (cima = cyma  $\varkappa \tilde{v} \mu \alpha$  E. W. I, 126). aufwärts:  $\dot{a}$  suso.
- 7. unten, unterhalb: altsp. yuso, deyuso, ayuso, ius (Alx., aus lat. deorsum deosum josum).

Adj. yusano.

bajo (bassus), debajo, abajo.

abwärts: a yuso, cuestayuso (cuesta-ay.).

abajo.

8. diesseit: aquende veraltet bis auf den Ausdruck: los puertos aquende y allende (el mar) = aqui ende.

de aquesta parte, mas acá, de acá, del lado de acá.

9. jenseits: allende, s. No. 8 (= alli ende).

de aquella parte, mas allá, de allá, del lado de allá; altsp. auch otra, scil. parte (Alx.)

10. vorn: delante, por delante (de-el-ante).

en frente.

vorwärts: adelante, altsp. cabadelant (cabo-adel.).

11. hinten: redro (retro).

detras, atras, por detras (de-, ad-trans).

nach hinten: arriedro.

atrás.

- 12. inmitten: en medio, worin medio unveränderlich ist (= enmedio): en medio aquesta fuente; ebenso por medio la cort (P. C.).
- 13. herum, umher: altsp. redor, arredor, aderredor, daraus nsp. alrededor (los alrededores die Umgebung). (redor aus ruedor, ruedol = lat. rotulus? E. W. II, 172).

Altsp. environ (Alx. 784; s. E. W. I, 445).

Zur Rechten und Linken: á diestra, á derecha (lat. directa); á siniestra, á izquierda (ezqu. s. E. W. II, 145).

14. nahe: cerca (circa).

junto (junctus).

- 15. fern: altsp. lueñe, alueñe, aluen, de alueñe (von fern her). léjos, lejísimo, aléjos, altsp. luenjos (longus od. laxus? siehe Mich. Stud. 244).
  - 16. irgendwo: altsp. algur, alhur, eigentl. algubre (alic-ubi). en cualquier lugar.
  - 17. anderswo: altsp. alubre (ali-ubi).

en otra parte, de otra p.

anderswoher: altsp. alhynde (ali-unde, Canc. d. B.).

- 18. nirgend(wo): en ningun lugar, en ninguna parte.
- 19. überall: por todo, en todas partes, (por á) donde quiera (que) wo man auch wolle, doquiera (por doqu.).
  - 20. besonders, bei Seite: á parte od. aparte.
- 21. zusammen: altsp. ensemble, leon. ensembra (= frz. ensemble = insimul, E. W. I unter insembre).

todos á la vez alle zusammen.

junto gebraucht 1. als Adjektiv, z. B. la multitud de gente y armas junta.

- 2. als Adverb., z. B. junto severidad con dulzura (Garc.). juntamente.
- 22. quer: de través (transversus).
- 23. verkehrt: al revés (reversus).
- 24. erstens u. s. w.: en primer lugar, en segundo l. u. s. w.

#### § 477. Adverbia der Zeit.

1. jetzt, da: altspan. oras (Bc.), asoras (wol =  $\acute{a}$  deshoras, wie  $\acute{a}$  deshora zur Unzeit, plötzlich).

á la hora de hora (Cerv.). Neusp. zuw. ora: allá en los tiempos antiguos... y ora und jetzt.

agora, ahora (ah. mismo) = hac hora; desde ahora von jetzt an; por ah. für jetzt.

altsp. adiesso (ad ipsum).

á la (esta) sazon, en este tiempo u. ähnl.

Auch die allgemeinen lokalen Adverbien werden temporal gebraucht, alli = da, damals; aca bis jetzt: de alli a dos dias zwei Tage nachher, despues aca von da an bis jetzt.

2. damals, dann: entónces, entonce, enton; entonzas, entonza; estonces, estonce(ze), estonz, eston; estonzas; leon. und astur. auch estoncia, estuenza.

desde entonces seit damals.

Die Formen mit est.. sind wol die ursprünglichen, estonce = extunc oder ex-tunce, sowie altsp. doncas = altital. donqua, adonqua, adunche = a tunc ist (? E. W. I, 160); es wurde dann vor s ein n eingeschoben und s fiel aus, also e(n)stonce — en(s)tonce, dazu das paragogische s am Ende, s. oben S. 389 (vgl. W. Förster, Zeitschr. f. Rom. Philol. B. I). Die ursprüngliche Bedeutung war demnach "darauf", bei der oben geschilderten Verwirrung der Adverbialreihen auf die Fragen wo? wohin? woher? erhielt es auch die von "damals", gerade wie donde = "wo" ist. Es scheint darum überflüssig, noch ein in-tuncce anzunehmen.

altsp. desi = des i oder hi (ibi) = desde entonces, desende desent (de-inde).

altsp. adelant(e) weiterhin (á-del-ante), despues (de-post), altsp. depos (Alx.), empues (in-post), apos (Rz.).

altsp. esora essora, en essora (P. C.) = esa hora.

altsp. allora, catal. lla vors (frz. alors), (die Ableitung von "illa hora" genügt; ad illam horam E. W. II, 295); en aquella hora.

altsp. en seguida in Folge, demnächst, luego (il-lico).

altsp. abueltas (av.) bei Bc.

altsp. apres (ad-pressus = französ. après).

kurz nachher: dentro de poco.

3. wann? cuando? cuanto tiempo?

de cuando aca? seit wann?

4. dann und wann: de cuando en cuando, de vez en cuando. bald — bald: cuándo — cuándo, ora — ora, altsp. or — or (auch Conj.);

unas veces - otras; á veces - á veces.

- 5. irgendeinmal: un dia, una vez, vez y vez (in volkstüml. Erzählung).
  - 6. ein andermal: en otro tiempo, otra vez, otras veces.
  - 7. einst: márras (arab. marrah), mucho tiempo hay (há, hace).
- 8. vorher, früher: ante, antes, enantes, antre (Rz.); altspan. devant (de-ab-ante), devan (devan-dicho, avan-dicho).

kurz vorher, jüngst: recien (Adj. reciente), poco hay (há, hace), de poco acá, nuevamente.

neulich: el otro dia.

9. bald, sogleich, in Kurzem: presto, pronto, cedo (cito), tost (Alx.), agina aina (von agere? eilends).

luego, desde luego (loco).

al instante, à la hora, à poco d'hora (Alx.), à poca de sason = sazon (Al. XI), incontinente, en seguida, en breve.

altsp. adiesso (ad ipsum).

no tardar en, z. B. no tardó en llegar bald kam er.

10. plötzlich: subito, de repente. altsp. á so hora (sub hora).

11. unterdessen: entre tanto entret., en tanto, mientras (E. W. I, 272).

12. schon: ya (jam); áun hoy — y ya erst heute — und schon (Cerv.).

von nun an: ya y en adelante.

nicht mehr: no ya, ya no (non jam od. jam non).

13. noch: aún, altspan. auch ahun Bc. (adhuc — adhu(n)c — adhun(c); áun Sch. F. = sogar); noch nicht: aun no.

todavía (toda via). - todavía no.

altsp. encara (= frz. encore, hanc horam = ad h. h.).

14. endlich: últimamente, enfin, al fin. al cabo.

altsp. (á)postresmas, al postre.

15. früh: temprano.

altsp. cerca (P. C.).

je früher je lieber, so früh als möglich: cuanto antes.

16. spät: tarde. spätestens: á más tardar.

je später (länger), je mehr: á más andar.

17. lange: buen, mucho tiempo; buena pieza (Stück).

seit lange: desde b., m. t.; desde hace mucho od. bastante tiempo, worin hace mucho t. oder bastante t. einen Begriff ausmacht = es ist lange her, lange Zeit.

18. immer: altsp. jamas (frz. jamais = jam magis).

siempre.

en todo tiempo, toda hora, altsp. oras = todas oras (Alx.), todo dia, altsp. todia (Vida S. Ild.), altsp. todavía (Bc.); relativ: cada vez (más, ménos).

fast immer: á las más veces.

19. oft: muchas veces, hartas veces (lat. vix, vicis).

frecuentemente (frequenter).

á menudo (minutus).

zu oft: demasiadas veces.

20. täglich: cada dia, todo dia.

altsp. cutiano, cot. (quotidiano).

21. zuweilen: tal vez, á (las) veces, algunas veces, unas veces. altsp. oras.

22. selten: rara vez, raras veces, pocas veces.

ruramente.

23. jemals: jamas.

24. niemals: jamas no, dann ohne Negation jamas allein; por siempre jamas (s. über den Gebrauch der Negation das beim negativen Pronomen Angeführte).

nunca (nunquam), altsp. nuncas od. nunqua(s); in der Konstruktion nach dem Sinne = deutsch jemals, z. B. in Fragen, die eine verneinende Antwort involviren: quién vió nunca?

ninguna vez.

auch beides zusammen: nunca jamas - nunca vez.

25. allmälich: poco á poco.

26. wiederum, von Neuem: de nuevo, otra vez, otra segunda vez.

27. zugleich: á la vez, de una vez.

28. heute: hoy, altsp. hue, hu (hodie).

hoy dia heutzutage, altsp. uuedia (Alx.). en el dia.

29. gestern: altsp. eri (Bc.).

ayer (ad-heri).

gestern Abend: á noche, anoche.

den Tag zuvor: el dia ántes.

vorgestern: ántes de ayer, antayer.

vorgestern Abend: antenoche (ante anoche).

30. morgen: altsp. cras.

mañana, mañana en aquel dia.

den folgenden Tag: el dia siguiente.

übermorgen: pasado mañana, despues de mañana.

- 31. heuer, in diesem Jahre: hogaño, og. (hoc anno, wie agora = hac hora).
  - 32. im vorigen Jahre: antaño (anno ante).

33. Tageszeiten: tags u. nachts: de dia, de noche.

morgens: por la mañana (von lat. mane früh); sehr früh: muy de mañana, tan de mañana.

mittags: al mediodía.

nachmittags: á la tarde, despues de mediodía.

abends: à la noche; bei Anbruch der Nacht: à boca de noche.

um Mitternacht: á media noche.

diesen Morgen, Nachmittag u. s. w.: esta mañana, esta tarde u. s. w.; á la tarde, á la noche.

eines Morgens u. s. w.: una mañana u. s. w.

#### § 478. Adverbia des Grades.

1. sehr: mucho u. muy (= muito aus multum, multo), im Altsp. im Gebrauche nicht geschieden, jetzt muy vor Adjektiven im Positiv. mucho vor Komparativen (= lat. Abl.) und Verben (= lat. Accus.): muy bueno; mucho mejor, mucho lo siento.

Altsp. caballero mucho honrado; muy mayor (vgl. die Kompa-

ration der Adjj.).

Altsp. fuert(e).

bien.

harto (fartus).

sobrado (superatus).

Altsp. dura mientre (Alx.).

wie sehr: cuanto! so sehr: tanto!

allzusehr: demasiado (von demas = lat. de-magis).

mehr und am meisten: más (magis).

überaus: ademas (zuw. bei Cerv.), en demasía; sobre manera oder sobremanera.

höchstens: por lo más.

2. genug: asaz (ad-satis); asaz de: asaz de palabras! bastante.

harto.

3. wenig: poco.

algo.

ebensowenig: tampoco. am wenigsten: ménos.

wenigstens: por lo ménos, á lo m.

siquiera.

4. auszerdem: ademas (ad-de-magis), con mas, de mas, á mas; übrigens: por demas. Davon adjekt. el demas, los demas: el demas vino, la demas agua, los demas ceteri.

5. nur: sólo, unveränderlich: con sólo la imaginacion, en sólo la

miseria; oder sólo con, solo en -.

- no sino; auch so, dasz no zu einem übergeordneten Satze gehört: no pudiéndose persuadir á que fuese sino burla da er nur davon sich überzeugen konnte, dasz..., wie es heiszt: no es sino burla.
  - 6. kaum: altsp. abes aves, mal-avez (ad-vix).

    apénas apénas no = kaum noch, d. h. noch nicht ganz.

    Altsp. á dura, de duro, dedur.

aun no (- que).

7. sogar: mismo.

hasta.

aun.

8. ganz und gar: del todo, en todo, en un todo, de todo en todo. de todo punto.

Altsp. afila (Bc.).

ganz und gar nicht: del todo nada.

dennoch nicht: nunca, z.B. despues de haberle estado mirando sin hablar palabra con mucha atención nunca pudo conocerle.

9. nicht einmal, noch auch (ne-quidem): ni áun, ni siquiera.

10. halb und ganz, zum Ausdrucke der ganzen oder halben Beschaffenheit eines Gegenstandes: medio u. todo; 1. Adj. z. B. ellos estaban medios u. todos desnudos; 2. Adv. estaban medio desnudos.

11. fast, beinahe: casi, alt cuasi (quasi).

fascá fascás, hascás (hasta casi? E. W. II, 141. Vielleicht aus fac casum = sp. faz od. haz caso).

por poco (no), por poco que -.

falta poco para que (no).

12. ungefähr: al pié de (z. B. a. p. d. seis meses, D. Q.). poco más á menos (D. Q.).

como (quomodo), 1. z. B. como seis millas (circiter VI. milia)

2. = gewissermaszen.

cosa de, z. B. cosa de las ocho, ungefähr 8 Uhr.

13. grade: mismo, z. B. hoy mismo, ahora mismo, asimismo ansimismo.

"grade allemal" durch cada ausgedrückt, z. B. cada al tiempo.

# § 479. Adverbia der Vergleichung, zugl. mit konjunktionaler Funktion.

1. so: altspan. si, sin, se (aus sic entstanden, wie nin aus nec; noch bei Cerv. Num. u. in der Redensart "un si es no es" ein wenig.

si = so cum Conj. in Beschwörungen, wie lat. sic (sic te diva potens Cypri... regat); fälschlich als die Konjunktion si = wenn genommen und daher wol ohne Accent geschrieben (vgl. unter den Konjunktionen asi — que): oid mesnadas, si vos vala el criador (P. C.), si el criador vos salve (ib.); si veas paraiso (Bc.); si dios de mal mi guarde (Rz.); oytme, sy Jesucristo vos perdon (F. Gonz.).

así, altsp. ansí, ansina, asis, assis, entstanden aus aeque sic, ancsic, ansí; vgl. vorher sin = si.

ebenso: otrosí (alterum sic), asimismo, alt ansimismo.

so viel, so sehr: tanto tant tan mit demselben Unterschiede wie mucho und muy, z.B. tan grande, tanto mayor, tanto lo admiro. Konstruktion des Adv. tanto nach einem folgenden Substantiv: tanta mas voluntad, con tanta mayor frecuencia (mod.).

2. wie, gleichwie: como quomo com, cual (z. B. cual rápidos torrentes).

wie viel, wie sehr: cuanto cuant cuan, wie tanto tan.

tanto mas — cuanto mas, je mehr — desto mehr, ebenso wie, zur Gleichstellung zweier Komparative.

Dazu die Substantiva manera, guisa, modo, suerte, altsp. lei mit Präpositionen.

# § 480. Adverbien der Begründung u. Folgerung, zugl. Konjunktionen.

asi so, darum; = ergo in der Schluszfolgerung.

pues also (igitur).

por esto, poreso u. ähnl. (propterea, itaque).

 $de,\ por\ consiguiente\ folglich.$ 

fragend: porqué?

cómo?

qué 1. = warum? - qué vas temiendo las nuevas?

2. = wie? in der Verbindung qué tal? wie so? qué tanto?

# Finale Adverbien, zugleich Konjunktionen.

por od. para esto, eso dazu, dafür, darum.

fragend: porqué u. para qué.

# Konzessive Adverbien, zugleich Konjunktionen.

 $sin\ embargo\ trotzdem.$ 

con todo (esto od. eso) trotz alledem. no obstante dennoch. á pesar de eso trotzdem.

## § 481. Bejahung und Verneinung.

1. nein, nicht: no, altsp. non; eso no; que no. nulamente.

Substantiva wie cosa, punto, gota mit der Negation, z. B. no me agrada cosa este casamiento.

punto ménos que maravilloso kaum, nicht weniger als.

keines wegs (minime): nada, no nada oder no-nada, z. B. yo nada temo la muerte; no nada ligero; Zamora no se da nada (vgl. die negativen Pron.).

de ningun modo, de ninguna manera.

- 1. Die Negation wie im Deutschen der Frage zugefügt, auf die man eine bejahende Antwort erwartet: no lo saben Vds? Qué de esperanzas no se llevó!
- 2. no wird gewöhnlich im abhängigen Satze mit que oder bei de mit dem Infinitiv wiederholt nach negativen Aussagen, d. h. nach Verbis des Zweifelns, Leugnens, Unterlassens, Säumens, Fürchtens, Vermeidens, Verbietens, Hinderns und entsprechenden Adjektiven, s. Diez. Gr. III, S. 423 ff.
- 3. Ebensonach positiven Komparativen, wenn das zweite Glied ein eigenes Prädikat hat, und nach otro que (s. a. a. O.): es mas fácil dar el temerario en verdadero valiente que no el cobarde subir á la verdadera valentía; tengo por mejor desterrarme para siempre que no verles el rostro.
- 4. Zuweilen fehlt die Negation, wie bei jamas, nadie, nada, so dasz der Zusammenhang den negativen Sinn ergeben musz: pues en mi vida me la puse (la espada) = nie (D. Qu.); osaré jurar que en todos los dias de mi vida he subido en cabalgadura de paso mas llano = niemals (Cerv.) á causa que en su vida las había visto nie in seinem Leben, und so nach anderen Zeitbestimmungen, besonders mit todo, wie en toda la noche, en dias de Dios, en los dias de la vida; ebenso en el mundo u. a.

Die Fortsetzung in solchem Falle durch ni gegeben: en mi vida he visto ni oido; de quien un punto ni un paso se apartaba (Cerv.); vgl. Conj. ni.

2. ja: si (lat. sic): un dia si y un dia no; que si entstanden aus digo, que si. — Häufig zu einer Aussage zur Bekräftigung hinzu-

gefügt, z. B. eso si; suspirar si la he oido; otras ceremonias que tú no sabes y yo si (D. Q.); dijo que si iria. Mit Folgendem que, also si (scil. es od. digo) que: este si que se puede llamar hombre honrado; eso que si.

seguramente, ciertamente.

por cierto, por supuesto, de veras, sin duda.

3. vielleicht, wahrscheinlich: probablemente.

quizá quizás (quis sapit).

acaso.

catal. auch hoch (= hoc, scil. est).

#### § 482. Komparation der Adverbien.

- 1. Komparativ, gebildet wie der der Adjectiva.
  - a) organische Formen: mejor, peor; más, ménos.
- b) más bien, más tarde, más adelante, más alto (lauter), más temprano, más atrás u. s. w.

ménos bien u. s. w. altsp. auch más peor, ménos peor u. dgl.

## 2. Superlativ.

a) Der absolute Superlativ.

1. muy mui, altsp. mucho mit dem Adverbium: muy bien, muy tarde sehr gut, sehr spät.

altsp. much(o) aina Alx. 298.

Dazu die anderen, unter der Komparation der Adjektiven angeführten Adverbia der Steigerung; s. § 394.

2. Bildung durch -mente vom absoluten Superlativ des Adjektivs

aus: doctisimamente, nobilisimamente, acérrimamente.

3. Die absolute Superlativform des positiven Adverbiums oder adverbial gebrauchten Adjektivs: muchisimo, poquisimo, lejisimo (von léjos — man vgl. gr. ἀνωτάτω, ἐγγυτάτω).

4. Verdoppelung: ya ya, bien bien, luego luego, quizás quizás,

casi casi, en par en par ganz weit.

aína sobre aína (= muy presto), tan presto tan presto bald bald.

b) Der relative Superlativ.

1. Die organischen Komparativformen mejor, peor, más, ménos am besten, schlechtesten, meisten, wenigsten.

2. Die positive Adverbialform mit más, ménos: más (ménos) bien,

más tarde, más adelante.

3. Das Neutrum des Superlativs mit einem Relativsatze, z. B. reportóse lo mejor que pudo er mäszigte sich so gut wie möglich; vendré lo mas pronto que podré.

3. Suffixa der Verkleinerung an Adverbien: cerquita von cerca

nahe, ribericas (Rom.) von ribera = neben, an; á escondidillas oder á escondillas versteckt, á hurtadillas verstohlen, á horcajadillas rittlings.

#### Präpositionen.

- § 483. 1. Die lateinischen Präpositionen sind nur zum Teil erhalten. Verloren gegangen sind ab, cis, ex, ob, prae, jedoch noch erhalten in Compositis; gänzlich erga und propter.
- 2. Neue hat die Sprache gewonnen, indem sie die lateinischen untereinander zusammengesetzt hat.
  - 3. Adverbia werden mit und ohne de als Präpositionen gebraucht.
  - 4. Nomina mit und ohne de oder á.
  - 5. Participia.
  - 6. Konjunktionen mit Ellipse des Verbums.
- 7. Zu den Präpositionen tritt der Casus obliquus; dies ist nur bei den Formen des absoluten Personalpronomens von Bedeutung: á mí zu mir, en tí in dir, por sí durch sich; con verbindet sich mit migo, tigo, sigo (= mecum, tecum, secum) zu conmigo, contigo, cons.; altsp. auch connusco, convusco = cum nobiscum, cum vobiscum. Man findet hier und da auch die Nominativform, z. B. á tú solo, entre tú y yo, entweder um des Wohlklangs willen oder nach Analogie aller übrigen Nomina und Pronomina, die keine besondere Form für den Casus obl. haben; regelmäszig bei entre, welches die Bedeutung von "zusammen, beide" hat; s. unten und § 401.
- 8. Die einfachen Präpositionen treten immer vor das Nomen od. Pronomen; die zusammengesetzten erlauben auch eine solche Stellung, dasz der adverbiale Begriff getrennt hinter das abhängige Wort, die einfache Präposition de oder á vorantritt, z. B. cosas que de mí no salen fuera (Garc.), de tejas abajo. Das Adverbium allein in präpos. Bedeutung kann nachgestellt werden: vayan te delante (P. C.).

## § 484. Die Präpositionen regiren:

- 1. Substantiva und Pronomina: en el hombre, en mí, á quien, por qué.
- 2. Substantivirte Adjectiva und Participia: en lo bueno, por lo dicho.
- 3. Den Infinitiv und das Gerundium: á serlo; á no ser wenn ich (du, er etc.) nicht wäre; por parecerme; junto con ser, con hacer, con haber hecho; hasta perder la vida; tan sin pensarlo, sin desayunarnos, á quien (Plur.) no pude resistir por ser tantos; en diciendo, en habiéndole oido.
- Nom. c. inf.: en decirlo yo, antes de yo entrar, sin yo pensarlo, sin querer Sancho, sin ninguno de ellos echar mano á las armas; sin

ser poderoso á detenerle D. Quij.; no está en más de decirlo el señor D. Quij., está en querer tomar el enfermo; temerosos de haber de pasar sus obras por el exámen; de serlo yo (scil. cab. and.) doy gracias; cerca de volver en sí esta doncella; por haber él dicho, para recobrar su estado primero la señora.

Mehr Beispiele siehe unter den einzelnen Präpositionen.

4. Adjectiva und Participia ohne Artikel: sacar de pobres aus der Armut herausreiszen, no dormía por pobre = por ser pobre, por cansado = por estar cansado; estos casos no son para referidos = para ser ref.; acostumbrarnos desde pequeños = lat. a pueris. La suerte va rodando para siniestra ó propicia (Rom.).

Absolute Partizipialkonstruktion: despues de pagado el entierro = desp. de ser od. haber sido pagado el e., despues de hechas (las cosas); despues de dormido su amo (von dormirse nachdem ihr Herr eingeschlafen war).

- 5. Adverbien: para entónces, por jamas, desde ahora, de aquí, de allí, hasta luego, hasta no más, sin casi durchaus, sin más ohne Weiteres, de cuando en cuando.
- 6. Konjunktionen, indem der Gedanke eines Nebensatzes zu suppliren ist: por si acaso u. ähnl.
- 7. Verbindungen mit anderen Präpositionen, wie hombres de á caballo; s. darüber unten.
- 8. Ganze Sätze: responde bien á quien vos sois el habito es entspricht das Kleid Eurem Stande; und umgekehrt: por lo que debeis á ser quien sois; nadie te podrá dar razon de dónde lo tienen escondido; hier hängt der indirekte Fragesatz ab von de; sobre qué medio se podría tomar; tratando de cuán bien acordado habia sido; mírese á cómo le cabe á cada uno; hay alguna diferencia de si hubo tal gente (oder sobre si...); perplejo en si dejaría; en quítame allá esas pajas od. en daca (d. i. da acá) las pajas d. i. in einem Augenblicke; á que quieres boca? nach d. Weise des "was verlangst du, Mund?" d. i. wie man es sich nur wünschen mag.

# § 485. I. Die erhaltenen lateinischen Präpositionen.

- 1.  $\acute{a} = \text{lat.}$  ad; abgesehen davon, dasz es zum Ausdrucke des Dativverhältnisses dient, wird es in viel weiterem Umfange als lat. ad gebraucht; für in c. acc. vom 5. Jahrh. an gebraucht.
- 1. Bewegung im Raum und Richtung auf einen Punkt hin, z. B. andar á, venir á, entrar á, pasar á España, á las Indias, ir á od. en casa de alguno, acudir á herbeikommen, traer á bringen; tirar á zielen (z. B. tiráronles á caballero auf den einzelnen Reiter),

auch in übertragenem Sinne = hinzielen auf, estar puesto  $\acute{a}$  gelegen sein nach; dar  $\acute{a}$  (z. B. la ventana da al patio).

- 2. Zielpunkt (seltener für hasta): cara á cara, de parte á parte durch und durch, de largo á largo, de persona á persona, de un lugar al otro hay dos leguas.
- 3. In übertragenem Sinne: tirar á (s. oben), z. B. tirar á la verdad der Wahrheit nahe kommen, ir(se) á la mano zur Hand gehen, sich mäszigen, venir á cuento zupasz kommen, meterse á sich an oder zu etwas machen, etwas werden (z. B. el diablo se metió á fraile), arremeterse (á caballero) sich (zum Ritter) machen, ponerse á sich anschicken, werden (ponerse á preceptor), ensayarse á sich in etwas versuchen; volver á (z. B. volver de loco á cuerdo), entrar (z. B. entrar á la parte en alguna cosa con alguno mit Jemandem an etwas teilnehmen).

escribir, responder, contestar á; jurar, votar á; condenar á; pensar á, tener terror á (od. bloszer Dativ?).

disponer(se), acomodarse, determinar(se), decidir(se), inclinar(se), acostumbrar(se), invitar, solicitar, persuadir, obligar, destinar, aspirar, acostumbrar, conmover, atreverse, porfiar, contribuir; llegar, subir; hallarse (á estar solo) sich drein finden.

hace od. toca algo al caso es betrifft den Fall, á vosotros está od. es bei euch steht es, es kommt euch zu.

haber una cosa á maravilla P. C., tener algo á mal, á merced übel, als Gnade nehmen, tener á ménos unter der Würde halten; lo tengo á gran falta suya y mia, tenerlo á gran ventura u. s. w.

tomar, recibir, llevar, z. B. á mal übelnehmen.

propenso, pronto á u. ähnl.; favorable, fiel; sordo á taub gegen u. a. pasion, inclinacion á u. ähnl.

4. Ungefähre Zahlbestimmungen: (de) poco mas á ménos, quince años de mas á ménos, cinco meses y tres dias uno mas á ménos; murieron de cuatro á cinco mil hombres; entrambos á dos.

Distributiv: uno á uno, dos á dos, paso á paso, poco á poco, gota á gota.

- 5. Das persönliche Objekt als Zielpunkt der Tätigkeit aufgefaszt und mit å verbunden (nicht etwa dem Dativ identisch); die Präposition ist in diesem Falle gewöhnlich, jedoch nicht notwendig; sie steht auch bei persönlich vorgestellten Begriffen, nicht selten auch beim unpersönlichen Objekte, besonders um bei der Inversion einer Verwechselung des Subjekts und Objekts vorzubeugen; bei Zahlwörtern steht sie nicht, auszer bei partitiven Bestimmungen.
  - S. die Beispiele unter der Deklination.
  - 6. Nähe im Raume, Ruhe an einem Orte (bei, an, in, auf):

á la puerta de su casa, á la mesa, á la derecha, al pecho, al sol, al frio, al aire, á la redonda, á pié, á caballo zu Fusz, zu Pferde, estar á su posada.

- 7. In übertragener Bedeutung: estar ya á punto de la muerte od. de perder, tener á punto bereit halten, me siento á punto de la muerte ich fühle mich dem Tode nahe, estar á pique de dabei, in Gefahr sein; tener la risa od. los impetus, las pasiones á raya auf der Grenzlinie, d. h. im Zaume halten.
- 8. Distance: á dos leguas de la ciudad, á dos tercios andados de la carrera, á tiro de escopeta, á lo lejos in der Ferne.
  - 9. Zeitbestimmungen:
- 1. Zeitpunkt wann und Zeitdauer nach deren Verlauf etwas geschieht: llegar á las ocho, á la noche, á deshora zur Unzeit, d. i. plötzlich, á mi llegada bei meiner Ankunft, al tercer dia od. á tres dias (wie lat. post(ante) tertium diem od. tres dies); á los tres dias sowohl nach als vor 3 Tagen (= lat. post tres dies und ante hos tres dies); á breves instantes binnen weniger Augenblicke, á poco in Kurzem, á pocos dias, á las dos ó tres conversaciones nach zwei bis drei Unterhaltungen, á dos dias que llegaron zwei Tage nachdem sie gekommen waren, á dos meses de hallarse zwei Monate nachdem er (sie) sich befand(en); al ver beim Sehen, als er (sie) sah(en).
- 2. Zielpunkt, in Verbindung mit de od. desde (lat. usque ad): de hoy à dos dias, de dos meses à esta parte, de alli à tres años, desde aqui à San Juan, despues acà = desde entônces, de cuando acà? seit wann? de alli à (un) poco, à muy poco, de poco acà.

á mas ver auf Wiedersehen.

10. Mittel, Ursache, Grund, Veranlassung; M. lat. ad sua manu revestire; ad suis manibus detenebat; ad spongium detergere.

á hierro muera quien á hierro mata; morir á espada; las firiestes á anchas (P. C.); acabó la vida á las rigurosas manos de tristezas y melancolías; no le deja dormir á preguntas y respuestas; alborotar á gritos durch Geschrei, sacar el alma á puntillazos, romper á dos tirones, moler á coces, jugar á (los) naipes Karten spielen, jugar al esconder.

 $\acute{a}$  fuerza,  $\acute{a}$  persuasion durch Gewalt, Ueberredung.

á instancia del rey auf Bitten d. K., á solicitud de todos.

á propósito de eso, á la vista de angesichts.

- 11. Bei den Verbis des sinnlichen Empfindens, um den Grund oder Inhalt anzugeben: saber á vino, oler á tomillo, este tal más me huele á ladron que á monge.
- 12. Art und Weise: eine Menge adverbialer Phrasen; s. oben § 472-74.

á maravilla = mirabiliter, andar á un mismo paso, hablar á boca llena, cabalgar á rienda suelta, dar á manos llenas, á ojos cerrados, huir á espaldas vueltas, velar á pensamientos desatados, á sueño suelto, á puerta cerrada, á la buena ventura auf gut Glück, á pie, á caballo, al pié de la letra buchstäblich, así á humo de pajas, carmesí á llamas, rendirse á partido, bogar á cuarteles, al vivo hecho lebendig dargestellt, á diferencia de eso mit Ausnahme davon, jamas los tales escuderos estuvieron á salario, sino á merced; á mas andar se venía la mañana, á todo correr.

á mal dar zum wenigsten (kondizional).

á la moda, á la española, inglesa u. s. w.

correr á lo igual de lo que..., á lo discreto, á lo socarron, vestida á lo condesil ó á lo de gobernadora, á lo divino, humano, antiguo, á lo ménos.

á lo señor.

á tres porciento.

un suspiro de á libra ein pfundschwerer Seufzer, una barbaridad de á folio; á cuál mejor (vgl. No. 19, 2), á cuál mas puede um die Wette; dándole de comer á qué quieres boca in solcher Art, dasz man fragt: was verlangst du Mund? en el tórmento de la garrucha puestos á toca no toca in der Weise "rühr' an, rühr' nicht an"; á huye que te alcanzan in der Weise von "fliehe, denn man holt dich ein"; á cierra ojos blindlings.

Anm. Man könnte bei diesem modalen  $\acute{a}$  auch an lat. ab mit der Bedeutung von cum denken, die es im Provenzalischen hat, doch kommt ad in dieser Bedeutung statt des lat. Abl. oder cum schon im Mittellatein des 10. u. 11. Jahrh. vor.

- 13. Gemäszheit, Maszstab, Berufung: á la verdad wirklich, zwar, á la fé (alt alahé) wahrhaftig, al decir de algunos, vivir á su idea, á su cuenta nach seiner Meinung, á lo que yo sé, creo, entiendo; á las leyes de nuestro pais.
- 14. Kondizional im Gegensatze: Spr. W. á pan duro diente agudo, á dineros tomados brazos quebrados, á buen bocado buen grito (es ist dies als eigentlicher Dativ zu fassen oder in der Bedeutung "zu, bei").
  - 15. Zweck: vaso á vino.

á beneficio del público; á qué? wozu? muy á mi sabor, á su placer, á sus anchuras (D. Q.) sé á lo que venís (= lo á que).

- 16. Preis: comprar, vender á (neben en), á poca costa y no mas de quererlo; á cómo? für wie viel?
- 17. Im Grusze: á Dios od. adios, á la mano de Dios (wol als eigentlicher Dativ zu fassen, scil. te encomiendo á..).

- 18. Zur Bezeichnung der Stellung, des Amtes, das Jemand einnehmen will, wol zu suppliren ser: va á [ser] maestro de una ciencia á Alcalá.
  - 19. Elliptischer Gebrauch von  $\acute{a}$ .
- 1. á que —, z. B. á que no me podeis contestar á tres preguntas que os voy á hacer? ich wette darauf od. wollt ihr darauf wetten, dasz ihr mir nicht antworten könnt?
- 2. á cual mit Superlativ, z. B.: Se presentaron tres novios á cual más apuestos = um die Wette nett, einer netter als der andere; toda clase de armas á cual más afiladas, á cual más emponzoñadas, einer immer schärfer und giftiger als der andere (Fern. Cab.); hacía reflexiones á cual más tristes; una habitacion compuesta de cinco ó seis piezas á cual más rica y más soberbiamente alhajadas; me dijo mil apodos á cual peor; eran á cual peor; á cual mejor = um die Wette. Dieser Gebrauch ist, wie es scheint, so zu erklären, dasz á die Art und Weise ausdrückt und mit einem direkten Fragesatze verbunden ist, dessen prädikatives Adjektiv dann dem Sinne nach meist auf den Plural des Hauptsatzes konstruirt ist, also in solcher Weise, dasz man fragen möchte: wer ist der netteste, welche Waffe ist die schärfste?" Es wäre dann cuál zu schreiben; vgl. oben No. 12.

Oder die Ellipse ist zu erklären wie das französ.: c'est á qui [der Preis sei] dem der am besten...

20. á mit dem Infinitiv.

- 1. Altspan. haber  $\acute{a}=$  aktive Notwendigkeit (neuspan. haber de): ovieron  $\acute{a}$  morar P. C., avremos  $\acute{a}$  ir ib., an  $\acute{a}$  aver F. J., ayan  $\acute{a}$  leer C. Luc.
- 2. Altsp. ser lpha für das neusp. ser de zum Ausdrucke einer passiven Notwendigkeit:

son á aguardar P. C., es á fer ib., es á complir Alx.

- 3. estar  $\acute{a}$ .. dabei sein zu...: estoy  $\acute{a}$  ver ich sehe eben (= estoy viendo).
- 4. ir, andar á gehen um zu: ir á comer, fué á buscar, las seis van á dar, voy á leer, las manos fué á levantar, vamos á pasear.

Ebenso pasar, escudir, entrar á; traer á.

- 5.  $venir \acute{a}$  1. dazu kommen zu ..., werden:  $vino \acute{a}$  ser cruel, 2. final wie No. 4.
- 6. volver und tornar á decir, zurückkehren zu sagen, d. i. wiederum sagen.
- 7. acertar á, a) zufällig dazu kommen zu...: acertó a pasar uno (= engl. happen to).
- b) es treffen zu.. (es gelingt): había acertado á escoger la vida mejor (= frz. réussir à).

- 8. tomarse á (reir): (ins Lachen) geraten.
- 9. Bei Transitivis als Objekt od. zur näheren Bestimmung des Begriffs oder des reinen Infinitivs:

comenzar, empezar á.

enseñar, mostrar, aprender á.

ayudar á.

10. An Stelle eines sächlichen Nomens mit  $\acute{a}$  (lat. ad od. Dat. des Gerundivs):

ponerse, disponerse, determinarse, pensar, acomodarse, invitar, solicitar, dar (á entender), echar (á correr, á perder), enviar, persuadir, mover, esforzar(se), obligar, destinar, aspirar, porfiar, atreverse, acostumbrar, condenar, contribuir, llegar, meterse á = zu.

- 11. Statt des Subjektinfinitivs bei unpersönlichen Verben: conviene á saber, si va á decir la verdad wenn es gilt die Wahrheit zu sagen.
  - 12. Im Sinne eines kausalen Nebensatzes: á ser esto así como lo es.
- 13. Im Sinne eines kondizionalen Nebensatzes: á no haber venido estos amigos en ninguna manera os dejára; á saber yo que había de venir, wenn ich wuszte od. gewuszt hätte; á ser esto así od. á serlo wenn dem so ist; á no ser que wenn es nicht ist dasz, es sei denn dasz; á tenerla yo aquí hätte ich sie hier.
- 14. Elliptisch im Sinne eines Imperativs oder zum Ausdrucke des Wollens: á ver = veamos, es á ver, vamos á ver; á decir = frz. c'est à dire.
- § 486. 2. de auszer zum Ausdrucke des latein. Genitivverhältnisses in viel weiterem Umfange gebraucht als lat. de.
- 1. Bewegung im Raume: ir, descender, derivar, salir de und ähnl., auch bei Städte- und Völkernamen, wie im M.-lat.

Uebertragen: de esto se sigue: hinc sequitur, juzgar de lo visto nach dem Gesehenen.

2. Trennung und Abneigung: privar, despojar, defraudar, disuadir de alguna cosa; dejarse und quitarse de ablassen von; abstenerse sich enthalten, abrigar, guardar, ocultar de alguno; diferente, ageno de.

estar de entfernt sein von, z. B. no está mas de tener la buena ventura de cuanto yo tarde er ist nicht weiter davon entfernt das Glück zu haben als so lange ich zögere... (D. Q.); no está mas que en esto, in gleichem Sinne.

Lage: estar de una y de otra parte, de un lado y del otro, del un cabo y del otro u. ähnl. Hierher gehören die vielen aus de und

Adverbien und z. T. Adjektiven zusammengesetzten Präpositionen, s. unten.

4. Ausdehnung, Distance: estenderse de Madrid á la sierra; lo están oyendo de una legua auf eine Stunde, eine Stunde weit; abrir los ojos y las orejas de un palmo.

Der betreffende Punkt, wo eine Bewegung Statt hat: una barba que le pasaba del pecho über die Brust hin; volver de umbiegen um; trasponer de hindurchkommen; rodearse de alguno sich um jemand setzen.

5. Abstammung: son de Madrid.

6. Zeitbestimmungen a) auf die Frage wann? de dia, de noche, de verano, de invierno, de veinte años, mit 20 Jahren (an Alter).

- b) auf die Frage seit wann? de aquestos quince dias, destas tres semanas P. C.; de dias seit Tagen, seit einiger Zeit, de mucho tiempo u. a.
- 7. Ursprung, Herk'unft (bei Verwandlungen): no sé lo que será de él, de señora hecho esclava, colver de loco á cuerdo, mudarse de rico en pobre; de él hice cien pesos ich löste aus ihm 100 P.
- 8. Stoff: calzones de lienzo, cruz de hierro, moneda de plata (so im M.-lat.), fabricado de oro.
- 9. Teilung (Gen. partitivus): asaz sería de desdichado; una vara de paño, un tercio de libra, un cuarto de mes, lo mucho que tienen de discretos; de todos hay, de ellos y de ellos teils teils, z. B. novelas dellas traducidas del italiano y dellas propias, nos darán del pan P. C., comer de carne (Fern. Cab.), dar de esta comida, dar de comer, de beber; ahorrar del trabajo, hacer de señas. Dagegen scheint in einer Verbindung wie hacer del desesperado, del sandío y del furioso (D. Q.) ein Substantiv wie cosas, papel zu suppliren.

Mit ser: no sois de mis ovejas (so im M.-lat.).

10. Beziehung oder Bereich einer Tätigkeit od. Eigenschaft: asir, echar mano de Hand anlegen an, tirar de la espada; acortar de razones sich in der Rede kurz fassen; mudar de asiento, intento, religion; pronto de mano, hermoso de rostro, ancho de espaldas, breve de razones, ligero de piés, puro de costumbres, bueno de salud, agudo de ingenio, acre de genio, ancho de conciencia (so im M.-lat.). contento de su suerte, seguro de peligro.

Angabe des Teiles, an dem das Ganze etwas erfährt: sufrir od. padecer de cabeza, atar de piés y manos, padecer de los ojos, cojear de un pié, morder á alguno de la pierna; si mi amo lo hubiera de las muelas, pero no lo ha sino de los cascos.

11. Beim Passivum oder einer aktiven Infinitivkonstruktion

mit passiver Bedeutung zur Bezeichnung des logischen Subjekts: conocido de todos, de nadie se sabe la falta = keiner kennt den Fehler, veo llevar mis esperanzas del viento = dasz meine Hoffnungen vom Winde fortgetragen werden, no lo deja ver de nadie (so auch schon m. lat.), cosa digna de imitar de todos los padres.

12. Art und Weise einer Handlung oder eines Zustandes: estar de luto, estar de mal humor, hallar á uno de humor, de muy mal àrte (Zustand), hacerlo de corazon, ponerse de hinojos, quedar de perlas; ir de caida abwärts gehen; decir de quedo; decir de si y de no.

Hierher gehören die aus de und Adjektiv oder Substantiv zusammengesetzten Adverbia; s. oben § 472—74.

13. Begleitende Umstände: de capa mit dem Mantel. de camino auf der Reise.

14. Das Mittel bei den Verbis des Begabens, Ausstattens, Unterstützens, Erfreuens, Betrübens: henchir (implere), hinchar oder inflar, abundar, inflamar, proveer, colmar, alimentar, servir de (z. B. de alivio), bañar, munir, vestir, poblar, pintar, ceñir, ayudar, valer(se), apoderar(se), punir u. ähnl. (so im M.-lat.); requerir de amores, dar á alguno de puñaladas; llamar de Don á alguno, llamar de Vos.

hacer del ojo á alguno jemandem einen Wink geben.

Verba des Bezahlens, Tauschens: pagar de, trocar de tauschen für; no se me dá un ardite de es ist mir keinen Pfennig wert.

- 15. Wirkende Ursache: morir de hambre, temblar de frio (so im M.-lat.), de miedo, de pesar vor Kummer, de su voluntad; de amor que les tenia; no puedo dormir del dolor; de puro espanto; sin poderse menear de puro molido; morirse de molido; de puro bueno y confiado no quiso creer; no comia D. Q. de puro pesaroso; de ver á los dos en aquel traje no pudo tener la risa.
- 16. Immanente Ursache: vencer de espíritu á alguno an Geist, faltar, altsp. mancar de, estar bien de.
- 17. Beziehung und Motiv bei den Verbis sentiendi, declarandi und affectuum, besonders bei den reflexiven:
- 1. Absolut oder intransitiv: pensar, saber, juzgar, conocer, dudar, desesperar u. desperar, gozar, holgar, alegrarse, temer, afligirse, dolerse, hacer conciencia de, presumir, preciarse, alabarse, maravillarse, inamorarse, fiarse, cuidar, llorar, reir, hablar, murmurar, tratar, disputar, acordarse, vengarse de, desdecir, abominar fluchen über; me pesa de.. ich bedauere, me place de...

Zusammengesetzte Ausdrücke: hacer animo de.

2. Transitiv: avisar, alabar, vituperar de, congratular á alguno de, recompensar de alguna cosa (für).

- 18. Eigenschaft des Subjekts od. Objekts, durch welche das Prädikat kausal oder modal näher bestimmt wird (deutsch "als"):
- 1. notar censurar á alguno de.., es loado de músico, es celebrada de hermosa, pasa (está) de embajador, (se) viste de estudiante, trabaja de marinero, es tratado de pobre, muere de olvidado, sirve de sargento, ir de aventurero; iba de triste y melancólico, segun soy de dolorida; lo hace de maligno, si no se os hace de mal wenn es euch nicht beschwerlich fällt; va de muerte, de ángel (D. Q., von Schauspielern).
- 2. haber alguna cosa de costumbre: segun las tienes (las barbas) de espesas; poner á alguno como de nuevo; tener algo de manifiesto etc. für offenbar halten.
- 19. Berufung zur Begründung des Urteils: de la opinion de todos nach aller Meinung.
- 20. Nach dem Artikel zur Umschreibung eines Nomens: el de los ojos negros; Hércules el de los muchos trabajos, la muchacha del cabello rubio y los ojos azules.
- 21. de elliptisch in der Redensart: aqui del rey y de la justicia, als eigentlicher Genitiv mit Ergänzung von gente od. hombres zu verstehen; ser de la desventura dem Unglücke verfallen sein (vergl. oben No. 9 hacer del desesperado u. s. w.).
- 22 a. Identität einer Person oder Sache mit einer hervorstechenden Eigenschaft: el pobre de Sancho, la buena de María, ay (desdichada) de mí, ay pecador de mí, ay sin ventura de mí, dichoso de tí.
- 22 b. Bezeichnung des Namens der dem Gattungsbegriff zugefügt wird:
- el reino de España, la villa de Madrid, la ciudad de Cádiz, el nombre de protestante, el puesto de gobernador. el juego de ajedrez, el dia de hoy, el mes de setiembre, el año de 1880; su Merced del señor oidor.

Mit dem neutralen Artikel oder Pronomen: lo de haber sido, esto de la caballería andante, aquello de los encantamentos.

- 23. Bestimmung, Inhalt, Eigentümlichkeit nach Substantiven: barril de vino ein Fasz Wein, (barril para vino ein Weinfasz); reloj de agua; olla de la miel der Topf mit dem Honig; casa de locos Irrenhaus; buque de guerra Kriegsschiff, dia de fiesta Festtag, papel de escribir Schreibpapier; buque de vapor, de vela, de remo.
- 24. Nach Komparativen im Altsp. und im höheren Stile statt que bei dem zweiten verglichenen Subjekte, wenn sie ein gemeinschaftliches Prädikat haben; immer vor Zahlwörtern auszer vor

uno, wo auch que zuläszig ist, und vor lo que... Endlich wenn nicht die Subjekte, sondern andere Satztheile in Vergleich treten.

Altsp. de mí mucho mejor Bc., era dél mayor, de la cual ninguna cosa hay mas digna.

Poetisch: que mayor desdicha puede ser de aquella? más hermosa de aquel coro de ninfas, otra penitencia más de la dicha.

Poco más de (que) una hora, en ménos de quince dias.

Peor de lo que pensaba.

no dure más de cuanto dure el cumplimiento (D. Q.); no está en más de decirlo el señor; no lo sé más de por fama; no podía ménos de excusarse.

Nach otro: otro vestido del que trae puesto, muy otro del Sancho, otra cosa de la..

25. Condicional: del no soltarle les protestaba que = si no le soltáran (vgl. de c. infin.).

26. de zur Fortsetzung anderer Präpositionen (ähnl. wie Konj. que): no sin verguenza suya y de muchas maldiciones.

27. de mit dem Infinitiv.

- 1. nach ser zur Bezeichnung 1. der passiven Notwendigkeit:
  esta carta es de escribir (scribenda est), es de creer; cosa que
  de contar fuese; cosa muy de ver sehenswerte Sache. Mit
  Intransitiven = aktive Notwendigkeit: son de venir (venturi
  sunt); 2. der Möglichkeit: es de prever (providere licet).
- 2. estar de: Möglichkeit: está de ver = est videre.
- 3. altsp. venir de gelangen zu oder werden: viene de fazer C. L.
- 4. Nach haber u. tener (neben que) zur Bezeichnung der aktiven Notwendigkeit: he de venir, se ha de saber, tengo de (que) escribir. Ebenso nach deber, besonders um eine Mutmaszung auszudrücken: 1. debiera de acordarme; 2. debe de estar perdido.

5. Statt des blosen Subjektinfinitivs bei impersonellen Verben: me cale de facer (C. Luc.), me cumple de facer, me duele de oir, olvidábaseme de decir, me pesa de verlo, pláceme de deciros.

- 6. Statt eines Objektsaccusativs nach determinar (auch der blose Infin.), proponer, resolver, cesar, dejar, excusar, usar, altsp. costumar, proseguir, conseguir, obtener, impetrar u. ähnl.
- 7. Nach buscar, comprar u. a., tener im Sinne von "besitzen", dar (de comer).
- 8. Zusammen mit dem Dativ der Person nach decir, negar, afrmar, mostrar, escribir, comandar, ordenar, permeter, perdonar, aconsejar, jurar, prometer u. ähnl. Doch auch ohne de, besonders bei fehlendem Dativ.

9. Nach avertir, rogar, suplicar, amenazar u. a.

10. Nach dudar, holgar, gustar, alegrarse, concordar, convenir, contentarse, disgustarse, turbarse, arrepentirse, avergonzarse, acordarse, olvidarse, descuidarse, abstenerse, defenderse, excusarse, desistir; acusar.

quedar: quedó el visorey de hacerlo er war damit einverstanden (D. Q.).

- 11. Nach acabar 1. = zu Ende kommen mit: acaba de consumir lo poco que le quedaba er verbraucht ganz und gar; se acabó de dar por muerto gab sich vollends für tot. 2. = ausrichten, eben fertig bringen: me acaban de decir = frz. on vient de me dire, acaba de morir. 3. = am Ende tun: acabó de descubrirse el alba y de parecer las cosas: zuletzt zeigte sich.. altsp. nach comenzar, empezar (für á).
- 12. Nach pensar gedenken, vorhaben: pensaron de cabalgar; esperar.
- 13. Nach echar ohne einen von dem einfachen Verbum verschiedenen Sinn: echar de ver = ver.
- 14. Ungewöhnlich: sin hacerse mas de rogar (D. Q.) ohne sich weiter bitten zu lassen.
- 15. Nach Substantiven: deseo, intencion, temor, lástima, desgracia, licencia, ocasion, motivo, modo, manera u. ähnl., señal, tiempo, hora, dia u. s. w., punto, á trueco de. Nom. c. infin.: la hora de la alma essir Bc., señal de tener muchas fuerzas su dueño; la culpa de no habérmelo tú acordado en tiempo (D. Q.). vestido de caminar, yerro de enmendar (Möglichkeit).
- 16. Nach Adjektiven: curioso, deseoso, dichoso, contento, digno, capaz, presto, seguro, fácil, difícil, de—, z. B. es digna de obedecer würdig dasz man ihr gehorche, cosa digna de contar = de contarse; bueno und malo de aprender; historia larga de contar; hermoso, terrible de contar, sabroso de oir, asqueroso de comer.
- 17. Absolut in kondizionalem Sinne wie con und á: creemos que de abundar más en España estas virtudes, las condiciones de ésta serían ménos lamentables; no podía existir la duda, ó de existir tenía que desvanecerse bien pronto; no se descubriría al artista en él de tratarlo sólo fuera del taller.
- § 487. 3. en 1. innere und äuszere unmittelbare Verbindung = deutsch in, auf, an, räumlich und übertragen: en la casa, harer castillos en el aire, beber en un vaso; genauere Bestimmung en medio (s. darüber unter den Adverbien).

- 2. Zeitraum: en el mes de Mayo, en este tiempo (Zeitpunkt = a).
- 3. Abstrakt zum Ausdrucke des Bereiches: en efecto in der Tat, en parte zum Teile, en lugar (le tengo en l. de mi misma persona), parar en (por ver en qué venía á parar), quedar en pié Bestand haben; no yéndoles nada en ello indem für sie nichts darauf ankommt; cuan poco les iba en no estarlo; graduado en cánones, exceder á alguno en bondad; caber en: me cupo en suerte la muger mir fiel zu; tener en mucha estimacion, en mucho precio hoch schätzen; tener en merced (á m.) für Gnade halten, tener en mucho, en poco (magni, parvi facere), tomar en buena parte gut aufnehmen, estimar en mucho; estar en daño ó provecho zum Schaden od. Vorteil gereichen; llevar en peso an Gewicht; hacer algo en venganza, pedir en albricias, llegar en amparo (so auch m. lat. in c. abl.), mostrar, ver en zeigen, sehen an, durch, detenerse en sich aufhalten mit; encendido en cólera, en ira y saña; abrasarse en ira, en amor.

en cuanto Präpos. = in Betreff: en cuanto el ir; ebenso en cuanto á. en comparacion de im Vergleiche mit, en razon de im Verhältniss zu.

- 4. Art und Weise: decir en voz alta, en voz baja (m. lat. in c. abl.) und zusammengesetzte Adverbien, s. oben § 472 ff.
- 5. Beziehung und Begründung: en rubios podian competir; necedades que en muchas y en grandes (der Menge und Grösse nach) igualaban á sus primeras discreciones.
- 6. Zeugende Ursache: tener hijos en una muger, un hijo habido en una India, tener origen en.
  - 7. Kaufpreis: comprar algo en diez duros.

ninguna imágen que no esté en mas de 50 ducados; cuyo crédito le estaba en más que el suyo propio.

8. Richtung wohin: voy en casa de alguno (gewöhnlicher á), dar en rostro in die Augen treffen, fallen, empuñarse en la espada Hand ans Schwert legen.

Bei Ländernamen: á u. en = wohin?, en = wo?: irse á oder en España, estar en Esp.

Bei Städtenamen: en = wo und wohin?: irse und estar en Madrid.

9. Uebertragen: dar en el punto (treffen), poner en su punto ausrichten, richtig beurteilen, en comendarme en su cortesía, fundarse en, introducir en un pais, renunciar algo en alguno für einen auf etwas verzichten, proveer un gobierno en álguien, venir en algo auf etwas eingehen, encerrarse en un intento sich steifen auf — determinarse, resolverse, caer geraten auf (caer en cuenta de dran denken, aun no caía yo en tanto), tropezar en hablador y gracioso, ir puesto

en que sicher sein in dem Glauben dasz, se jué como en sombra y humo.

Anm. Im Altsp. auch = contra (Alx.).

10. Mit de verbunden zur Bezeichnung der räumlichen und zeitlichen Ausdehnung:

correr de uno en otro, de punta en blanco, de par en par weitoffen (vgl. frz. d'égal à égal), de punto en punto, de mano en mano, de rato en rato, de cuando en cuando, de llano en llano, de lance en lance, de todo en todo, de mejor en mejor u. a. dgl. de claro en claro von einem Morgen bis zum andern, de turbio en turbio.

Distributiv: de veinte en veinte, de treinta en treinta.

11. Zweck, Bestimmung: dar en don, en hijo zum Geschenke, als Sohn geben (vulg. lat. und m. lat. in c. acc.).

12. Objekt eines Gefühls od. Gedankens (in c. acc. und abl.): creer en Dios, fiar(se) en (aber confiar de), esperar en Dios; pensar, ver, mirar, reflexionar, estudiar, meditar, cavilar, hablar, entender (verstehen, sorgen), conocer, responder, contemplar, advertir en, z. T. veraltet, z. B. le habian hablado en su negocio como en cosa sabida; tratando con él en cosas de ingenio y de letras etc.

jurar en (juro en Dios y en mi ánima), und elliptisch en Dios y en mi conciencia, en jé de que..., alegrarse en una nueva, yozarse en la miseria, consentir en.

Objekt einer Tätigkeit: ocuparse, tratur, entretenerse en, trabajar en, responder en C. Luc.

13. en mit dem Infinitiv:

1. en volver á llamar le pareció que.

2. no hay inconveniente en decir eso; más turdó en hablar D. Q. que en acabarse la cena.

estar en hacer algo darin begriffen sein, beabsichtigen

etwas zu tun.

- 3. poner diligencia en procurar su libertad; me resolvía en decir.
- 4. en ser señor de mi lo soy del mundo (Cald.); me consuelo en verle. vió que en irse Andrés se le iba la mitad de su alma (Cerv.), el suceso que he tenido en veros (D. Q.), en vivir tú e haber yo tu amor haberé solaz (Cal. e D.).

### § 488. 4. con (cum):

1. Gesellschaft, Gemeinschaft: con su ejército; dar con su cuerpo en geraten, dar consigo en el suclo niederfallen; dió con ellos por la ventana fiel; u. so oft.

2. Freundliche und feindliche Begegnung: mostrarse

liberal con todos, usar caridad oder rigor con el enemigo, tomarse u. avenirse con es aufnehmen mit, frisar con streifen an; las señales vienen con stimmen überein mit..; mas viene con mi pretension paszt zu... decir con übereinstimmen mit (este traje que dice tan mal con la calidad vuestra D. Q.); tener que ver con zu tun haben, sich vergleichen können (unos floridos campos con quien los Eliseos no tienen que ver en ninguna cosa (D. Q.); volverse con alguno mit und zu jemand zurückkehren, sirve de disculpa con alguno bei jemand, entender con zu tun haben mit, conceder con zusammengehen mit, d. i. einwilligen in.

- 3. Bei reflexiven Verbis zum Ausdrucke der Gegenseitigkeit: me veré con él wir werden uns zusammen sehen, d. h. mit einander messen, él quisiera verme mas yo procuré de no verme con él einander nicht zu sehen; mátate conmigo töten wir uns einander, me abracé con mi hermano.
- 4. Bei Verben des Vermögens = bei: poder mucho con alguno, hacer con alguno bei einem durchsetzen, no me valió con half mir nicht bei.
- 5. Beziehung: tener cuenta con Acht geben auf, la razon basta con nosotros, abreviar con kurz verfahren mit, acomodarse con; la opinion que con él tenía de ser mentecato hinsichtlich seiner.
- 6. Instrument: a) Personen: ganar alguna cosa con los siervos F. J.; llamólas con el ama.
- b) Sachen: matar con el cuchillo (so im ältesten M.-Lat.); cargar con intrans. sich beladen mit, etwas aufladen, con mucho bei weitem.
  - 7. Ursache: abatirse con (por) una pérdida; con que folglich.
- 8. Begleitender Umstand: hacer algo con general aprobacion od. aplauso; con la noticia indem wir Kenntniss hatten, con el silencio de la noche.
  - 9. Art und Weise: Zusammengesetzte Adverbien, s. oben § 472 ff.
  - 10. Temporal: con esto damit, darauf.
  - 11. Konzessiv: con todo (eso) trotz alledem.
  - 12. con mit dem Infinitiv:
  - 1. Ursache, Grund: eran gozosos con solo mirarse; yo me hallo bien con ser caballero.
  - 2. Begleitender Umstand: despiedieronse con prometerles el negro (Cerv.).
  - 3. Konzessiv: con ser muy prudente = apesar de s., la gruta con ser muy obscura parecia estar inflamada.
  - § 489. 5. por 1. = lat. per, altsp. per, par, 2. = pro. Dem-

gemäsz sehr umfangreiche Verwendung. (Die Vermischung von per und pro auch schon im Mittellat., z.B. per omnes montes ac pro illis locis).

I. 1. Räumliche Ausdehnung: pasar por Madrid, ir por mar y tierra, vagar por todo el mundo; echar por tierra, poner por t.,

echar por defuera, por la derecha, izquierda.

Mit ser und anderen Verben, die die Ruhe an einem Orte bezeichnen: altsp. por la uueste de los Griegos grand era'l dolor Alx., nace por el prado, por el suelo am Boden.

Noch bestimmter por medio: altsp. por medio la cort.

2. Zeitliche Ausdehnung: por toda la noche, estar fuera por dos horas, por momentos más jeden Augenblick mehr, von Augenblick zu Augenblick mehr.

por entónces.

- 3. Unbestimmter Zeitpunkt in einem gröszeren Zeitabschnitte: le hablé por la mañana während des Morgens, am Morgen, por la tarde, noche; por los años de 1870 ums Jahr 1870.
- 4. Distributiv wie im M.-Lat.: menudamente y por sus pausas, discurrir por sus puntos; por dos paarweise, punto por punto, dia por dia, palabra por palabra, uno por uno; doch könnte man hier auch an lat. pro denken; tanto por mes, tres por ciento.
- 5. Art und Weise: por fortuna, dicha, ventura, por grados stufenweise, por fuerza mas que por grado (gratus), por cierto, por poco beinale, ni por pienso oder pensamiento nicht einmal in Gedanken, ni por semejas auch nicht im Entferntesten.
- 6. Beziehung: por mi was mich betrifft; por lo demás übrigens, por mi cuenta in Betreff meiner, por quien mi padre dijo in Betreff dessen den... cada uno por sí, cada cosa de por sí.
- 7. Mittel und Wege: por su destreza; lo ves por tus ojos (vides tuis oculis).
- 8. Teil des Ganzen, welcher als Mittel gebraucht wird: tomar á alguno por la mano.

9. Ursache und Grund: hacer una cosa por miedo, temor, fuerza.

no parecian por pequeños, morir por ley del cielo; por tanto deshalb; por consiguiente folglich, sin que ni por que (oder final zu denken), por que in der kausalen Bedeutung.

10. Vorbild: conyugar por un verbo nach einem Verbum.

11. Urheber beim Passiv: el mundo fué hecho por Dios, fué visto por él.

12. Bei Beschwörungen: por el amor de Dios, por Dios, altsp. par D. (so auch bei Cerv.), entstellt in pardiez; por un solo Dios.

§ 490. II. (lat. pro). 1. Stellvertretung: asisto por mi compañero; pasan á las veces justos por pecadores; mal por mal Uebel gegen Uebel gehalten, uno vale por muchos.

Daraus entwickelte sich der häufige Gebrauch von por zur Bezeichnung des Standes, der Stellung, Eigenschaft, zur Ergänzung und Begründung des Prädikats, (Subjekts- u. Objektsprädikatsnomen; lat. doppelter Nomin. und Accus. oder Präpos. pro; vgl. span. de):

- 1. pasar por embajador, venir por jefe, iban por grandísimos bellacos, quedarse por alcalde, queda el yelmo por mio, fué ahorcado por ladron; eran por el cabo = acabados (D. Q.).
- 2. enviar por virey à alguno, levantar por rey, escoger por hijo, tomar por señor, dejar por loco, dar por consejo als Rat erteilen, poner por nombre, poner por obra una determinacion ins Werk setzen.
- 3. válgate Dios por señor, válate el diablo por villano, por caballero andante u. a. dgl. häufig: es helfe dir Gott oder der Teufel in deiner Eigenschaft als Herr u. s. w., d. h. so wahr du mein Herr u. s. w. bist.
- 4. tener (und haber) por: tener, contar por amigo, por sabio, por de buena casta á alguno, algo por cierto, si no lo han por enojo, tener por bien gut aufnehmen, juzgar por loco, confirmar por verdadera una opinion, conf. á alguno por de poco conocimiento, conocer á alg. por caballero, lo doy por hecho, por visto sehe es als getan, gesehen an, se dar por muerto sich als tot ansehen.
- 2. Zum Besten im Interesse von: hablar, intervenir, interceder por alguno, venir od. ir, acudir, volver por eintreten für; correr por gültig sein für (una misma suerte ha corrido por los dos).

In Betreff: decir por sprechen über; preguntar por la salud.

- 3. Proportion: rata por cantidad ein Teil entsprechend der Menge, nach Verhältnis; tres por ciento drei Prozent; vgl. oben II, 4.
  - 4. Kaufpreis: comprar, vender, dar, recibir por ... (m. l. pro).
- 5. Vergeltung: fué condenado por su culpa (so im M.-L. pro), libro hecho polvo por impertinente (man kann hier auch an por = lat. per denken: libro h. p. por [ser] imp.).
- 6. Beabsichtigte Zeit: es por un año auf ein Jahr (m. lat. pro), por jamas.
- 7. Fallsetzung: por si ó por no mag es so sein oder nicht, auf jeden Fall.
- 8. Final: andar por leña, ir por vino, pugnar por, rabiar por (um Willen), iba muerto por razonar er brachte sich um um des Redens willen, er redete um sein Leben gern; si por principales va

wenn es auf vornehme ankommt; por si viene el naufragio um des willen wenn..., falls....

por tal de c. infin. = um zu, porque in der Bedeutung "damit". 9. Ziel: salir por Lóndres nach L. abreisen.

por mit dem Infinitiv:

- 1. Grund: recibió la recompensa por haber escrito la tal obra; debia de dar gracias al cielo, mas por habérsela quitado que por habérsela dado. por parecerles que weil es ihnen scheint dasz...
- 2. Mit Ellipse des Infinitivs ser: trabajar en cosa por [ser ella] muy precisa, no dormía por [ser] pobre, era su emperatriz por [ser] más hermosa.
- 3. Zweck, Motiv: la dejaba por correr tras otra um zu laufen, le seguía por ver donde andaba; andar por darme; los estudiantes dejaban sus estudios por irse á Flándes; llorar por llorar weinen weil er einmal weinen will (man vgl. para).
- 4. estar por od. por allein c. infin., eine sehr häufige Konstruktion zum Ausdrucke der bevorstehenden Handlung, eine vollständige Conjugatio periphrastica.

Aktivisch: estoy por hacer = in eo sum ut faciam, facturus sum, ich werde gleich tun; ich möchte fast tun, ich musz tun; estaba por decir, estará poco por acabar la vida, están por venir, las cosas por venir, daher lo porvenir die Zukunft; el hombre está por nacer der Mensch musz erst noch geboren werden.

- 5. Ebenso tener: lo tienes por decir du muszt es noch sagen.
- 6. Passivisch: la carta está por escribir = in eo est ut scribatur, scribenda est; materia que hasta ahora todavía está por averiguar ist noch zu entscheiden, d. h. ist noch unentschieden; dejaba la carta por acabar unvollendet, tierras por poblar, cosas habidas y por haber; por sus pasos contados y por contar; vgl. § 453 u. 458.
- 7. ser por: ninguno non es por pagar = nemini satisfaciendum est P. C.
- 8. Ebenso quedar: pocas palabras me quedan por decir. restar: solo resta por deciros.

faltar: le falta por contar lo amargo.

- 10. por mit Adj. oder Subst. und que konzessiv: wie auch immer, wenn auch noch so..; s. die Konjunktionen.
- § 491. 6. ante örtlich u. zeitlich: 1. ante el juez, ante tres dias, sois (Dios) ante todo tiempo.

- 2. Distrib. paso ante paso.
- 3. Uebertragen zum Ausdrucke des Vorzuges: ante todas cosas, ante todo.
  - 4. Ursache im Altsp.: ante roydo la tierra quiere quebrar P. C.
  - 7. contra 1. Lage: la casa está contra el oriente.
  - 2. feindliches Verhältnis: la triaca es contra el veneno.
- 3. Richtung wohin (in freundlichem Sinne): abrazar á uno contra su pecho.
- 8. entre 1. zwischen: entre los hombres; entre dos paredes bei sich zu Hause, entre dos luces im Zwielichte, entre dos aguas unentschlossen.
- 2. Innerhalb örtlich: decir entre si (so im M. lat. u. Altlat.), se alegraba entre si mismo.
- 3. Innerhalb zeitlich: entre año, entre dia während des Tages, entre semana, entre tanto od. entretanto unterdessen.
- 4. Zum Ausdrucke des mittleren Verhältnisses oder der Summa (halb u. halb, sowol das eine wie das andere), so dasz die präpositionale Verbindung Sub- od. Objekt, Attribut od. Apposition werden kann: vista entre blanda y rigurosa, entre alegre y grave, entre agradecido y quejoso, cien hombres entre soldados y marineros, eran veintidos entre varones y hembras, entre Rachel é Vidas aparte yxieron amos P. C. entre yo y ellas en vuestra merced somos nos P. C. fablaron entre él y ella C. Luc. entre oro e plata fallaron tres mil marcos = Gold u. Silber zusammen P. C. siendo los nombres nueve entre todos alle zusammen. el duque y la duquesa, entre los cuales pasaron una plática. comenzaron entre los dos sie fingen zusammen an. entre los tres pasaron un graciosisimo coloquio (so auch im M.1).

Daher das Comp. entrambos = entre ambos.

- 9. segun (secundum), altspan. segund: 1. Vergleich, gleichwie: la copia es segun el original.
- 2. Erkenntnisgrund, Berufung auf Feststehendes: segun esta noticia; segun la ley; segun los escritores antiguos...
- § 492. 10. sin (sine), altsp. sines, senes, sen ohne: sin peligro ninguno od. alguno; la sin par od. igual Dulcinea.

Mit dem Infinitiv: 1. sin despedirse de nadie.

- 2. Nom. c. inf. lo hice sin saberlo ninguno, sin lo él saber Cal. é D.; sin yo pensarlo; me acometió sin haber yo ofendido á el (D. Q.).
  - 3. Im Sinne des negativen Partic. Perfecti: ropa sin hacer.
- 11. sobre (super) 1. örtlich, auf die Frage "wo?" = über od. bei: hablar sobre mesa; sobre las riberas del Tajo; murió sobre Turifa,

estar sobre una plaza belagern. Frage "wohin?" = subir sobre asno.

2. zeitlich: llegar sobre la tarde den Nachm. über ankommen od. gegen Abend.

- 3. Hinzufügung: sobre esto hierauf, sobre lo cual, sobre que, sobre mil duros mehr als 1000 D.; sobre cristianos auszer dem dasz sie Christen sind.
- 4. Uebertragen auf den Grad: sobre todo vorzüglich, sobre el sol hermoso schöner als die Sonne.
- 5. Basis in bildlichem Sinne: le doy el consejo sobre 50 años que tengo de edad auf Grund von; sobre aviso auf der Hut.
- 6. über, in Betreff: sobre todo überhaupt, disputar sobre una cuestion.
  - 7. Schutz, Fürsorge: estar sobre si auf seiner Hut sein.
- 8. = contra: vino un ejército sobre ellos; ir, venir sobre alguno über Jemand herfallen; pasar sobre el reino.
  - 9. Im Eide wie por: sobre mi ánima auf meine Seele.
- 10. Richtung wohin: un cambio sobre alguna plaza Wechsel auf einen Platz, girar sobre una plaza; volver sobre si zu sich kommen.
- 11. Quantitativ zur ungefähren Angabe: prestar å alguno sobre doscientos duros gegen 200 D.
  - 12. Mit dem Infinitiv: sobre ser culpado todavia es insolente.
- 12. tras (trans) hinter. 1. Ruhe od. Bewegung an einem Orte: refranes que dicen las viejas tras el fuego; tras la cruz está el diablo, ir, andar tras alguno hinten hergehen (anda, perro, tras tu dueño), Jemand verfolgen, andar tras alguna cosa einer Sache nachstreben.
  - 2. Richtung "wohin?": dar tras alguno nach Jemand schlagen.
  - 3. Temporal: tiempo tras tiempo é agua tras viento (Spr.).
- 4. Mit dem Infinitiv: ando tras hallar el punto fijo (einer Sache nachgehen).
- § 493. Veraltet sind: 13. pos (post) neusp. noch in der Verbindung en pos de.
- 14. so noch in gewissen stehenden Verbindungen und in Sprichwörtern im Gebrauch:
- so pena, so pretexto, so la capa del cielo, so la color está el engaño; so mala capa yace buen bevedor (Spr.), so el sayal hay ál.
  - 15. otra (ultra) im Alx. = fuera de, ademas de.

# § 494. II. Präpositionen aus mehreren einfachen zusammengesetzt.

- 1. para, altsp. pera (leon.), pora für = pro ad (diese Verbindung schon im M. lat.).
  - 1. Zweck, Bestimmung, geeignete Beschaffenheit: esta

carta es para mi hermano; verdadero amigo para ayuda, para qué und p. que, prenda tan mala para empeñada como para vendida, para ver sehenswert, sin qué ni para qué ohne jede Veranlassung; ser parte para vermögen, hinreichend sein; no quiso ser para menos zurückstehen; dar lugar para Möglichkeit geben für; ser para alguna cosa taugen zu; qué para poco debeis ser? wie wenig nütze müszt ihr sein? un para poco ein wenig nützer Mensch.

2. Temporal, auf die Zukunft hinweisend: para mañana,

para siempre, para entónces.

3. Ziel einer Bewegung: salir, partir para una ciudad; para allá dorthin.

4. Beschränkung oder Beziehung und Vergleich: para mi was mich betrifft od. in Vergleich mit mir; tengo para mi ich bin der Ansicht; para si für sich. bei sich.

5. Im Schwure: para mi santiguada (D. Q.); para el juramento.

6. Mit dem Infinitiv. 1. no ser p. = nicht geschaffen sein für, nicht fähig sein, nicht können: no parece ser para entender esto. Mit estar, wie estar por: beinahe etwas tun, bereit sein, im Begriff sein, im Stande sein: estamos para salir luego.

Dazu gehört hallar para einen im Begriff seiend antreffen: le hallo para espirar.

2. Zweck, Absicht: la desea para servirla; dadme un traguillo para consolar este estómago.

muevo los piés para andar; trabajo para ganar; yo nací para vivir muriendo y tú para morir comiendo (D. Q. an Sancho P.).

- 3. Unbeabsichtigte Folge und von por bestimmt unterschieden: salió para ser hecho prisionero; salió por curar á los enfermos, pero vino para caer enfermo él mismo.
- 4. Mit Substantiven: aunque tiene oidos para oir, no tiene lengua para hablar, edad para casar, licencia para entrar, causa para preguntar, poder para hacerlo.
- 5. Mit Adjektiven: necesario para vivir, asqueroso para mirarse, presto para oir; dificultoso para [ser] aprendido.
- 6. In Vergleich mit: para estar tan herido este mancebo mucho habla.
- 7. demasiado para = latein. Comparativ und quam ut oder quam qui.
- 8. Absolut im Sinne eines condicionalen Satzes: para decir la verdad no le he visto wenn ich die Wahrheit sagen soll.
  - \$ 495. 2. encontra (in-contra) gegen, altsp. auch escontra (ex-c.).

1. en pos, enpos, empos (in-post) nach, hinter, veraltet; mit de noch gebräuchlich: empos de nach, hinter, ά pos de im Vergleiche mit.

2. Altsp. des und neusp. desde (de ex-de) zeitlich und örtlich:

von - an: desde aquel tiempo, desde Madrid.

Altsp. Zusammensetzungen desent (de-ex-inde), desi (de-ex-ibi), (vgl. E. W. I des).

- 3. despues (de-ex-post) nach, gewöhnlich mit de: 1. temporal despues de la pascua; 2. um den Grad zu bezeichnen: despues de Dios (secundum deum).
  - 4. detras (de-trans) hinter, gewöhnl. mit de: detras de la puerta.
  - 5. Altsp. atánes (ptg. té, até atem) = ad-tenus bis.

§ 496. 3. Adverbien mit de, zuweilen auch allein als Präpositionen gebraucht.

1. Ursprüngliche lat. Präpositionen, einfache und zusammengesetzte: cerca de 1. lokal: cerca del agua, 2. temporal: cerca de las ocho etwa um 8 Uhr, 3. cerca und ocerca de hinsichtlich: cerca, acerca de este asunto.

ántes de (über das angefügte s s. oben § 468) temporal 1. vor: ántes de la noche, ántes del ver yo; 2. binnen: antes de dos dias, a. de mucho.

enantes de

en pos de, empos dé, á pos de, después de, detras de s. oben. leon. devante (altportg. davante) = de-ab-ante.

2. Adverbien:

fuera de auszerhalb und auszer, altsp. foras Alx., fora, fuera(s) Bc.; fueras end Alx. fuera de casa, fuera de uno praeter unum, altsp. non al fueras.

Uebertragen: fuera de juicio, estar fuera de si.

allende de jenseits, allent, alen P. C., llende de auszer C. d. B., allen allein: allen mar (Alx.) = alli ende, auch nsp. allende los mores. aquende (aqui ende) diesseits.

delante de, auch delante allein vor, lokal: está delante (de) mi

alma (de-el-ante, also substantivirte Präposition).

Altsp. entro bis.

3. Adverbien aus lat. Präposition und Adverbium zusammengesetzt:

demas de und ademas de (á-de-mas) auszer.

dentro de (de-intro) innerhalb, binnen. Auch dentro allein im Altsp., z. B. dentro dos horas.

dejuera de (de-jora[\*]) auszerhalb.

dalent = de allende P. C.

 $\left. \begin{array}{ll} \textit{por acá de} \\ \textit{más acá de} \end{array} \right\} \; \text{diesseits.} \\ \left. \begin{array}{ll} \textit{más allá de} \\ \textit{de allá de} \end{array} \right\} \; \text{jenseits.} \\ \end{array}$ 

- § 497. 4. Nomina mit de od. á, doch auch allein; wie im Deutschen trotz, kraft, laut, statt; nahe, nächst u. a. Die Präposition vor dem Substantivum ist im Gebrauche bei einer Anzahl unterdrückt (a), bei anderen behalten (b). Statt de mit einem Nomen kann z. T. auch das Possessiv eintreten, z. B. en su vez, mal de su grado anstatt malgrado de si od. él.
- 1. Subst. a) cabe bei (caput, Subst. el cabo), altsp. cabo, cab, z. B. cabo esa villa P. C., cabe la isla.

redor de Alx. ringsherum, redor allein (Bc.), vielleicht aus rotulus — ruedol — ruedor (E. W. II, 172).

á deredor u. alderedor od. alderredor umgestellt in alrededor.

ribera de am Rande von, bei: ribera del mar, ribericas de la mar (Rom.), ribera de un rio.

(la)vuelta de in der Richtung nach, gegen, z. B. marcharon vuelta de Aragon.

camino de nach - hin, z. B. la torre que está camino de Gua-

dix; va camino de Francia er zieht nach Frankreich zu.

hácia, altsp. facia, faza (Sch. F. zu faz, haz, facie, facha, sofern es nicht aus facie á entstanden ist) gegen. Aus hácia u. altsp. fata od. ata (= arab. 'hatta) ist vielleicht hasta bis zusammengesetzt (E. W. II, 141 und 183); gebraucht lokal, temporal und quantitativ: hasta cantidad de doce; está hasta dos leguas de aquí; hasta las ocho bis acht Uhr; hasta no más (scil. poder).

Auszerdem Adverbium der Steigerung: hasta el mismo Sancho.

Katal.  $fins \ \acute{a} = usque \ ad.$ 

Katal. part jenseit, eigentl. otra parte.

malgrado de trotz (frz. malgré), und getrennt mal de mi grado, mal de tu grado u. s. w.

merced á Dank c. dat., vermöge, durch.

b) á (al) deredor und á (al) derredor od. al rededor s. oben.

en torno de im Umkreise von.

enfrente de od. frente á gegenüber (vgl. hacia).

encima de auf, über.

á fuerza de mittels.

 $\left. \begin{array}{c} en \ fuerza \ de \\ en \ virtud \ de \end{array} \right\}$  kraft.

á oder en casa de, en cas de bei (frz. chez); de casa de von

(= frz. de chez). Bei Bc. auch en casa ohne de wie frz. chez (vgl. lat. esse domi tuae bei dir sein u. ebenso domum, domo).

en orden á, en punto á in Betreff.

al pié de nahe bei (vgl. cabe), dicht dabei: al pié de la letra buchstäblich.

á raiz de im Beginne von.

al cabo de nach (temp.).

á cosa od. auch cosa allein temporal: gegen, um, z. B. (á)cosa de las ocho. Ebenso á eso de...

al par de } zusammen mit. al paso de

del lado de von -- her.

por el lado de längs.

sopena de bei Strafandrohungen = bei, unter (sopena de la pena).

 $\left. \begin{array}{c} por \ razon \ de \\ por \ causa \ de \end{array} \right\}$  wegen (lat. ob).

 $\left. \begin{array}{c} \acute{a} \; parte \; de \\ \acute{a} \; excepcion \; de \end{array} \right\} \; {\rm auszer}.$ 

 $\left. \begin{array}{l} \textit{en lugar de} \\ \textit{en vez de} \\ \textit{en pago y trueco de} \end{array} \right\} \; \textit{anstatt}.$ 

á pesar de á despecho de altsp. á penar de trotz.

sin embargo de

c) Wiederholung des Substantivs: frente por frente de. cara á cara con (vis à vis).

§ 498. 2. Adjektiva, behandelt wie die Substantiva:

a) bajo (de) unter (bassum): bajo la cubierta, bajo mis piés, bajo mejor pié (fig.), bajo la condicion de que . . ., bajo su palabra de honor. salvo auszer, vorbehaltlich: salvo los derechos, salvo el amo. vecino de nahe bei.

frontero de gegenüber.

solo auszer.

conforme (á) gemäsz: conforme tu deseo, conf. mi parecer, conf. lo que merece la grandeza; conf. á sus servicios.

b) debajo, abajo de unter.

apres de (ad pressum) bei; auch apres allein, z. B. apres la verta (huerta) P. C.

en medio, por medio de.

á lo largo de längs.

en somo de auf, über.

á ménos de, amen de praeter: amen desto praeterea; 2. ohne: á ménos de batalla P. C.

á eso de, s. oben unter á cosa de.

§ 499. 5. Span. Participia Perfecti: junto de od. á: junto á la muralla; auch junto allein: junto una mesa.

excepto (esc.) unveränderlich z. B. excepto la España, excepto los Españoles (so auch im M.-Lat.); vgl. lat. absente, praesente nobis (lat. Komiker).

respecto de od. á hinsichtlich: ni respecto del mérito ni respecto á la acogida del libro (mod.).

Partic. Praes. durante und pendiente während: d. la paz.

mediante vermittels: m. la gracia del ministro.

tocante (á): t. el negocio.

 $\left. egin{array}{ll} no \ obstante \\ no \ embargante \end{array} 
ight. 
ight.$ 

Anm. Der Gebrauch dieser Partizipien als Präpositionen gründet sich auf die absoluten Partizipialkonstruktionen; siehe darüber beim Participium.

§ 500. 6. Conjunctionen an Stelle von Präpositionen durch Ellipse des Prädikates des Nebensatzes, z. B. sino = auszer, wie lat nisi.

ante que = ántes de: fueron ante quél C. Luc.; ántes que: vinieron á España ántes que los Romanos; se mordicra tres veces la lengua ántes que haber dicho palabra (D. Q.).

miéntras la audiencia während der Audienz. cuando la guerra während des Krieges.

§ 501. 7. Ganze Sätze, z. T. abgekürzt im Sinne von Präpositionen, z. B. por lo que hace  $\acute{a}=en$  cuanto  $\acute{a}$  in Betreff. cuanto que [es] eso was das betrifft; ebenso en cuanto [es]  $\acute{a}$  in Betreff.

§ 502. 8. Verbindung mehrerer Präpositionen.

Eine grosze Mannigfaltigkeit und feinere Nuancirung des präpositionalen Verhältnisses entsteht aus der unmittelbaren Verbindung zweier Präpositionen, der Art, dasz die eine Präposition mit ihrem Nomen als ein fester Begriff aufgefaszt wird, der durch eine zweite Präposition in ein andres Verhältnisz gebracht wird. Wenn z. B. mit entre flores = zwischen Blumen, der zwischen Blumen liegende Ort bezeichnet und damit nun por verbunden wird: por entre flores, so bedeutet das: durch einen blumigen Ort hindurch, oder kürzer: durch Blumen hindurch. Por flores allein könnte auch bedeuten: durch die einzelnen Blumen hindurch u. a.; por entre ist genauer und schlieszt jede Unklarheit aus. Wenn man das Wort flores bezeichnet mit a, entre mit b, por mit c, so könnte man das Verhältnis ausdrücken durch (a + b) c. Dieser Gebrauch zweier Präpositionen erklärt auch die zusammengesetzten para, detras u. s. w.

Beispiele:

á. gente de á caballo, de á pié = Leute von (denen) zu Pferde,
 zu Fusze, oder Leute von der Beschaffenheit, dasz sie zu Pferde sind.
 rimas de á seis versos; un barril de á tres arrobas.

coger el baston de al lado de la chimenea den Stock nehmen von (dem Platze) an der Seite des Kamins.

para à solas für die Zeit wo man für sich ist.

de. tener por de buena casta halten für (einen) von gutem Schlage; confirmar por de poco conocimiento; juzgar por de muy buen entendimiento; pedir por de hurto (le marcaron (el bajel) por de hasta 14 ó 15 bancos); quiero las casar con de aquestos mios vasallos (P. C.) mit (Männern) aus jenen m. V.

en. habia faltado de en casa er hatte gefehlt, d. h. er war fort von (dem Bereiche) im Hause, d. h. von seiner Wohnung.

sacar de en mitad aus der Mitte heraus; no consisten mas de en apariencia sie bestehen nicht mehr als im Scheine, nur im Scheine. ambos para en uno beide für (ein Verhältnis) zusammen (geeignet).

para en orden á für (das Verhältnis) in Bezug auf, in Betreff. por en medio de la gente durch (den) inmitten des Volkes (liegenden Bereich), quer durch's Volk.

con. para conmigo für (das Verhältnis) mit mir; oficios para con el prójimo, deberes para con nosotros mismos ó para con los demás; para con ella es de cera mi alma für (den Fall, dasz ich) mit ihr (zu tun habe); qué es la criatura para con el criador für (den Fall, dasz man sie) mit dem Schöpfer (zusammenbringt), im Vergleiche mit d. Sch.

nos habiamos ido de con él wir waren fortgegangen von (dem Zusammensein) mit ihm, hatten uns getrennt.

por. quitar de por medio wegnehmen von (dem) durch die Mitte (sich erstreckenden Bereiche), aus der Mitte weg; dagegen in estar de por medio ist de modal zu fassen: auf die Art und Weise.

de por fuerza auf (eine) durch Gewalt (bewirkte Weise).

cada uno, cada cosa de por sí, jeder, alles auf die Art (dasz er) für sich (dran kommt oder genommen wird).

desde por la mañana.

dejarlo para por la mañana.

entre: las fuentes que de entre las yerbas salian, por entre flores, por entre unas matas.

hablando para entre los dos für (das) zwischen uns beiden (bestehende Verhältnis) redend, unter uns; para entre nosotros basta.

sobre: horrar una ciudad de sobre la faz de la tierra von (ihrer Lage) auf..

so: de so capa unter dem Mantel hervor.

desde: para des de aqui adelante für (die Zeit) von jetzt an weiterhin, für die Zukunft.

despues: dejarlo para despues de hoy für (die Zeit) von heute ab.

delante de u. detras de: para delante de Dios für (das Sichbefinden) vor Gott.

pasar por delante de la ciudad od. por detrás de la c.

hácia: de hácia el rio von (der Richtung) gegen den Flusz hin, vom Flusz her.

hasta: de hasta dos años, de hasta edad de 15 años von ungefähr 2 Jahren u. s. w.

marcaron el bajel por de hasta 14 ó 15 bancos sie hielten das Schiff für (eines) von ungefähr 14 oder 15 Ruderbänken.

#### Konjunktionen.

- § 503. 1. Von den einfachen lateinischen Konjunktionen ist nur ein Teil erhalten; neue sind aus Adverbien hervorgegangen od. durch umschreibende Phrasen gebildet worden.
- 2. Der Indikativ steht im Allgemeinen, wenn der Nebensatz etwas als tatsächlich hinstellt, der Konjunktiv, wenn sein Inhalt als ein Gedanke entweder des Subjekts des regierenden Satzes oder des Sprechenden aufzufassen ist; z B. 1. aunque es zu unterscheiden von, 2. aunque sea = lat. 1. quamquam est, 2. quamvis od. licet sit.
- 3. Dabei ist zu beachten, dasz der sog. Conj. Imperf. auf ara und der sog. Condicional auf ia ihrer Entstehung nach ursprünglich keine konjunktivische und kondizionale Bedeutung haben; das Nähere darüber s. unter den beiden Tempp.

Häufig steht keine Konjunktion und der blose Konjunktiv (statt que auch der Indikativ), so dasz die blose Nebeneinanderstellung der Sätze genügt, um ihre innere Verbindung anzugeben; s. darüber unter den einzelnen Konjunktionen.

# § 504. Einfache Konjunktionen aus dem Lateinischen bewahrt.

 $\acute{e}$ , y leon. ye, ie, jedoch nicht im Alx. (et) = und. Im Altsp. zuerst nur  $\acute{e}$ , dann  $\acute{e}$  und y, dann y überwiegend, endlich  $\acute{e}$  nur noch

vor reinem i od. hi, z. B. é imaginacion, é hija, doch nicht ohne Ausnahmen, z. B. mujer y hijos Cerv. Dagegen y, wenn ie —, hie — folgt, z. B. y hierro.

Gebrauch. Nach der Anrede, zum Beginn eines Aufrufes, einer Frage, einer Antwort, z. B. ó mi señor Don Quijote de la Mancha, y que gran contento ha de llegar al corazon de mi señor! Válame Dios y que es esto? Ay dulce fuente mia, y de cuán alto me arrojaste? (Garc.).

y-y= et - et veraltet: Arsenio me vió y por su mal y aun por el mio Dian. de Mont.

ni, altsp. nen, nin, ne. In nec wurde ein n vor c eingeschoben, wie in ni-neguno, dann c apokopirt, endlich auch n (vgl. aun).

Gebrauch: 1. Nach einem affirmativen Satze zur Fortsetzung der Periode.

2. y no = und nicht, nach dem positiven Satze od. Satzgliede, im Gegensatze, z. B. el verdadero amor ha de ser voluntario y no forzoso; aquel vino y no quiso partir.

3. ni auszerhalb des Gegensatzes im Sinne der einfachen Negation, eigentlich explikativ "und zwar nicht"; yo quedé ni sé si triste ó alegre D. Q. donde le dejé ni sé si muerto ó vivo D. Q.

4. Gewöhnlich auf eine vorausgegangene Negation rückbezüglich: no hay gigante ni caballero ni gatos ni armas; no puedo ni sé decirlo; el mozo no sabia qué decir ni qué hacer; no entiendo lo que Vd dice ni [lo que] quiere decir (D. Q. II, 18).

5. Noch mit no verbunden: el grande Homero no escribió en latin.... ni Virgilio no escribió en griego; no comia D. Q. ni Sancho no osaba tocar á los manjares.

Die erste Negatiou unterdrückt: Si humildad ni soberbia no te obligan.

6. ni = ne-quidem: en derredor ni sola una pisada estaba señalada (Garc.); no hallaron ni un solo amigo.

7. Konstruktion nach dem Sinne: ni an Stelle der positiven Konjunktion 1. nach positiven Komparativen u. Superlativen, welche den Sinn des Komparativs haben: yo he más embidia que manzilla ni pesar C. Gen. primero que los ofendas ni agravies Cald. mejor que de dar leyes ni de defender provincias ni reinos. los más famosos hechos que se han visto vean ni verán (Cerv.); en la más alta ocasion que vieron los siglos pasados, los presentes ni esperan ver los venideros; de las más ricas que se habrán celebrado en la Mancha ni en otras muchas leguas... de la más rara habilidad que se vió entre moros ni se imaginó entre hombres.

So auch nach otro que: otras tierras que ni las describió Tolomeo ni las vió Marco Polo (D. Q.).

- 2. Nach Verben und Adjj. negativen Sinnes: dejémonos de cuentos ni de caballerías (D. Q.) sabe Dios (i. e. yo no sé oder nadie sabe) cuando volveremos dél (el viage) ni la comodidad y espacio que nos darán los negocios; con ella (libertad) no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre (Cerv.); el mundo enemigo de premiar los floridos ingenios ni los loables trabajos.
- 3. Nach sin: sin añadir ni quitar una tilde; sin saber como ni como no, sin comer ni beber ni dormir.
- 4. In unbestimmten zweifelnden Aussagen und als unmöglich angenommenen Bedingungen: como si hubiese en el mundo encantos ni palabras suficientes (Cerv.); si tal cosa fuera posible ni jamas se hubiera imaginado de ninguno...
- 5. In Fragen, die eine verneinende Antwort involviren: qué interés ni qué enseñanza ni qué ejemplo ofrecen estas muestras de la perversidad humana? Qué vale eso ni qué significa? qué mala señal es esta ni qué mal aguero se puede tomar de aquí? Ni hay caballero andante por mas fama que tenga de valiente que pueda ofrecer etc.? nosotros tortolitas, nosotros barberos ni estropajos (D. Q. II, c. 68).

ni - ni weder — noch: ni el uno ni el otro, ni infante ni maestre soy (Cald.).

Prädikat mit der Negation voran: no les quería ni aconsejar ni favorecer; no es bueno ni para uno ni para otro.

Das erste ni unterdrückt: (ni) pan, hijo, ni aun otra cosa (Cerv.); hombre ni gigante ni caballero parece por todo eso (D. Q.); en toda mi vida me han sacado (ni) diente ni muela (Cerv.); que (ni) una ni otra se dilate (Cald.).

Konstruktion nach dem Sinne, wie das einfache ni, wo wir im Deutschen die positive Partikel setzen: puso gravisimas penas á los que (d. i. soviel als defendió que) cantasen cantares làscivos y descompuestos ni de noche ni de dia.

 $\left. egin{array}{ll} ni & dun \\ ni & siquiera \end{array} 
ight. 
ight.$  nicht einmal.

ni ménos ebensowenig, erst recht nicht: bien descuidado de que nadie ni le buscase ni ménos de que le hallase (D. Q.).

cuanto ménos od. más, wozu dann die vorhergehende Negation zu denken ist: Entre bosques que no tienen sendas apénas cuanto más caminos (Cerv. Nov).

(ni) tampoco ebensowenig: No lo sé. Ni yo tampoco oder tampoco yo.

- 6,  $\tilde{u}$  (aut) oder;  $\dot{u}$  steht vor anlautendem o od. ho:  $\dot{u}$  otro,  $\dot{u}$  hombre.  $\dot{o} \dot{o} = \text{aut} \text{aut}$ .
  - $\begin{array}{c} \delta \quad bien \\ \delta \quad ya \\ \delta \quad quier \end{array} \right\} \ \text{oder auch.}$
- § 505. si altsp. se 1. wenn, auch mit Präpositionen: por si.., para si.. für den Fall dasz: por si acaso mis penas pueden en algo aliviarte, óyelas atento; yo las fixé en mi memoria para si sucediese tiempo de poderlo decir.

2. ob, in indirekten Fragesätzen, die die Antwort "ja" oder "nein" verlangen:

dime si estás loco; hay alguna diferencia de si (od. sobre si) fué nueva fundacion.

- 3. In Wunschsätzen: ó si pudiese un rato aquí dormirme! ó si supiera quién es!
- 4. Der Hauptsatz ist aus dem Zusammenhange zu denken: para mis barbas si no es bueno el rucio (D. Q.), zu ergänzen etwa maldito sea yo oder que Dios me castigue.

? asi einmal bei Cerv. (P. y S. I, c. 14) gleich si, wol zu erklären wie atal, atan = tal, tan; in neueren Ausgaben si.

$$\left. egin{array}{c} como \\ cual \\ si \ bien \\ aunque \ si \end{array} \right\} \ concessiv.$$

si no, altsp. sin (Alx.) wenn nicht; nach todo u. ähnl. Begriffen = auszer: para todo hay remedio si no es para la muerte (D. Q.).

no — sino (sinon) sondern, nicht anders als, nur, satzverbindend oder ohne besonderes Prädikat gebraucht wie lat. nisi im Sinne der Präposition "auszer" (fuera de): no había alli otra navecilla sino una keine andre als eine, nur eine; no bebe sino en fuente er trinkt nur aus der Quelle; no me azota sino porque le pido mi salario; no sino haceos miel y comeros han moscas (D. Q.) werdet (seid) nur Honig u. s. w.

sino que mit zu supplirendem no es ál od. no es otra cosa = nur: ya llegan cerca, sino que yo me he adelantado (D. Q.).

Nach negativen Verbis des Zweifelns hat sino que durch eine Vermischung zweier Konstruktionen die Bedeutung von que allein:

no dudo sino que importa; no hay duda sino que los caballeros pasaron mucha malaventura.

Ueber si (si) in beschwörenden Ausrufen siehe unter den Adverbien § 479.

§ 506. miéntras od. mientra, altsp. mientre, demiéntra(s), demientre, domientre während, vielleicht aus dum interim, siehe E. W. I, 272.

cuando (lat. quando) altsp. cuant 1. temporal = wann: no tardó mucho — cuando = in Kurzem; verás lo que podemos cuando nos muestres tú lo que pudieres (Cerv.), los arroyos, los cuales me han de dar de beber cuando tenga gana (Cerv.).

no bien od. no aun bien — cuando apénas — cuando } kaum — als

Mit Präpositionen altsp. daquand vaya comigo: seit er geht (P. C.). ensiemplo de cuando la tierra bramaba (Rz.).

por ganar amigos para cuando despertemos (Cald.).

2. Kondizional (von der temporalen Bedeutung nicht immer genau zu scheiden): quando tú non quieres, yo vevir non cobicio (Alx.), cuando mi muerte pretendas, no has menester más armas (Cald.).

tuviérate entónces por amigo, cuando con pecho y ánimo seguro este mio afligido (scil. pecho) traspasaras (Cerv).

cuando no = nisi forte.

Mit Präpositionen: para cuando, de cuando.

- 3. Konzessiv: áun cuando.
- § 507. que in sehr weiter Anwendung und dem Gebrauche nach auf lat. quod, quid, quam, cum zurückgehend; es scheint eine Sammelform aus allen diesen Formen zu sein. Zugleich Relativum und als solches in manchen Fällen von der Konjunktion nicht genau zu scheiden (vgl. d. Pron relat.); vor allem Ersatz des verlorenen ut.
- 1. Temporal 1. im Sinne von cuando nach Substantiven (wenn nicht als Pronomen relativum aufzufassen): un otro dia que, al tiempo que estaban las cosas en paz; la primera vez que la ví; ahora que
  - 2. Im Sinne von ex quo: son tres dias que no te he visto.
- 3. = cuando nach verneintem Vordersatze od. apénas: apenas llegámos que vimos etc.
- 4. Nach Participiis Perf. = sobald als: apartados que fueron, llegado que fué, dicho que hube esto.
- 2. In ergänzenden Nebensätzen zur Umschreibung des Subjekts oder Objekts: 1. que = dasz. Die Konjunktion (quod, quia, quoniam) statt des Infinitivs schon bei Petronius und in den ältesten m. lat. Urkunden.
- 2. Dafür auch el que: Por evitar el que se aumente la dura pestilencia de sus daños etc. Cerv. Num.: Me causa rubor el que un estraño sea testigo; si le desazona el que le ofrezcan dinero; no me

desagrada el que me digas; admiré el que no se le escapase ninguna palabra (G. Bl.).

3. Notwendig wird el que bei vorausgehendem que der Vergleichung, z. B. nada mas verosímil que el que murió en esta batalla; nada le encantaba más que el que le oyesen, und in der Bedeutung "der Umstand dasz": de aquí el que.. daher der Umstand dasz..; endlich bei Voranstellung des abhängigen Satzes.

4. Zuweilen auch de que und con que = que: ante el cual alcalde pidió Don Quijote de que á su derecho convenía de que aquel caballero declarase etc. (D. Q. II, c. 52), no se pudo excusar de que (D. Q.), conocerás ser verdad lo que.. te he dicho de que todas las cosas.. son hechas (D. Q.); mirad con que se vienen (D. Q.).

- 5. Genitivisches und dativisches Verhältnis: de que, à que: de lo que yo me maravillo es de que mi jumento haya quedado libre; he de gustar mucho de que lo sepais; perdonadme de que me tome la licencia para responder; se olvida de que nació libre; disculpóse de que jamas había entrado; me quejo de que—; blasono de que—; es tiempo de que respondas; yo tendré cuidado de que os hagan sabidor dello; seguro de que no nos hallarían. Me ha obligado á que yo creyese; esperaba á que viniese; acudid á que ella os pague; me persuado á que otra vez te he visto.
- 6. Häufig que pleonastisch vor dem indirekten Fragesatze nach einem transitiven Verbum des Fragens, auf die in demselben enthaltene allgemeine Bedeutung des Sagens sich beziehend (vgl. griech. ött): preguntaron que quién era aquel; preguntible que qué había, que qué nacio era aquel, que qué consejo daria, que de qué se reia, pregunto que hácia qué parte estaba el aposento, que cuáles paños queria, qué cómo le había ido, que porqué lo haría; replicáronle que porqué decia ello; les pregunto que cómo harían; el clérigo debe preguntar, que cómo debe haber nombre; und so oft bei Cervantes.
- 7. Sonst sehr häufig pleonastisch bei Wiederaufnahme einer unterbrochenen Konstruktion, besonders bei Cervantes. Der autor des diálogo de l. l. (P. 116) sagt darüber: Avisariale (demjenigen, der solchen Gebrauch pflegt), que no curase de un que superfluo que muchos ponen tan continuamente que me obligaria quitar de algunas escrituras, de media docena de hojas, media de que superfluos.
- 8. Anderseits bleibt que, wie in andern Sprachen die entsprechende Konjunktion, häufig weg, und der blose Konjunktiv, seltner der Indikativ, drückt durch die Stellung die Abhängigkeit aus, z. B. te suplico me digas; suplicoos no me descubrais; no sufro me pierdan el respeto; qué mucho no hiciese ella esta reflexion cuando ni yo mismo

la hice? Pienso sea lo mismo; encargándolos tuviesen cuenta; me mandó fuese á tomar; tiendas que dicen se llaman de campaña; la prevencion que decia era bien se hiciese; no es razon tomeis venganza; temiendo no viniesen; temo no ha de llegar por parecerme haría traicion á mi rey; una sociedad que parece ignorar vivimos en el siglo XIX = ignorar que  $v \dots$ 

9. Ellipse des regierenden Verbums:

a) Wie im Lat. ut: la verdad que os diga, um euch die Wahrheit zu sagen.

b) en verdad que u. ähnl., eigentl. in Wahrheit (behaupte ich) dasz, wahrhaftig: una carta que en verdad que la tenía bien deseada; este sí que merece.

c) que sí, que nó, ja, nein! sabríame decir, que sí sabrá; ellos lo dirán si quisieren, que sí querrán! und sie werden es wollen!

d) Im Ausrufe, namentlich im unwilligen: que todavía se afirma vuesa Merced! que me tengo de armar! que es posible! ah que tu esfuerzo generoso es vano! que tan al caho estás! que ya! dasz doch! pero que escriban á secas! que tenga de ser! Que no te espantes de oirme, que no te mueras de verme! (Cald.).

e) Imperativisch: que entre!

- f) no que im Gegensatze = nicht zu reden davon dasz, 1. nicht etwa nur, 2. geschweige; bastantes á desmoronar cuerpos de bronce, no que de vidrio; 3. vielmehr (immo).
- g) Hierher (oder unter das begründende que?) gehört wol auch der eigentümliche Gebrauch von que in der Wiederholung eines und desselben Wortes, um dasselbe zu urgiren: muertos que muertos! tot ja tot, zu denken: muertos! (digo) que muertos; D. Q. II, 14: saqué mis esperanzas muertas que muertas y sus mandamientos y desdenes vivos que vivos; si me re aquí charla que charla wenn er mich sieht wie ich da schwatze. Der ganze Satz wiederholt: tu alma se pierde; [digo] que se pierde tu alma!

10. Unvollständiger Objektsatz: digo que si, digo que no und daraus mit zweifacher Ellipse: que si, que no! (s. oben 9 c.).

3. Konsekutiv, meist mit vorhergehender hinweisender Bestimmung wie tanto, tan, tamaño, tal, así, de modo, de manera, de suerte, de guisa.

4. Modal = unter solchen Umständen dasz: halláronle que queria cabalgar; yo le ví que presedía; aquellos mueren que no fazen testamientos (F. J.); el diablo está que bramaba; nunca me hallé con

ellos que no estuviese seguro (auch hier kann man an das Pron. rel. ebensowohl denken wie an die Konjunktion).

- 5. Final selten statt para que u. a.: guárdanos del mal colpe que las almas ayan buena essida (Bc.).
- 6. Kausal a) subordinirend (vgl. No. 1): la razon que no lo haga = por que no lo h.
- b) coordinirend = denn: yo no les temo, que traidores pueden poco; sucedió pues que Don Juan que así se llamaba mi amigo; tornatvos á vuestro mester, que zapatero solíades ser (Spr.); vete y vente, que el camino te sabes.

In dieser Bedeutung begegnet statt que altsp. ca od. qua, z. B. non fies dél, ca fé non te ternie (= que no te tendría fé); wol nichts anders als quare = altsp. quar, frz. car (vgl. E. W. I, 96 u. 111).

c) Hierher gehört que no (altsp. auch wiederum ca no) im Sinne eines vergleichenden und gegenüberstellenden "und nicht (sowohl)", so dasz das zweite Glied gewöhnlich kein besondres Verbum hat; mittellat. steht dem entsprechend nam non, z. B. absolutus in puplico, nam non in secreto.

Oder es ist zu erklären aus dem Gebrauche von que no nach einem positiven Komparative, einer Konstruktion nach dem Sinne, z. B. amar más á otra que no á ella (C. Luc.), als sie, d. h. und sie nicht; daher que no dann auch ohne den Komparativ als reine Adversativpartikel. Oder endlich man kann auch hier ein Verbum des Versicherns suppliren; digo que no —

Beispiele: 1. Todo esto al reves en los letrados, porque de faldas, que no quiero decir de mangas todos tienen en que entretenerse.

2. esto es artificio que no naturaleza; vuestra fué la culpa, que miu no; más nos preciamos que ménos no (P. C.); feos, ca no lucientes (Bc.); padre fidalgo habeis, fijo, fidalgo que no villano (Rom.); miedo guarda la viña que non viñadero (Spr. W.). Esta sí que merece la fé mia... que no gatas mudables (L. d. V.); vistesos vos con dos cueros que no con un gigante.

Zu unterscheiden von dem oben angeführten no que.

- 7. Konzessiv nach einem Substantiv, Adjektiv, Adverbium: mal que nos pese mag es uns auch ärgern = por mal que...
- 8. Vergleichend: alguno que otro = alg. así od. tanto que otro einer wie od. und der andere.
  - 9. Nach dem Komparativ = quam.

Dafür de lo que s. oben Pron. relat, und de vor Zahlen.

10. que als die allgemeinste Form der Satzverbindung zur Fortsetzung eines Nebensatzes an Stelle andrer Konjunktionen gebraucht:

si aquí le hallo y que habla en otra lengua; como era hombre de bien y que tenía buena causa.

Zur Fortsetzung einer mit que zusammengesetzten vorhergehenden Konjunktion (vgl. Präp. de): aunque no estoy bueno y que muchas causas me impiden.

# $\S$ 508. Adjektiva, Adverbia, Präpositionen mit konjunktionaler Bedeutung.

Von den oben §§ 476, 477, 479 angeführten Adverbien des Ortes, der Zeit und der Vergleichung gehören hierher die, welche zugleich satzverbindend sind:

- 1. aqui, de aqui, acá; ahi, de ahi, allá; donde u. s. w. donde, wie im Deutschen wo, auch kondizional: donde no, wenn nicht.
- 2. entónces, luego, otra vez, entretanto, en tanto, ya, no ya, aún und áun, todavía, enfin u. ähnl.
- 3. así, asimismo, tan tanto, como, cual, cuan cuanto (= wie auch, ebensowie: las severas cuanto preciosas líneas).

Dazu alle die mit einem auf das Vorhergehende zurückweisenden Pronomen demonstrativum zusammengesetzten adverbialen Ausdrücke, wie: á esta sazon, al mismo tiempo, de esta suerte u. ähnl.

- $\S$  509. Die leichteste Fortführung der Erzählung, besonders auch wenn eine direkte Frage eintritt, ist pues = lat. post.
- 1. Im Sinne von igitur, z. B. digo pues que etc., uno pues de esta nacion —
- 2. Begründend, sowol den neuen Hauptsatz einführend = denn, als subordinirend = weil; eigentlich zu denken pues que (post-quam): no lo haré, pues no me parece á proposito denn es scheint mir nicht; pues esto así es da dies so ist...

Eine altsp. Konklusivpartikel ist doncas (bei Bc.) = frz. donc, aus a-tunc mit dem bekannten paragogischen s; s. E. W. I, 160.

 $\left. \begin{array}{c} \textit{luego} \\ \textit{asi} \\ \textit{con que} \end{array} \right\} \ \, \text{also}.$ 

Altsp. ende, onde, porend, poren u. ähnl. = demgemäsz. ántes, ántes bien = potius).

- § 510. como altsp. cum, cuemo (= quomodo).
- 1. wie, als im Vergleiche.
- 2. Mit Ellipse des verglichenen Gegenstandes im Sinne von quasi, tamquam: una como jaula eine Art von Käfich.
  - 3. Im indirekten Fragesatze (m. lat. quomodo, qualiter):

hablan de cómo el rey non deba consentir; mete mientes en cómo Adan e Eva cayeron en pecado mortal (Cast. d. D. S.); preguntéle que cómo le había ido, que cómo haría. Attraktion des Subjekts zum Hauptsatze: verán las moradas cómo se fazen (P. C.) sé el lobo cómo se mata (Rz.).

4. Kausal: como me lo dijiste quoniam mihi dixisti.

5. Kondizional mit dem Konjunktiv: como eso sea; ninguna es mala como sea verdadera; como ellos no fueran tantos, fueran más estimados; podemos, como en otro trage entremos, llegar á hablarle.

como no 1. wenn nur nicht, 2. sofern nicht (nisi forte).

Auch de como, en como; vgl. de que = que.

Auch in hypothetischen Sätzen statt si: á quien ella diera libertad..., como él condescendiera con su deseo (Cerv.).

6. Explikativ wie que; dióse orden como...

mandó cuemo veniessen (Alx.); cuando las nuevas llegaron de como venien; olvidábaseme de decir como...

7. Temporal = ut primum: y así como Don Quijote los vió, dijo. cu a l = como im Vergleiche: está considerada cual la obra maestra; cual suele el ruiseñor con triste canto quejarse; cual si wie wenn.

= que: traigo las uñas tan crecidas cual Dios lo remedie (D. Q. II, 51); tan buena (caza) cual la verá vuestra excelencia agora colgada desta entena (ib. II, 63).

segun altsp. segund, wie m. lat. secundum: 1. grade sowie: lo devuelvo segun lo recibi; 2. demgemäsz wie: él es muy rico segun creo, no era posible levantarse segun tenía brumado todo el cuerpo (D. Q.); eso es segun mit Ellipse etwa von "alguno quiere creer", das ist je nach dem.

mas altsp. maes (magis), sondern, aber.

interin, z. B. interin volvía, während (vgl. miéntras).

salvo als: ál salvo anders als.

conforme: 1. demgemäsz dasz od. wie: no es posible corresponderos conforme merece vuestro gran valor (D. Q.). 2. = als: conforme se murió, se hizo el caudal tiras y gabanes (Spr. W.).

donde: 1. wo; 2. wenn: lo habeis de defender, donde no conmigo

sois en batalla (D. Q.).

Dazu altsp. do = cuando im Alx., Rz.

§ 511. Zusammengesetzte Konjunktionen sind in groszer Menge vorhanden und nicht zu erschöpfen.

Beispiele.

1. Coordinirende.

Kopulativ: tambien auch, tampoco ebensowenig, además (de

esto) auszerdem, á más, por lo demás übrigens, altspan. (en)volta (Alx.) auch.

ni dun, ni siquiera nicht einmal, ni ménos, ni tampoco noch auch,

ebensowenig.

Adversativ: pero (per hoc) aber, pero ni und auch nicht. todavía doch; sin embargo, con todo, con todo esto (eso), no por esto, no obstante esto trotzdem, dennoch.

Folgernd: por eso, por tanto, por tal, por consiguiente, por esta razon also, folglich.

con que, auch im Sinne von que: mirad con que se vienen (D. Q.). Final: por od. para esto.

- § 512. 2. Subordinirende, mit que oder de cum Infinitivo zusammengesetzt; einige schwanken und gehören in mehrere Kategorieen zugleich.
  - 1. Temporal:
  - a) mientra(s) que, altsp. maguer od. maguera, maguar, magar que (s. E. W. II, 43); en tanto que, en cuanto, entre tanto que, entónces que.
  - b) siempre que, cada que, cada al tiempo que, cada y cuando que.
  - c) á poco que bald nachdem, así que (ubi primum), luego que (simulac), altsp. pues que (postquam); despues que, desde que (ex quo), altsp. desque, deque, queque (Bc.): de que la lid fué vencida (Rom.).
  - d) ántes que, altsp. ante que, ántes y primero que.

    hasta que, hasta tanto que, daquí á que = desde aquí
    hasta que.
- 2. Modal: al par que ebenso wie, segun (que), sin que u sino que auszer dasz.
- 3. Kausal: objektiver Grund: porque (quia), altsp. peroque (per hoc quod), á causa que, por cuanto.

Motivirender Grund: pues que (quoniam), ya que (z. B. cedí a la necesidad ya que mi mala suerte lo quería así), puesto od. supuesto que, visto que in Anbetracht dasz.

- 4. Final: para que, porque, á que, por tal que od. de, á fin de que, á trueco de, altsp. por amor que.
- 5. Konsekutiv: de modo, manera que u. ähnl.; en son de; porque bei Cerv. D. Q. I, 36: quedó como muerto en verla, pero no porque dejase con todo esto de tener á Luscinda.
- 6. Kondizional: einige von den temporalen Konjunktionen, wie miéntras que, cada que, siempre que wenn anders; puesto, supuesto, que, con que, por tal de que, con tal que (ἐφ' ὧτε), sopena que (wo-

fern nicht), dado que, altsp. andado Bc., en el caso que od. caso que allein, puesto caso que, á ménos que, á no ser que, con solo que oder

sol que (eo ipso ut), altsp. monta(s) que.

7. Konzessiv: aunque, aunque más wie sehr auch immer, bien que, áun bien que, altsp. pero que, como quier(a) que, ya que (licet), puesto supuesto que, puesto caso que od. de, por el mismo caso que, maguer, maguer, maguera u. a. Formen que, s. darüber E. W. II, 43, sin embargo que, no embargante que, por mit einem Adjektiv, Adverbium und Substantiv — que, daher auch porque allein: por más que, por ménos que trotz alledem was, wenn auch noch so sehr, so wenig, z. B. por más que hizo no me pudo contener, por fuerte que fuese, por peligrosos que fuesen; por modestia que tenga, por hipérbole que sea, por ocasion que venga; por más grande que fuese, por más discrecion que tenga, por mas fantasmas que sean.

Daraus mit Auslassung von por: mal que wenn auch übel, z. B. que le sacarían mal que le pesase (D. Q.). Ebenso con — que mit einem Quantitätsbegriff: con poco que tenga = licet habeat paulum.

3. Sätze im Sinne von Konjunktionen.

Zusammensetzungen mit quiera = Conj. Prs. von querer: quienquiera que, cualquiera que, comoquiera que, dondequiera que u. ähnl. siquiera, altsp. sequiere, siquier, ó siquiera = sive, vel, no siquiera, ni s. nicht einmal.

ó quier(a) oder auch.

Anm. siquier im P. C. 2013 = utinam, also wol = si (sic asi) quiera.

á saber (= frz. à savoir) nämlich.

 $\mathit{ojal\acute{a}} = \mathrm{utinam}$ aus enscha Allah, möge Allah wollen, s. E. W. II, 161.

## § 513. Korrelative Konjunktionen.

Oben schon angeführt sind y - y,  $\delta - \delta$ , ni - ni. ya - ya, ya - y ya ora - ora, ahora - ahora cuando - cuando ya - ya tambien teils — teils auch. parte - parte teils — teils.  $ya - (\delta)$  ya ora - ora, ahora - ahora quier - quier, altsp quer - quer siquier(a) - siquiera  $(\delta)$   $bien - \delta$  bien, bien  $\delta$ 

que ganz unterdrückt: ó te acerques ó sive — sive, vel — vel. retires (Cald.).

que — ó no, z. B. que quieras ó no quieras.

sea — sea

sea -- ó

Mit Unterdrückung der Konjunktion im ersten Gliede; das zweite 1. mit 6 — que angefügt: quiero saber qué gano poco 6 mucho que sea. 2. mit 6 no: traer refranes viniesen 6 no viniesen á pelo de lo que trataba; pegue 6 no pegue es passe oder nicht; los diablos jueguen 6 no jueguen, nunca pueden estar contentos, ganen 6 no ganen (D. Q. II, c. 70) und so sehr oft.

 $\begin{bmatrix} no & - & mas \\ no & - & sino \end{bmatrix}$  nicht - sondern.

no (solo) — sino (tambien)

no (solo) — mas

no solo — sino que

nicht nur, sondern auch.

no solo — sí que tambien

asi - como, asi como - asitan - como, tambien - como} ebenso wie.

así — que c. Conj. in Beteuerungen: así las ninfas vengan humildes á tus aguas claras, que prestes á mis lamentos atento oido (Cerv.).

apénas - cuando kaum - als.

tan presto -- como sobald -- als.

no bien - cuando kaum - als schon.

ánn si — tambien auch wenn — dennoch.

tanto — cuanto, tanto — como so viel — als; so viel dasz (wie griech. τοσοῦτον — ὅσον); tanto c. comparativo — cuanto que um so mehr — als.

tal — cual ebenso — wie: cual suelen las ovejas, tal niños y mugeres andan de calle en calle (Cerv.).

tal — tal: tal amo — tal criado wie der Herr — so der Diener. (tanto) más — cuanto más.

no más que od. de no — sino } = nur: yo no vengo hoy más que á defenderme (Cald.), acompañado no más que de mis criados; no lo sé más de por jama; no bebe sino en fuente. miéntras mit dem Komparativ — Komparativ: miéntras con más fervor le rogaba á Dios — más adversa le era la fortuna mit wie gröszerer Inbrunst — um so widriger.

#### Interjektionen.

§ 514. Nur zum kleinen Teile aus dem Lateinischen überliefert; der Natur der Sache entsprechend verändern sie leicht Form und Bedeutung und sind z. T. je nach dem Zusammenhange, in dem sie vorkommen, verschiedenen Sinnes. Die folgenden Beispiele sind keine erschöpfende Liste.

Allgemeiner Bedeutung: ha und ah, he, ahé; o, ohi, olá holá; altsp. alá, la; altsp. ha od. fa de duro (Rz.).

Schmerz: ah, ay; ax (aj), ay de mi, aymé, aylas (C. d. B.) u, ähnl.

Klage und Bedauern: guay, yuay, z. B. guay de ti, g. de los que van detras u. ähnl.; que lástima wie schade! ay dolor!

Verwunderung: cáspita, caspitura; caramba; ascuas potz Wetter, caracoles, cúscaras, chispas, fuego, mira, vaya; vayà en gracia eine schöne Geschichte, calle horch, ei, wie, was? esa es buena; toma; zurra den Henker noch einmal.

Altsp. afé (vide).

justicia de Dios; ay cielos u ähnl.

Lat. en und ecce ist nicht mehr vorhanden, im Altsp. noch in ecvos, z. B. ecvos l'emperador (dazu die Pronn. und Advv. wie aquel, aquí u. a.).

Daher Formen von ver sehen:

1. veis aquí do vuelve el estudiante! (Cerv.), pero veis aquí cuando entraron, veis aquí entrar, ved aquí.

2. Aus ve, ved wurde fe, fed — he, hed — e: fevos, fellos = fevos, fe-los! hé aquí vences (Garc.), hélo aquí, hé aquí que —; elo = fe-lo. Besonders deutlich als Imperativ durch die Verbindung des Objekts mit á: hé aquí á nuestro caballero!

3. Mit vorgesetztem a: afe Minaya do lega! (P. C.), afélo, afellas.

Altsp. auch a allein, wol als die Interjektion des Ausrufs zu betrachten:  $alas = h\acute{e}las$ .

4. Mit Pronominalsuffixen nicht im Sinne des Objekts wie in 2° und 3°, sondern eines Dativs; vgl. dtsch. ei sieh mir da!

héme aquí; aféme aquí yo e vuestras fijas (P. C.).

héte viene un escudero (J. Enz.).

afedos; hévos do venían nueve donas (J. Men.); afévos Doña Ximena; afévoslos; ahéos; héosque.

In héteme aqui, hételo aqui u. a. sind entweder zwei solche Pronominalsuffixe enthalten, oder héte ist entstellt aus ved — hed — het —, vgl. a-fed-os.

Altsp. evos, evolo, evollos scheint nichts anderes zu sein als he mit dem Pron. vos = he-vos, he-vos-lo, he-vos-los. Daraus dann entstand eine Art Imperativ: evay (P. C.), evad, evades, evas (vgl. E. W. II, 131).

Wie  $h\dot{e} = ve$ , so auch andere Imperative, z. B. cátate ahí (D. Q.) Spott: aha, oho.

brava cosa! (iron.), esa es buena was Rechtes (iron.).

Aufforderung: hé, ea, ea pues, ya; holá; dále auf wohlan; vamos wohlan, vaya nun; altsp via (Alx.); alafé, alahé, alaé; ánimo, bien u. a. dgl.; adelante; despacha rasch, vorwärts; otra (vez) = da capo. Bei Tieren: sus, arre, harre, farre (dijo el asno al burro: arre acá, orejudo, Spr.); to to, zuzo; cuz bei Hunden (á perro viejo no cuz, cuz); ebenso tus (hacer á alguno tus, tus; á perro viejo no hay tus tus); jau bei Stieren.

Ermunterungsruf, besonders für kleine Kinder: upa, aupa (Verbum upar), vielleicht deutschen Ursprungs, goth. ïup, ïupa, alts. up ûp, upa s. E. W. II, 189.

Herausforderung: ea venga álguien.

Weckruf: al arma.

Hülferuf: aqui del rey (wahrscheinlich zu ergänzen ein Subst. wie gente); al asesino Mörder! cógele halt ihn!

Grusz: agur, abur, cat. ahur! (augurium), adios, con dios u. ähnl., dazu buenos dias, buenas tardes, buena noche u. ähnl.

Glückwunsch: albricias.

Frage: y bien? = nun? pues = nun, eingeschoben denn, pues quien wer denn? toma wirklich? quien va, quien vive wer da!

Wunsch: ojalá, s. E. W. II, 161.

Liebkosung: halo halo (Rz.), davon halagar.

Widerwille und Abwehr: fuera, anda, véte, oxte (D. Q.) nach Covarr. = exte von exire; quita, quita allá, weg da! vaya Vd á pasear fort mit Ihnen! gegen Katzen u. a.: zape (zum Verjagen).

Unwille, Ekel: ba, fu, pu, puf; por vergüenza.

Beruhigend, stillend: chito, chiton = pst; ce!

ta, tate (= tace? s. E. W. II, 182).

paz, punto en boca kein Wort mehr! callar, que callen! silencio! despacio sachte; paciencia Geduld, paso sachte.

Für kleine Kinder: ro (cantar el ro ro), davon rorro Wiegenkind; vielleicht abzuleiten von dsch. Ruhe.

cho, jo, so um die Pferde anzuhalten.

Warnung: ta, ta ta = ei, ei!

Scheuchen: alerta, ojo alerta aufgepaszt, s. E. W. II, 26.

alto (ahí) Halt, alto de ahí, de aquí fort von hier.

á un ladito Platz! despejar! cuidado vorgesehen; quedo, quedito, poco á poco ruhig, sachte, langsam; despejar Platz da; parar stillgestanden; guarda aufgepaszt.

Altsp. abá (avá), aba-te, Pl. abad, aba-os = Platz da, nach Cabrera aus apage mit Pronominalsuffix; vgl. evay, evad, E. W. II, 131.

Beteuerung, Verwünschung, Fluch: Dios mio, Jesús mio, ay cielos, virgen santisima u. a.; por Dios, pardiez, madios, cuerpo de Dios, cuerpo de tal, cuerpo de mi, cuerpo de mi padre, cuerpo del mundo, c. del sol (D. Q.) u. ähnl.; vályame Dios, diablo(s) z. B. no sé qué diablos; gracias á Dios; demonio, dianche, diantre.

enhoramala oder abgekürzt noramala od. nur mala!

por mi vida, por el siglo de mi madre, p. el s. de lo que mas quiero; voto á... (z. B. al sol, á tal).

pesia u. pesiatal (od. auch pesia tal, vielmehr pesia á tal), wohl entstanden aus peso sia á (od. = pese á?); zu vgl. pésete.

Billigung: andar meinetwegen, wohl; bien hecho gut gemacht, brav! bravo, bueno, excelente, grandemente, guapo, guapa cosa.

Auch hombre, muger, seltener señor, amigo werden in der lebhaften Rede als Interjektion der Verwunderung gebraucht.

Im Uebrigen kommen Fluchwörter und gemeine Redensarten im Munde nicht nur des gewöhnlichen Spaniers in etwas lebhafter Rede viel als blose Interjektionen vor. Dergleichen ist hier nicht anzuführen, um so weniger, da es fort und fort neu geschaffen werden kann.

Druck von Gebr. Unger (Th. Grimm) in Berlin, Schönebergerstr. 17a.







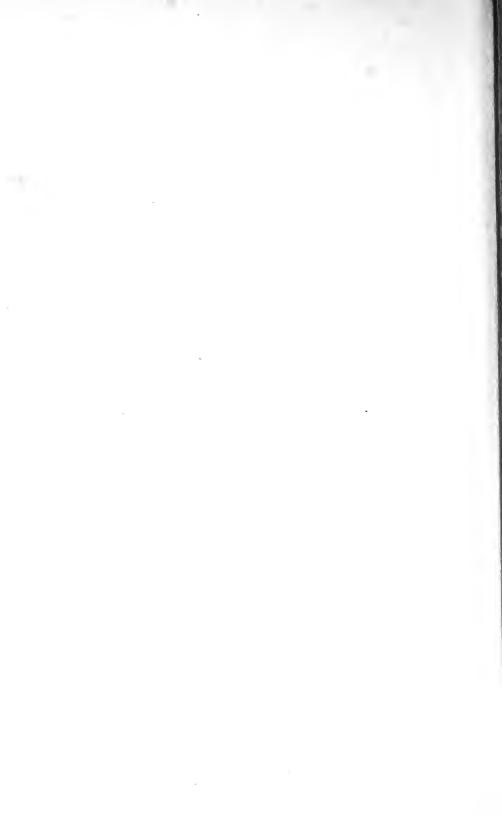

University of Toronto Las.Gr F6547s Library DO NOT REMOVE THE 3760 CARD Title Spanische Sprachlehre. **FROM** Author Foerster, Paul THIS POCKET Acme Library Card Pocket LOWE-MARTIN CO. LIMITED